3 3433 06662184 2

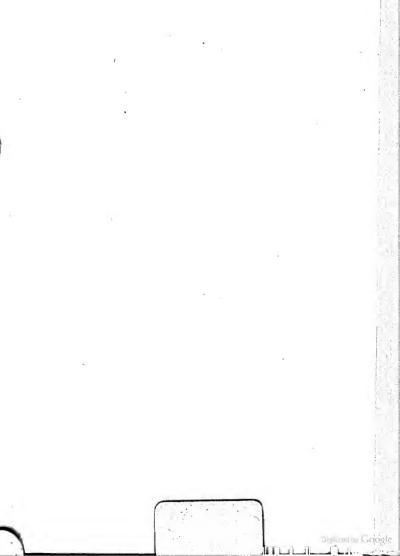

# Die Zürkei

in ber

## Gegenwart, Bufunft und Bergangenheit,

ober

ausführliche geographisch =, ethnographisch =, statistisch = historische

### Darftellung des Cürkischen Reiches,

nebft einer vollstänbigen und forgfältig ausgeführten

Topographie ber europäischen und afiatischen Türkei

von

Dr. F. S. Ungewitter.



Erlangen, 1854.

Berlag von J. J. Palm und Ernft Ente. (Abolph Ente.)

Allega Average (

Schnellpreffenbrud von Junge und Cohn in Erlangen.

### Inhaltsverzeichniß.

| Erstes Kapitel. Das Türkische Reich im weiteren Sinne                                                                                                                                                                                | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 weites Kapitel. Die Europäische Türkei; beren geographische Lage, Grenzen, Flächeninhalt und Bevölkerung. — Geographischer Ueberblick der politischen Bestandtheile der Europäischen Türkei. — Türkische Berwaltungs : Eintheilung | 2  |
| Blaceninhalt und Bevollerung ber europaifchen Turfei. S. 3. Geographifch geschichtliche Notizen über Rumelien G. 3, über                                                                                                             | ~  |
| Bulgarien S. 4, über Macedonien S. 4, über Thessalien S. 5, über Candia S. 6, über die Inseln Lemnos und Thassos S. 8, über die Inseln Samothrace und Imbro S. 9, über                                                               |    |
| Albanien S. 9, über Montenegro S. 11, über Bosnien S. 11, über Serbien S. 12, über die Walachei S. 16 und .<br>über die Moldau S. 18. — Türkische Berwaltungs-Einthei-<br>lung S. 19                                                 |    |
| Drittes Kapitel. Klima, Bobengestalt, Gebirgsspstem, Meerbusen, Landseen, Flußspstem, Bobenbeschaffenheit                                                                                                                            | 20 |
| Biertes Kapitel. Die Raturprobukte ber Türkei und ihre Be-<br>nugung. — Die Kunstprobukte                                                                                                                                            | 29 |

buftrie in ber europaischen Turfei S. 34. Die turfischen Buchbrudereien S. 37.

Fünftes Kapitel. Der Handel ber Türkei.— Geschichtlicher Rudblid auf die mittelalterlichen europäischen Handelsverbindungen mit ben Ländern, welche gegenwärtig Bestandtheile bes Türkischen Reiches bilben. — Die Handelsverhältniffe ber Gegenwart . . . .

39

Die Banbeleverbindungen ber weft- und mitteleuropaifchen ganber mit ben unteren Dongulanbern, mit Rleingfien, Sprien te. mabrenb bes Mittelaltere E. 40. Damalige Saupteinfubr - und Ausfuhrartitel Conftantinopels G. 41. Der bamalige morgenlanbifde Banbel überhaupt G. 44. Die bamaligen Rabrifen in Conftantinopel G. 48. Die Genuefer ale Rebenbubler ber Benetigner im Schwarzen Meere Der beutide Sandel mit ber Levante mabrent ber Rreugguge S. 56. - Der Sandel mit ber Levante feit ber Eroberung Conftantinovels burch bie Turfen G. 62. - Die neueren Banbeleverbaltniffe ber arabifden Ruftenplate am rothen Meere S. 64. Diffbandlung bes frangofifden Confule in Dichedda S. 67. - Die allgemeinen Sanbeleverbaltniffe ber Surfei in ber Gegenwart S. 68. Sauptausfubrartitel und Saupteinfubrartitel ber europaifden Turfei @ 69. - Die fetigen Saupthandeleplate ber europ. Turfei S. 69-73. Der pontifde Sandelsmeg ober europaifch= turfifche Sandel mit Berfien über Travegunt G. 73. - Der Banbelsverfebr ber turfifden Dongulanber G. 81. - Die Mofanen ober bie fiebenburgifden Biebauchter in ben turfifden Donaulanbern S. 86. - Die Ueberichwemmung biefer ganber mit englifchen Baumwollfabrifaten G. 93. - Der turfifde Gingangezoll G. 94.

Sechstes Kapitel. Geschichte ber Türkei. — Kurzgefaßte Geschichte bes oftrömischen ober byzantinischen Kaiserthums. — Stammssig ber Türken ober Osmanen; ihre Ausbreitung in Borberasien und ihr endliches Borbringen nach Europa. — Kurzgefaßte Geschichte bes Türkischen ober Osmanischen Reiches bis auf die neueste Zeit.

94

Geschichte bes oftrömischen ober byzantinischen Reichs S. 96. 3ustinian I. S. 99. Leo IV. und seine Gemastin Jrene S. 104. Romanus Diogenes S. 109. Das lateinische Kaiserthum S. 111. Michael Palaologus S. 112. — Der Stammsitz ber Türken S. 115. — Osman I. S. 116, Mohammed II. und die Eroberung Conftantinopels burch die Aurken S. 124—134. Soltman II. S. 136. Erste Be-lagerung Wiens S. 137. Zweite Belagerung Wiens

S. 141—143. Selim III. S. 146. Mahmud II. und sein Charafter S. 130—155. (Ueber ben jegigen Sultan Abbul Defchid ift bas 11. Kapitel nachzuschen.)

Siebentes Rapitel. Die Bewohner ber Turfei, mit Beziehung auf ihre Stamm = und Religionsverbaltniffe 2c. . . . . . . . .

155

Die Stammverhaltnisse der Bewohner der europäischen Türkei S. 156. — Die Religionsverhaltnisse der Bewohner der europäischen Türkei S. 158. — Die Stellung der Juden in der Auftei S. 159. — Entwickelung der Ghriftenhasse auf Seiten der Auften zum Grunde liegenden Ursachen S. 160. — Die bürgerliche und ftaaterechtliche Stellung der Christen in der Türkei S. 163. — Beispiele von Mißhandlungen der Christen aus der neuesten Zeit S. 164—168. — Englische und französische Blätter in ihren Aeußerungen über die türkischen Zustände S. 169. — Schilderung der Türken im Allgemeinen S. 170. Die türkischen Schulen und Bildungsanstalten S. 172. — Allgemeines über die Bulgaren S. 174, über die Moldau-Walachen S. 176, über die Serbier und Bosniaken S. 178.

Achtes Kapitel. Topographie der Europäischen und der Asiatischen Türkei

179

Topographie der Moldau S. 179-181. - Topographie ber Balachei S. 181-184. - Topographie Bulgariens S. 184-189. -Topographie Rumeliens S. 189-201. Beidreibung Abrianopels G. 191. Die Lange, Breite und Befestigungen ber Darba= Die Lange, Breite und Befeftigungen bes Bosnellen G. 194. porus G. 195. Genaue Beschreibung Conftantinopels und feiner Borftabte G. 196-201: - Topographie Rleinafiens, unter Bezugnahme auf bie pormaligen fleingfiatifchen Staaten und Landichaften G. 201-217. - Beidreibung ber fleinafiatiichen Infeln, ale: Cypern, Rhodus, Ros, Batmos, Samos, Chios ober Scio u. f. w. S. 217-221. Topographie ber Infeln Candia, Lemnos, Samothrate und Imbros S. 221-222. - 30= pographie von Türfifch = Armenien und von Turfifch= Rurdiftan S. 222-225. - Topographie Spriens und Balaftina's S. 225-230. - Topographie Mejopotamiens ober ber Statthalterichaften von Diarbeft, Rharput, Mofful und Baabad 6. 230-232. - Topographie Macedoniens 6. 232-234. -Topographie Theffaliens S. 234-235. - Topographie Albaniens G. 235-237. Topographifdes über Montenegro S. 238. - Topographie Bosniens G. 238-239, ber Rraina

Sauptintereffe hat Deftereich; welches Franfreich, welches Preugen bei bem einstweiligen Fortbefteben ober bem ganglichen Untergange ber

Türfei? - Aussichten in bie Bufunft . . . .

### Erftes Rapitel.

Das Turfifche Reich im weiteren Ginne.

Unter dem Türkischen Reiche überhaupt oder im weiteren Sinne versteht man sämmtliche, von dem Sultan in Constantinopel mehr oder weniger abhängige Länder in allen drei Erdtheilen der alten Belt. Diese Länder ziehen sich vom Adriatischen Weere und von der österreichischen und russischen Grenze, nur durch das Marmora-Weer und dessen nördliche und südliche Weerenge getrennt, tief in Vorderassen und sodann in Rordafrika hinein, den östlichen Theil des Mittelländischen Weeres umgebend und, nebst dem größeren Theil der Westküste des Schwarzen Weeres, die Südlüste besseichen bildend.

Man fpricht demnach von einer Europäischen Türfei, einer Afiatischen Türfei und Türfischen Besigungen in Afrika (Afrikanische Türkei ober auch Türkisches Afrika pfleat man seltener zu sagen).

Die Europäische Türkei begreift die Provingen Rumelien, Bulgarien, Macedonien, Theffalien, Albanien, Bosnien, bie Insel Candia, nebst 4 Inseln im Aegeischen Meere, und die mittelbaren Länder Serbien, Ballachei und Moldau.

Die Mutifche Turtei hat ju Gauptbestandtheilen Rleinafien, Gyrien, Armenien und Defopotamien; auch werden, wenigstens nominell, die Stadte Welfa und Webina, nebst anderen Theilen ber arabifchen Landichaft Bebichas bazu gerechnet.

Die afritanisch-türlischen Besitzungen beschränfen fich auf Egypten und Tripoli, obwohl bem Ramen nach auch Tunis bazu gerechnet wirb.

Den Gesammtflachen inhalt des Türfischen Reiches im weiteren Sinne nehmen Einige ju 121,000, Andere nur ju 47,000 Q. M. an, und seine Gesammtbevöllerung schähen Einige auf mehr als 35'/4 Millionen, Andere höchstens auf 24 Millionen Einwohner.

Auf die Europäische Türkei kommen aber nur 9100 D. M. und 14,745,000 Einwohner. Die Asiatische Türkei kann schwerlich mehr als einen Flächeninhalt von 24,400 D. M. und eine Bevölkerung von 12 Millionen Einwohner haben, selbst wenn man bas Scherifat Mekka, Medina ze. in Arabien (etwa 3700 D. M. und 900,000 Einwohner) hingu-

rechnet. Auf die afrifanischetürkischen Besigungen find bochstens 14,000 D. M. und 31/2 Millionen Einwohner zu rechnen, ba fie, wie gesagt, auf Egypten und Tripoli sich beschränken, indem Tunis, wenigstens saktisch, ganz unabhängig von der Pforte ist und daher auch nicht einmal Tribut an dieselbe zahlt.

Hiernach also batte bas Turfische Reich überhaupt einen Flacheninhalt von 47,500 Q. M. und eine Bevollerung von beinabe 301/4 M. E.

Das ware allerdings ein gang machtiges Reich, welches, im hinblid auf feine Quadratmeilen = und Einwohnerzahlen, es fühn mit jeder europäischen Große macht aufnehmen oder doch wenigstens ein gewichtiges Wort in den Angeles genheiten Europa's mitsprechen könnte!

Allein es ist das alles weiter nichts als leerer Schein, wie wir weiterhin sehen werden; das Türkische Reich ist ein todter oder doch dem nahen
Tode versallener Körper ohne Sast und Krast; die türkische Macht oder Furchtbarkeit seht nur noch in der Tradition und kann sich nicht einmal mit derse nigen des kleinen Königreichs Portugal oder Sardiniens messen, und in die Angelegenheiten Europa's vermag und wagt die Türkei nicht ein einziges selbständiges Wort hineinzureden. Zudem übt der Sultan eine un mittels dare Herrschaft nur id den oden zuerst genannten hervoinzen, nehst den Inseln, der Europäischen Türkei, in Kleinassen und denzelnen Theilen Sysriens, Armeniens und Wesopotamiens aus, wogegen er in allen übrigen Theilen seines Reiches entweder nur mittelbar, oder faktisch so gut wie gar nicht zu gebieten hat. Denn auch da, wo formell seine unmittelbare Herzschaft anerkannt ist, versahren die dort einzesesten Paschas ganz nach Belies ben und kümmern sich aar wensa um seine Beselble.

Wir haben es hier übrigens hauptfachlich nur mit ber Europaischen Türkei zu thun; benn eine ausführliche Beschreibung bes gesammten Türkisichen Reiches wurde uns viel zu weit über ben Zweck hinaussuhren, ben wir bei unserer ganzen Darstellung im Auge haben, und ber auf bem von uns eingeschlagenen Wege bennoch vollständig erreicht werden durfte.

### 3weites Rapitel.

Die europäische Türkei; beren geographische Lage, Grengen, Flächeninhalt und Bevölterung. — Geographischer Ueberblid ber politischen Bestandtheile ber europäischen Türkei. — Türkische Berwaltungs-Eintheilung.

Die europäische Turfei begreift ben größeren und nörblichen Theil ber öftlichen suber verschiedenen Inseln, liegt bemnach zwischen bem Schwarzen und Abriatischen Meere und ift von

ber asiatischen Türkei und von Asien überhaupt durch den Bosporus, das Marmora-Meer und den Hellespont (außerdem freilich auch durch das Aegeische Meer) getrennt. Das seste Land liegt zwischen 39° und 18° 18' n. Br. und zwischen 13° 40' und 26° 40' östl. Länge von Paris. Die Landgrenzen bilden im N. Nußland und Desterreich, und im W. ebenfalls Desterreich mittelst Dalmatiens.

Der Flacheninhalt und die Berölferung der europäischen Türfei beiragen, wie wir oben gesehen haben, 9100 Q. M. und 14,745,500 E. Hiervon fommen

| auf | Rumelien   | 1400 | Q. | M. | und  | 2,500,000 G. |
|-----|------------|------|----|----|------|--------------|
| ,,  | Bulgarien  | 1600 | ,, | ,, | ,,   | 3,000,000 ,, |
| ,,  | Macedonien | 1200 | ,, | ,, | ,, ° | 1,000,000 ,, |
| ,,  | Theffalien | 165  | ,, | ,, | ,,   | 500,000 ,,   |
| ,,  | die Infeln | 205  | ,, | ,, | "    | 325,500 ,,   |
| ,,  | Albanien   | 750  | ,, | ,, | "    | 1,250,000 ,, |
| ,,  | Bosnien    | 1036 | ,, | ,, | "    | 1,100,000 ,, |
| ,,  | Serbien    | 700  | ,, | ,, | "    | 1,000,000 ,, |
| ,,  | Wallachei  | 1319 | "  | "  | "    | 2,600,000 ,, |
| ,,  | Moldan     | 725  | "  | "  | ,,   | 1,470,000 ,, |

Wesammtflacheninhalt 9100 D. Dt. Gesammtbevolferung 14,745,500 E.

Rumelien (Rumili) ober Romanien (1400 Q. M. und 2,500,000 E.) liegt hauptfächlich am Bosporus, Marmora-Meer und Bellefvont, ift im G. vom Megeischen und im ND. vom Schwarzen Meere begrenzt, und ift bas alte Thrazien, welches icon 71 vor Chr. Geb. unter Die Berrichaft ber Romer tam, Anfange noch unabhängige Ronige batte, bann aber unter bem Raifer Claudius eine romifche Broving wurde. In ben alteften Beiten verftanden die Griechen unter Thrafe alles nördlich von Theffalien gelegene Land. Bei naberer Befanntichaft, und als Macedonien anfing machtig ju werben, ward es auf die jegigen Grengen beschränft. Thragien gehörte ichon feiner Lage nach zu ben europäischen Ländern, die von Afien aus zuerft bevollfert murben; und eine alte Sage fpricht fogar von einem Reftlande Leftonien, welches Kleinaffen mit Europa verbunden babe, bann aber verfunfen fei und nur in ben Infeln bes Marmora-Meeres und bes Archipels fein Da= fein beurtunde. Unter ben roben, aber friegerifden Bolfern, welche Thragien Die größte Zeit des Alterthums hindurch bewohnten, maren die Triballer, Beten, Rifonen und Dornfen bie befannteften; ju ihnen gefellten fich noch die Teufrer und Dhfer aus Rleinaffen, und die Griechen fingen an, Bflangftabte an ben Ruften ju grunden, befonders auf bem Thragifchen Cherfonefus, ober ber langen und fcmalen Salbinfel, welche bie Beft= fufte bes Bellesponts bilbet und auf ber jest Gallipoli liegt. Bygang ober bas jetige Conftantinopel wurde von ber griechischen (auf ber Landenge von Korinth liegenben) Stadt Megara aus gegründet. Die Perfer beherrschten einen großen Theil Thraziens seit Darius Hostaspiels (der bekanntlich von 521 bis 485 vor Chr. Web. regierte); sie gaben jedoch später biese Besitzung auf; Thrazien sam bann unter bie Botmäßigseit ber Macedonier und später unter die ber Römer.

Bulgarien (1600 Q. M. und 3,000,000 G.), welches bas Untere Dofien ber Romer war (bas Obere Mofien war bas jegige Gerbien), liegt an Rumeliens Norbarenge, amifchen bem Balfan und ber Donau, welcher Strom es von ber Ballachei scheibet. Es bat feinen Ramen von ben Bulgaren, einem tatarifden Bolfe, welches feit unbefannter Beit an ber Bolga und bem Ural wohnte, beim Beginn ber Bolferwanderung in Die Donaugegenben und bann an ber Dongu bingufgog, und ichon im 5. Sabrbunberte unferer Zeitrechnung jabrlich wiederholte Ginfalle in bas Bnantinische Reich machte. Raifer Anaftafius ließ im 3. 507 eine große Mauer gegen biefe Streifereien aufführen. In bem Beitraum von 562 bis 635 lebten bie Bulgaren unter ber Dberberrichaft ber Avaren, ibrer weftlichen Grengnachbarn, bis ihr Fürft Ruprat fein Bolt befreite und ein großes Reich ftiftete, welches aber ichon feine Gobne unter fich theilten, von benen ber britte bas bier in Rebe ftebente eigentliche Bulgarien erhielt. Im 3. 1180 eroberte ber unga= rifche Konia Bela III. einen Theil von Bulgarien, und ungeachtet er ibn an bie Griechen wieder abtrat, fo machten boch bie Konige von Ungarn in ber Folge Anspruche auf bie Dberhoheit über bie bulgarifden Ronige; benn bie Bulgaren fielen 1185 unter Man von ben Griechen wieder ab. 3m 3. 1390 griffen bie Domanen ober Turfen bie Bulgarei an und machten, nachbem fie ben legten Konig Susman 1392 gefangen genommen batten, Bulgarien ju einer turfifden Proving. Die meiften Bulgaren find Chriften, und gwar feit 860 ber griechischen Rirche augethan und baben 3 Grabischofe unter einem Batriarden.

Macedonien (1200 D. M. und 1,000,000 E.) liegt am Aegeischen Meere, zwischen Thrazien und Thessalien, und ist die schönste Provinz der europäischen Türkei, mit mildem Klima und selbst Sicilien an natürlicher Fruchtbarfeit übertressend. Die Bevölserung begreist viele Griechen, Bulgaren, Albanesen, Wallachen ze. Macedonien ward lange Zeit von wisden umhertstreisenden Wölsern durchzogen. Mit den Griechen kam es zuerst in eine entsternte Berührung, als im J. 724 vor Chr. argivische Fürsten aus dem Geschlechte des Temenos sich hier niederließen und ein, lange unbeachtetes, kleines Königreich bildeten, aus dem in der Folge das welterschüterende Macedonien erwuchs. Indes zur Zeit der Persertriege waren die macedonischen Könige so schwen, das Darius auf seinem Zuge gegen die Schthen sie zinsbar machte und sie auch bei der großen Unternehmung des Terres diesem als Unterthanen solgen mußten. Bon der Zeit an wurden sie den Griechen be-

Die Athenienser legten mehrere Bflangftabte an ber Rufte an. Macebonier nahmen icon Theil an bem velovonnefischen Kriege (431-404 por Chr.) gegen Athen. Jedoch erft mit Ronig Philipp ward Macedonien fur bie Beidichte wichtig. Diefer mußte bie Rrafte bes Landes und beffen friegerifche Bewohner fo mohl zu benugen, bag er am Tage von Charonea, 338 por Chr., bas unter fich uneinige Briedenland feiner Berrichaft unter= warf. Sein noch größerer Sohn Alexander beffegte Affen und erhob Macebonien burch gebnjährige Groberungsfriege auf eine furze Beit gur Beberrscherin ber halben Welt. Rach seinem Tode ward die ungeheuere Monarchie gerftudelt; Macedonien befdyrantte fich wieder auf feine alten Grengen und verlor fogar nach einigen Rampfen feine Berrichaft über Griechenland. Den Anlag bazu gab bas Bundnig, bas Philipp II. mabrend bes zweiten puni= ichen Krieges mit Karthago geschloffen batte. Die Romer verschoben bamale ibre Rache; als aber Philipp Athen belagerte, und biefe Stadt bie Romer au Bulfe rief, fo erflarten fie an Macetonien ben Rrieg. Bhilipp wurde genothigt, um Frieden zu bitten, mußte feine Schiffe ausliefern, feine Truppen auf eine geringe Anzahl vermindern und die Kriegstoften bezahlen. Mace= bonien ftand jest ichon gleichsam unter Dberberrlichkeit ber Romer; als aber Philipp's Rachfolger, Berfeus, gegen Rom ju ben Baffen gegriffen hatte und bei Budna von Aemilius Baulus ganglich geschlagen worden war (168 por Chr.), hielten bie Romer bas Land befest. Gereigt burch ihre Bebrudungen, ftand ber macebonifche Abel und die gange Ration unter Andristus auf. Rach einem langen Kampfe burch Q. Cacilius Macedonicus abermals besiegt, mußte ber Abel auswandern, und bas Land wurde im 3. 148 vor Chr. eine romifche Broving.

Theffalien (165 Q. M. und 500,000 E.) liegt zwischen Macebonien und bem Konigreiche Griechenland am Megeischen Meere, und bat größten= theils Griechen ju Bewohnern, welche mehr Betriebsamfeit zeigen, als bie ber anderen Brovingen ber europäischen Turfei. Den mittleren Saupttheil bes Landes bilbet bas, vom Bencus (Salambria) burchftromte, von ber Ratur mit eblen Früchten reich begabte und überaus reiche Thal Tempe, ber Garten ber Dufen in ber Götterlehre ber Alten. Der Dinmp, in Diefer Lehre ber Bohnfit ber Wötter, liegt gerade auf ber Grenze von Theffalien und Macedonien und ift nach neueren Meffungen 6500 F. boch. Rabe am Bipfel ift eine griechische Rapelle, wo jabrlich einmal Gotteebienft gehalten wird, und auf ber höchsten bewohnten Wegend fteht bas St. Dionyflustlofter. Die Abhänge bes Berges find mit Rabelwaldungen, und ber fuß mit Gichen, Ballnußbaumen und Platanen bedeckt. Theffalien ift gewiffermaßen als bie Biege Griechenlands ju betrachten. Die alteften Bewohner waren bie Samonen , baber auch wohl Samonia als Rame bes Landes vorfommt. Dann manberten Belagger und Gellenen ein; lettere unter Deufalion um 1600

vor Chr. Am Olymp und Offa wohnten die Centauren und Lapithen, berrüchtigte Bergvölfer. Hier lebten mehrere der berühmtesten Herven der alteren Geschichte. Jason, der Führer des Argonautenzuges, Admet der Freund des Herstles, Berithous der Gefährte des Herstles, und die Helden des trojanischen Krieges: Philostet, Patrostos und Achilles. Aber so berühmt Thessalien in der älteren Sage und Geschichte, so undedeutend ist es für die spätere Geschichte. Nach und nach bisdeten sich hier mehrere kleine Staaten: Josso, wo Aeson berrichte; Phithia, die altere eigentliche Hauptstadt Thessaliens, und wo Pelcus über die Wyrmioanen gebot, und Phera, welches sich später zu einem mächtigen Neiche erhob. Mehrere Städte wurden lange Beit von Fürsten beherrscht. Endlich eroberte Philipp von Macedonien das ganze Land, welches nach dem Untergange der macedonischen Monarchie unter das Joch der Nömer gerieth, die es zu einer Provinz ihres kolossalien neiches machten.

Die Infeln, bie zu ber europäischen Turfei gerechnet merben, und bie ausammen einen Flächeninhalt von 205 Q. M. und eine Bevolferung von 325,500 G. haben, fint, nachbem feit Anerkennung bes griechischen Staates bie Cyfladen, Rordfporaden u. f. w. ju bemfelben gefchlagen worden, nur noch bie folgenden: 1) Die Insel Raubig, im Alterthume Rretg und bei ben Turfen Ririb (188 Q. M. und 300,000 G.), welche im Mittellanbischen Meere, an ber Gubgrenze bes Archipele, liegt, 38 Meilen von ber afrifanifchen Norbfufte und 15 Meilen von ber Salbinfel Morea entfernt. Die Bevölferung besteht jur Balfte aus Turten ober Osmanen und jur Balfte aus Briechen (ju benen bas friegerische Webirgsvolf, Die Sphafioten, 8000 an ber Bahl, gehort), Armenier, Juden und 6000 Ababioten (arabifcher Abfunft). Der Sage nach ward Rreta querft von ben Rureten, einem phonigiften Bolfe, bewohnt; Kronos (Saturn), ber fie beherrichte, ward von feinen Cohnen Beus (Supiter), Boseiton (Neptun) und Aibes (Bluto) ent= thront. Später manderten Bellenen, vorzüglich Dorier und, Meolier, ein und unter ihren Konigen, von benen ein alterer und ein jungerer Minos als Belben und Wesetgeber berühmt find, berrichten die Rreter über viele benach= barte Inseln und Theile ber nabegelegenen Rufte von Kleinafien. Somer ruhmt von biefer Infel, baß fie 100 Stadte enthalte. Etwa 800 Sabre vor Chr. ward hier bie fonigliche Burbe abgeschafft, und Rreta zerfiel in mehrere fleinere Freiftaaten. Die Rreter ftanben im Alterthume im Rufe ber Faulheit und Lügenhaftigfeit. "Die Rreter find immer Lugner, bofe Thiere und faule Bauche," fagte ihr eigener Landsmann, ber für einen Propheten gehaltene griechische Dichter und Philosoph Epimenites, auf ben ber Apostel Baulus im Briefe an Titus Cap. 1, B. 12 hindeutet. Mit Griechenland fam Kreta im 3. 68 vor Chr. unter romische Botmäßigkeit und machte bann einen Theil bes griechischen Raiferthums aus, bis im 3. 823 bie Infel von ben Arabern in Befig genommen, jedoch im 3. 961 von Nicephorus Phofas guruderobert murbe. Die Infel verblieb nun ben Griechen auf's Reue bis aur Groberung Constantinovels burch bie Lateiner 1204, bei welcher Welegenbeit Rreta auf bem Bege bes Raufes an bie Benetianer fam. Unter ber langen und milben venetianischen Regierung wohnte bier 1 Million Menschen gludlich; ale fie ftrenger ju merten anfing, entbehrte Benedig an ben Gingeborenen ben Beiftand jur Behauptung. Gine mit Beute, besonbers einer gefangenen Gultanin, in einen fretenfifden Safen geflüchtete Walcere ber Maltefer gab ben Turfen Gelegenheit, 1646 bie Infel anzugreifen. 14 Sahre mußten fie barum fampfen. Denn fast bie gange Chriftenheit fcidte ben Angegriffenen Gulfe und bie Behauptung ber Infel bing mefent= lich von ber Sauvtftadt Randia ab. Die Belggerung biefer Stadt ift an merfwurdig, ale bag wir bier nicht in ber Rurge bas Wichtigfte berfelben mittheilen follten. Um 22. Mai 1667 batte Riuprili, ber Großvezier und Relbherr ber Turfen, feine Borbereitungen jur Belagerung ber Stadt Ranbia pollendet und Diefelbe nabm nunmehr ihren Anfang. Wang Gurova blidte mit gespannter Theilnabme barauf bin. Bor ben Mauern waren 40,000 Demanen aufgestellt, und 20,000 Bioniere eröffneten bie Laufgraben. Die fraftigen Anftalten bes venetignischen Felbheren De Biles fiegten über bie Schredniffe und Berbecrungen bes feindlichen Bombarbements, welches mit einem fo lebhaften Feuer erwidert wurde, daß ber Großvezier fich gegen bie Bewalt beffelben faum mehr zu ichugen vermochte und fehr ftarte Berlufte erlitt. Der Rapuban ergangte biefelben burch eine gludliche Landung und zugleich fuchte Kiuprili truglich burch Unterhandlungen Beit zu gewinnen. Allein ber venetianische Befehlshaber verwarf jede Bedingung und richtete im Standquartiere bes Grofvegiere ein ungebeures Blutbat an. Bier Monate maren feit bem Beginn ber Belagerung verfloffen, und jest erft vermochten bie Turfen mittelft ber riefenhafteften Anftrengungen bis jur Contre = Cocarpe vorzudringen. Den gangen Commer 1667 ward bas Sormwerf Panigra von turfifchen Batterien befirichen, bis am 8. Oftober es bie Benetianer in bie Luft fprengten und bie Trummer ben Turfen überließen. Schon ftanben Die Domanen am Graben von Baniara, ba fenbete bie Befakung ein fo fürchterliches Feuer heraus, daß täglich über 10,000 Pfund Bulver verichoffen murben. Gange Bataillone von Feinden murben auseinander ge= fcbleubert; gerriffene Leichen flogen aus ber Luft gur Stadt binein. -Enblich verließ Riuprili am 18. Oft. ben Graben, 18,000 Mann weniger gablend, und bie turfifche Flotte fehrte nach Conftantinopel gurud. Die Chriften hatten an 3000 Gemeine und 400 ber beften Sauptleute eingebuft in ben 18 Befechten, die fie unter ber Erbe gehabt, und in 200 Wegenminen, Die fie gu graben genothigt gewefen maren. Im folgenden Jahre (1668) mard bie Belagerung von ben Turfen fortgefest, und ben Muth ber Chriften bob ein

beutsches Beer von 3000 Mann unter Rielmannbegge; auch Tostana, Dobena und felbst Ludwig XIV. von Franfreich gaben Gelb und Bolfer. Morofini fiegte bei Stanbia, indef Riuprili auch bei Sabionara Die entfetlichften Sturme magte. Rani blieb und Bataglia übernahm ben Dberbefehl. Muthvoll fand ihm Cornaro gur Seite. Die Frangofen, unter Feuillade und Tresmen, verrichteten manche fubne That; einen Ausfall ichlugen aber bie Turfen gurud. Sest murbe bie Besagung burch bie tapferen Deutschen aus Braunfdweig, unter Balbed, verftarft; auch fandte Ludwig XIV. 1669 eine Flotte unter Beaufort und eine anschnliche Truppenmacht unter Noailles nach Ranbia. Den Deutschen wurde bie Bertheibigung ber gefährlichften Buntte von St. Anbreas und Sabionara übertragen. Mit Cornaro, ben eine Bombe gerichmetterte, fiel auch bie Stadt. Beaufort verschwand; einige in die Luft gesprengte Bulverfaffer richteten die greulichsten Bermuftungen an; icon jubelten bie Demanen und ahneten bie balbige Ergebung ber Chriften. Da langte Buren mit 1000 Babern und 2 Rotten aus Strafburg an, ben Muth ber Befagung auf einige Zeit hebend. Aber bas Feuer muthete nun gegen bie frangofifchen Schiffe, und Roailles jog fich treulos jurud. Jest magte Riuprili mit weit überlegener Macht ben letten Sturm; bie Ber= theibiger wichen auf allen Seiten und ichon wehte auf ben meiften Bunkten ber Halbmond, als Morofini am 27. August einen Kriegerath versam= melte und benfelben zu bem einmuthigen Entschluß bestimmte, bis auf die lette Stunde noch treulich auszuhalten. Als aber auch ber pabitliche Saupt= mann abzog, unterzeichnete Morofini, von ber Rothwendigfeit gezwungen, einen Bertrag, ber gang Ranbia, mit Ausnahme Spinalonga's, Suba's und einiger benachbarten Gilande, in die Gewalt ber Turfen gab. Chrenvoll waren boch bie Bebingungen ber Uebergabe, benn bie Besagung und Ginwohner burften mit fammtlicher Sabe frei abziehen. Um 26. Geptember 1669 ging bie Ginschiffung vor fich; ber biebere Degenfelb jog, von allen ber Lette, ab, und öffnete bie Thore in bie Ruinen. Man berechnet, bag biefe Belagerung ben Benetianern 40,000, ben Turten aber einige 100,000 Mann, nebft 12 Millionen an Gelbe, gefoftet babe. Roch vor Ablauf bes 17. Nahrhunderts fiel Barabufa burch Berrath, Spinglonga und Suba vertragemäßig in bie Banbe ber Turten, bie nun im Befige von gang Kandia waren und feitbem nach gewohnter Art bort hauften. - 2) Die 4 folgen= ben, im Megeischen Meere und in ber Rabe ber macebonischen und thragischen Rufte liegenden Infeln werden ebenfalls ju ber europaifchen Turfei gerechnet. a) Die Infel Lemnos, (71/2 D. DR. und 12,000 G., meift Griechen), welche zwischen Aleinafien und ber (von Macedonien vorspringenben) Chacibifchen Balbinfel liegt und in ber beutigen Schiffersprache auch Stalimene genannt wirb. b) Die Infel Thafos ober Thafo (4 Q. M. und 6000 G., theils Turfen, theils Griechen), welche bicht an ber macebonisch = thragischen

Rufte liegt, und neben hoben malbigen Bergen außerft fruchtbare Thaler bat, bie im Alterthume wegen ihrer Fruchtbarfeit jum Spruchworte wurden. c) Die Infel Samothraen ober Samothrafa, auch Gemebret (11/, D. DR. und 15,000 G., theils Turfen, theils Griechen), welche 5 DR. von der thragischen Rufte entfernt liegt und beren in der Apostelgeschichte Cap. 16, B. 11 erwähnt wird. 3m Alterthum war biefe Infel berühmt burch ihre Mufterien, beren Briefter querft bie Rabiren, bann bie Diosturen gemefen fein follen. Anfangs wurden zwei Gottheiten, Arioros und Axioforfos (bes himmels und ber Erbe), auf Samothrafe verehrt, Die übrigen (Ceres, Proferpina, Bluto, Merfur) ericbienen erft in ber zweiten Epoche bes samothrafischen Götterbienftes; benn biefer vermischte fich fpater mit egyp= tischen und phonigischen Religionsgebrauchen. Die Ginweibung in Die Defterien follte auch vor ben Wefahren bes Meeres fcuken; befihalb landeten auch bie Argonauten auf ben Rath bes eingeweihten Orpheus in Samothrate, als fie burch Sturm beunruhigt wurden. Durch bie Waftfreundschaft wurden nicht nur die Reichthumer ber Infel immer betrachtlicher, fonbern auch ber Rubm ibrer Dofterien breitete fich immer mehr aus, Bon ben Ginweihungsgebrauchen berichten bie Alten Folgendes: Buerft ftellte fich ber aufnehmende Briefter, mit Dlivenzweigen befrangt, und mit einem purpurnen Burtel ummunden bar. Go befleibet feste er fich auf einen Thron, ben alle Unwefende umgaben. Indem fie einen Kreis um ihn schloffen und fich bei ben Banben faßten, tangten fie und fangen Symnen. Sierauf folgte ein Aufzug mit bem Sthuphallus, einem Bilbe, bas mahrscheinlich ben jungen Robemillos ober Dionnfos mit ben abgeschnittenen Zeugungstheilen barftellt. Der größte Theil ber geheimen Ceremonien wurde bei Racht und einige wurden in einer Boble verrichtet. Spater foll ber samothrafische religiose Cultus ju ben Etrusfern gefommen fein, jeboch mit veranderten Gotternamen. Uebrigens genoß bie Infel, aus Achtung fur ben alteften Gig ber Rabiren, auch unter ber romifchen Berrichaft eine gewiffe Freiheit, und felbft eine Beitlang nach Chrifti Geburt noch ftanden jene altberühmten Myfterien in d) Die Infel Imbros ober Imbro (4 Q. M. und 4000 G., Turfen und Griechen), welche in ber Rabe bes, oben unter Rumelien erwähnten thragischen Chersonesus und ber füdlichen Einfahrt in ben Bellesvont liegt.

Mibanien, auch Arnaut (750 D. M. und 1,250,000 E.), bas alte Epirus, ein waldreiches, sehr gebirgiges Kuftenland am adriatischen und jonischen Meere, im S. von dem Königreiche Griechenland, im N. von Bosnien und Serbien, und im D. von Macedonien und Thessalien begrenzt. Die Landesbevölserung besteht größtentheils aus den wilden Albanesen oder Arnauten, die für Nachkommen der alten Epiroten gelten, sich selbst aber
Schpetaren nennen und in mehrere Stämme gerfallen, von denen einige sich zur griechischen Religion bekennen, die meisten aber den Islam ange-

nommen baben. barum aber nicht weniger bochft unrubige Unterthanen find, ftete bereit, Jebem zu bienen, ber ihnen Golb gibt, und nicht felten in offenem Aufftande gegen bie Regierung. Rur menige griedifche Stamme und noch weniger Turfen wohnen unter ihnen. Die alten Epiroten bestanden theils aus hellenischen, theils aus barbarifchen Stammen. Die bemertens= werthesten Stamme waren bie Chaoner. Thespreter und Moloffer. wurde von einer Familie beherricht, Die von Berfules abzustammen fich rühmte, und ward icon fruh jum eigentlichen Griechenland gerechnet. Aber in bem Grabe wie bas benachbarte Macedonien machte es fich auf bem politifchen Schauplate nicht geltent; nur unter bem Ronige Burrhus II. fpielte es eine bebeutende Rolle in Italien und Sicilien (280-275 vor Chr.) und gegen Macetonien. 218 nachmaliger Bestandtheil Macetoniens tam Epirus gleichzeitig mit biefem Reiche im Jahre 148 vor Chr. unter bie romifche Berrfchaft und theilte feitbem bie politischen Schidfale ber gangen ofteuropaifchen Balbinfel. 3m 10. Jahrhunderte unferer Zeitrechnung gehörte Epirus ober bas jenige Albanien zum Bulgarenreiche (vergl. oben Bulgarien), im 13. Sahr= hundert bildete es ein griechifches Fürstenthum, im 14. ein Bergogthum und fam erft nach ber Mitte bes 15. Sahrhunderts bauernd unter bie Botmäßigfeit ber Turfen. Ueber 20 Sahre fampfte gegen fie mit bem glangenb= ften Erfolge ber berühmte Stanberbeg. Diefer, geboren in ber (unweit bes adriatifchen Meeres, amifchen Duraggo und Sfutari gelegenen) Stadt Croja 1404, bieg eigentlich Weorg Caftriota, und mar ber Gobn eines Fur= ften, ber einen kleinen Theil von Epirus und Illvrien befag. 218 bie Beere bes Sultans Amurat II. (ber von 1421 bis 1451 regierte) Epirus mit Krieg übergogen, mußte Georg, mit 3 Brubern, ale Pfander ber Treue bes Batere, ben Turfen folgen, bie ihn gur Annahme bes Islam gwangen und für ben Rriegsbienft erzogen. Seine ungemeinen Gaben boben ibn fcnell em= por; frub icon erhielt er eine Führerftelle und gewann bes Sultans bobe Bunft. Die Bewunderung, welche bie Turfen feiner Tapferfeit gollten, er= warb ihm ben Ramen Jefanberbeg (b. i. Fürst Alexander). In feinem 40. Jahre faßte er ben Entschluß, Die schimpflichen Banbe, Die ihn an Die Reinte feines Baterlantes und feines Glaubens feffelten, ju gerreißen. Die friegerischen Albanesen fielen bem tapferen Manne freudig au, und fo miberftand er 23 Jahre lang ber gangen Dacht bes türtifchen Reiches und ftarb 1466 unbezwungen in Aleffio (am Abriatischen Meere, sudoftlich und 4 Dt. von Albaniens Sauptstadt Sfutari). Bis 1822 mar Albanien bie Saupt= befitung bes berüchtigten Mli Bafcha, ber feit 1780 feine Macht noch über mehrere angrengende Diftrifte bis tief in Theffalien und Livabien binein ausgebreitet batte, ein gablreiches, nur ihm verpflichtetes Rriegsheer unterhielt, Wefandte europaischer Machte an feinem Sofe batte, und überhaupt nur noch nominell ber Pforte unterworfen war. Erft 1822 gelang es bem Gultan, sich bieses, seiner Herrschaft immer gefährlicher werdenden, Pascha's zu entlebigen. Bon falschen Freunden wurde er ausgeliesert und dann erdrosselt. — Im nördlichsten Theise Albaniens und an der Südgrenze von Oesterreichische Albanien oder Nieder-Dalmatien liegt der in Folge seiner unangreisdaren Gebirgstage von der türtischen Herrschaft unabhängig gebliedene Bezirf Zernas gora (d. h. Schwarzberg), bekannter unter dem gleichbedeutenden italienischen Namen Montenegto, 65 D. M. groß und von den Montenegrinern (deren Zahl sich auf 120,000 besäust) bewohnt, welche von flavischer Abkunst sind und sich aur griechischen Kirche bekennen. Eine geraume Zeit standen sie unter venetianischem Schuß, jest unter demjenigen Russlands und Desterreichs. In neuester Zeit, wo die Türken alles Ernstes sie zu unterzischen bemührt waren, was jedoch durch die tapsere Gegenwehr der Montenegriner und die vermittelnde Dazwischensuft Desterreichs völlig misslang, hat Montenegro eine geraume Weile hindurch die öffentliche Ausmerksanseit Europa's beschäftigt.

Bosnien (1036 Q. D. und 1,100,000 E.), welches ju bem Bannonien ber Romer gehörte, ift bie nordweftlichfte Proving ber europaischen Turfei, burch Dalmatien vom Abriatischen Meere, burch bie Sau von Glavonien getrennt und im D. von Gerbien begrengt, bat eine gemischte Bevollerung, beren Sauptmaffe jeboch flavifden Stammes und driftlichen Blaubens ift. Die Turfen machen faum ben vierten Theil berfelben aus. Mehrzahl besteht aus Bosniern ober Bosniaten, welche meift Chriften find, indem nur bie bosnifchen Ebelleute ben Selam angenommen haben. Außerbem gibt es bier Croaten, Morlafen und Montencariner (f. unten Al= banien), ebenfalls Chriften und von flavifder Abstammung; fodann Bigeuner und Juden. Pannonien, von bem, wie gefagt, bas jegige Bosnien unter bem befonderen Ramen bes Unteren Dofiens einen Beftandtheil bilbete, ftand feit bem Jahre 33 vor Chr. unter romifder Botmäßigfeit. Die Bosnier ober Bosniafen, beren guerft im 9. Jahrhundert nach Chr. gebacht wird, gehörten Anfange theile ju Gerbien, theile ju Croatien, grundeten aber bann einen eigenen Staat, ber 1138 unter ungarifche Berrichaft gerieth, im 14. Jahrhunderte wieder felbständig und 1376 fogar ein Ronigreich mart, beffen Regenten aber 1415 ben Turfen und 1472 ben Ungarn ginebar wurden, bis im 3. 1528 die Turfen bas Land eroberten. Uebrigens besteht biefe Proving gwar bem öftlichen und größeren Theile nach aus bem eigent= lichen Boenien, begreift aber außerbem ben bei ber Turfei geblichenen Theil bes Königreichs Croatien, welches bie Turfen eine langere Beit im Befit hatten, und ber baber Turfifch : Croatien ober auch Rraing aenannt wirb, und Turfifd = Dalmatien ober bie Bergegowing, ben fubweftlichen Theil ber Proving Bosnien ausmachent. Diefer urfprüngliche Beftandtheil Dalmatiens führte Anfangs ben Ramen eines Ronigreiche Rama.

Daher nannten sich auch die Könige von Ungarn, unter welches basselbe mit Bosnien gesommen, zugleich Könige von Rama. Im 13. Jahrhundert hatte dieser Rame dem einer Grafschaft Chelm Platz gemacht, worauf hier ein Fürstenthum St. Saba sich bildete, dem 1440 von dem römischetutschen Kaiser Friedrich III. der herzogstitel verliehen wurde. Bon der Zeit an sagte man schlechthin "das Herzogthum", türkisch Herset, slavonisch Herzeghowina oder Herzegowina.

Die folgenden 3 Fürstenthümer Serbien, Wallachei und Moldan stehen, in Folge der letten Friedensschlüsse zwischen Rußland und der Türkei, unter eigenen halbsouveränen Fürsten und find daher nur noch mittelbare, der Pforte blos zinsbare, in Hinsicht der inneren Verwaltung aber von ihr nicht mehr abhängige Länder, die von der bosnischen und albanischen Grenze in nordöstlicher Richtung bis nach Rußland sich hinausziehen, einen Gesammtsscheninhalt von 2744 D. M. und eine Gesammtbevölkerung von 5,070,000 E. haben, welche bis auf wenige Ausnahmen griechische Christen sind.

Serbien (700 Q. D. und 1,000,000 G.) liegt auf bem rechten Donauufer amifchen Bulgarien (im D.) und Bosnien (im B.), im G. von Albanien und Macebonien bearengt, und feine Bevolferung besteht fast nur aus Gerben (auch Raigen ober Ragen nach bem Fluffe Rasga genannt), welche flavischen Stammes und griechische Christen find, und an Bilbung alle ihre Stammverwandten in ber Turtei übertreffen. Ihre Sprache ift ausgebildet und es find barin gablreiche Werfe über verschiedene 3meige ber Literatur abgefaßt. In Rragujewag (ber fürftlichen Refibengstabt) ift ein boberes Uhmnafium und in jedem Berwaltungsbezirfe bes Landes eine Rormalicule. Für die Errichtung von Gemeindeschulen und die Berbefferung ber bisberigen Rlofterschulen ift von ber serbischen Regierung ichon Bieles Serbien ift ein Theil des alten Allpriens, bas bie Romer ibrer Berrichaft unterworfen batten; ber befondere Rame ber Broving mar Moffen (ober vielmehr Ober=Möfien, indem Unter=Moffen bas jegige Bulgarien begriff); Belgrat, Die Sauptftadt, geborte ju Rieber = Bannonien. Wegen Die Mitte bes 7. Jahrhunderts überschwemmten flavische Bolferftamme Diefe Gegenden. Giner berfelben, Die Serbier (Servier, Serbli), ein 3meig ber Sarmaten, bem ber griechische Raifer Beraflius fruber Bobnfite in Dacebonien angewiesen batte, vertrieb ober unterjochte bie ursprunglichen Bewohner des Landes, Die Illvrier, und feste fich bier feft. erhielt feitbem bas Lant ben Ramen Gerbien. Anfange ftant Gerbien unter bygantinischer Oberherrichaft, aber unter eigenen Regenten ober Supanen, Die fich bestrebten, ihre Unabbangigfeit zu erringen, mas indeß erft bem Stephan Boiflav 1040 gelang, ber Die bygantinifden Statthalter vertrieb und fich gegen bie wiederholten Angriffe ber griechischen Raifer behauptete. Schon im 9. Jahrhundert hatte Budimir, ber erfte driftliche Fürft in Gerbien, bas

Land in verschiedene Theile getheilt, einen berfelben Bonnien (val. oben Bo8= nien) genannt und barüber Statthalter gefest, Die fich aber in ber Folge ber ferbifchen Oberherrichaft entzogen. Der fudliche Theil erhielt von bem ihn burchftromenden Fluffe Rasia ben Ramen Rafchiah ober Rascien. Die ber griechischen Religion jugethanen Bewohner biefes Theile beißen baber noch jest vorzugsweise Raigen (f. oben) - ein Rame, ben fich auch bie aus ben turfifden Brovingen nach Undarn und Siebenburgen ausgewanberten Illmier, anftatt bes letteren, beilegen. Gerbien hatte mabrend biefer Beit mehrere tuchtige und energifche Furften, Die fur Die Gicherheit und Er= weiterung biefes Reiches forgten. Der Daimond Stephan mard 1217 jum Ronige von Gerbien gefront. Der Buftand bes Bolfes war noch febr rob. ungeachtet Gerbien um biefe Beit 15 Bischofesige hatte. Der Ronig (Rral) war nur ber erfte und reichfte Butsbefiger, feine Beerden bie beften und gablreichsten, die Sagd war fein Sauptvergnugen und die Ronigin faß hinter bem Spinnroden. Der größte ferbifche Fürft mar Stephan Dufchan. eroberte mit Bulfe beutscher Goldlinge fait gang Macedonien und foll bie Abficht gehabt haben, fich auf den bnjantinischen Thron zu schwingen, ftarb aber por ber Ausführung 1356. Er batte fein Reich in mehrere Statthalterschaften vertheilt und machtigen Bojaren anvertraut; biefe ftrebten bald nach Unabhangigfeit und fo ward bie Auflösung bes ferbischen Reiches unter feinen Rachfolgern vorbereitet. Der alte Ronigestamm erlofch mit Urofch V. 1367 und nach furger Zwischenzeit bestieg bas Saus Branfowitsch ben Thron im 3. 1371. Um biefe Beit fingen auch bie Angriffe ber Turten an. Ronig Lagar ward nach ber blutigen Schlacht auf bem Amfelfelbe 1389 im Belte bes Siegers Amurat I. enthauptet, und obwohl biefer Legtere balb nachber von einem gefangenen Gerbier, Milofch Robilowitich, ermorbet warb, fo wurde bas Land boch nunmehr ben Turfen ginopflichtig und bie Entwurfe berfelben wurden burch innere 3wiftigfeiten, die fie geschidt ju nahren wußten, nicht wenig begunftigt. Im nördlichen Theile behaupteten fich Abfommlinae bes Baufes Brantowitich bis 1449, in welchem Jahre es aber gang ju einer turfifchen Proving gemacht murbe. Biele Gerbier manberten aus und fanden in Ungarn eine bereitwillige Aufnahme. Die im Lande Burudgebliebenen ertrugen nur mit bem größten Unmuth bas turfifche Soch, welches aber ba= mals noch zu fest und ftart mar, als baß fie es burch eigene Rrafte abzu= fcutteln vermocht hatten. In fpaterer Beit bewirften gwar bes Bringen Eugen von Savoyen Belbenthaten, bag Defterreich im Baffarowiger Frieden von 1718 ben größten Theil von Gerbien mit ber hauptftabt Belgrab erbielt; aber burch ben fur Defterreich nachtheiligen Belgrader Frieden von 1739 fam Alles wieder an die Turfei. Die mit Graufamfeit verbundene Strenge ber türkischen Befehlshaber und ber Uebermuth ber Sanitscharen führten end= lich 1801 einen Aufftand herbei. Georg Petrowitsch, befannter unter bem

Ramen Cherny Georg, 1770 geboren und ein Mann von geringer Ber= funft, aber voll Entichloffenheit und Thatfraft, trat an bie Spige ber Gerbier und fampfte 11 Sabre bindurch mit ber größten Anstrengung für die Unabhangigfeit feines Baterlandes. Nachdem er eine Beit lang bei ben Defterreichern als Gemeiner gebient hatte, ging er in feinen Geburtsort Terpliga jurud, wo er bas Umt eines Kniegs ober Dorfrichters erhielt. In biefem wußte er fich einiges Unfeben zu verschaffen und bie Wemuther an fich au gieben. Als nachher einige Grabis in tiefes ferbische Dorf gur Gintreibung ber Abgaben geschickt murben, weigerte Czerny fich, biefelben an bie Pforte au entrichten. Bon ihm geleitet, tamen Die Dorfbewohner in ein Sandge= menge und es gelang ihnen, bie Spahis mit Berluft zu veriagen. Diefer gludliche Erfolg belebte awar einigermaßen ihren Muth und ben ihres Anführere Czerny, machte fie aber für alle Fälle fo vorfichtig, bag fie fich in bie Balber gurudgogen, um ber Rache ber Demanen ju entrinnen. Grater erft breitete fich burch Cherny's ftets fich mehrenden Anhang die Insurrection über bas gange Land aus, und bie Dampfungeverfuche ber Bforte miflangen. Mittlerweile batten bie Serbier Abgeordnete nach Conftantinopel geschickt, um einen eigenen Bospodar ju erhalten; allein fie richteten nichts aus; ihre Bitte murbe rund abgeschlagen, und bies fachte bie Rriegsflamme nur noch mehr an. Die Bforte bagegen bot nun Alles auf, um ben ferbifchen Auf= ftand ju unterbruden. Der natolische Bascha rudte mit einem beträchtlichen Truppencorus beran, und die Bascha's von Albanien und Rumelien wurden jur Mitwirfung aufgeforbert. Sbrahim Bafcha (übrigens nicht ber egyptische, ber bamals noch ein fleiner Rnabe war) befehligte bas gange Beer. Dies war im 3. 1806. Die Serbier hatten 3 hauptcorps: eines unter bem Oberbefehlshaber Georg Czernn, ein zweites unter Safob, und ein brittes unter Marfo. Da jedes biefer Corps einen bedeutenden Artilleriegug mit fich führte, fo mar es flar, bag bie Gerbier von Rugland unterftust murben. manifche Corps, die auf die ferbischen ftiegen, wurden geschlagen. Unter ben Befehlen ber Bafcha's Bim, Delin und Satichi fammelte fich nach einiger Reit ein Corps von 22,000 Demanen; aber bie Gerbier ichlugen fie in vollige Flucht und erbeuteten bas gange feindliche Lager. Rach einer, fpater ben Turfen abermals, beigebrachten Rieberlage mußte fich Ibrahim Bafcha schleunigst auf die bulgarische Hauptstadt Sophia gurudziehen. Selbst Belgrad fiel in bie Bande ber ferbifchen Insurgenten, und biefe erzwangen im 3. 1808 unter Ruflande Bermittelung eine Baffenruhe, Die nur ein ohnmachtiges Reich, wie bas osmanische, bewilligen fonnte. Als im Mary 1809 ber Rrieg zwischen Rugland und ber Pforte wieder begann, nahm auch Czerny Georg mit feinen Gerbiern Untheil baran, und unterftuste thatigft bie ruffifchen Baffen. Aber ber frangofische Angriff auf Rugland 1812 endigte biefen Krieg unerwartet fcnell, und führte ben zwifchen Rugland und ber Bforte abgefcbloffenen Bucharefter Frieden vom 28. Mai 1812 berbei. In Rudficht Serbiens marb bei biefem Friedensichluffe festacfest, bag bie Bforte gegen bie Gerbier Milbe und Großmuth üben und ihnen eine volle Amneftie gewahren follte. Die Feftungen, welche bie Gerbier in ihrem Lande. auf Beranlaffung bes bisherigen Rrieges, erbaut batten, follten gefchleift, Die übrigen festen Blage aber ben Turfen eingeraumt werben. Die Berwaltung ber inneren Angelegenheiten follten ber Ration überlaffen, und bie ihr von ber Pforte auferlegten magigen Steuern in gemeinschaftlichem Ginverftandniffe erhoben werden. Die Gerbier follten übrigens bie nämlichen Bortheile genießen, welche ben turfijden Unterthanen auf ben Infeln bes Archipels und in anderen Wegenden jugeftanden worben. Die Gerbier fuchten burch Unterhandlungen in Conftantinovel etwas mehr für fich zu gewinnen; aber ftatt beffen erhielten bie Bafcha's ber an Gerbien grengenben Lander Befehl. bas Land mit Gewalt jur Unterwerfung ju gwingen. Der Krieg begann baher im Juli 1813 auf's Reue und murbe mit ber größten Erbitterung unter abwechselndem Blud geführt. Rach einem beinabe viermonatlichen Rampfe unterlagen bie febr gefdmachten ferbifchen Truppen ber Uebermacht ber Turfen, Czerny und viele Undere fluchteten in benachbarte Staaten. Die Turfen behandelten die Burudgebliebenen mit ber größten Graufamfeit. Das Land glich einer Ginobe. Ausbruche ber Bolfewuth wurden burch Strenge gebampft. Endlich erhielten bie Serbier 1815 burch Ruflands Bermittelung von ber Bforte febr gunftige Bedingungen binfichtlich ihres Abhangigfeitsverbaltniffes ju berfelben, und biefe Bedingungen wurden im Abrianopeler Frieben von 1829 nicht nur beftatigt, fondern auch erweitert. Der Berfuch, bas Land wieber ju bewaffnen, ben Czerny Georg im Juli 1817 aus nicht gang beutlich geworbener Abficht machte, toftete ihm bas Leben. Er hatte fich in bas Land geschlichen, vielleicht um ben Fürften Milofc, ber jest an ber Spige ber Serbier ftant, ju verbrangen. Benigftens murbe er auf Befehl biefes Fürften von feinen Landsleuten ermordet. Formlich jum Fürften wurde Milofch erft 1830 von ben Gerbiern gewählt, und 1834 in biefer Burbe burch großherrlichen Sattischerif bestätigt. 3m 3. 1839 bankte er ju Bunften feines Cohnes Milan ab, bem bann fein Bruber Michael folgte, ber aber im Berbft 1842 vertrieben wurde. Bierauf ward aum erblichen Fürften von Gerbien Alexander Rara Georgewitsch (ein Sohn ober naber Bermandter bes mehrermähnten Czerny Georg) gewählt, und 1843 von bem Sultan in biefer Burbe bestätigt. Gerbien bilbet alfo nur ein, amar ber Bforte tributoflichtiges (ber jahrliche Tribut ift auf 2,300,000 turfifche Biafter ober gegen 280,000 Gulben Conv. Mge. festgesest), hinfichtlich ber inneren Angelegenheiten aber felbftanbiges, erbliches Fürftenthum, beffen Furft unmittelbar mit ber Bforte unterhandelt und einen Agenten bei berfelben unter= halt. Mit Ausnahme ber unter bem Bafcha von Belgrad ftebenben Besagungen der festen Pläge darf fein Turke im Lande sich hauslich niederlassen; ber Pascha hat keinen Einfluß auf die Berwaltung. Die Serbier genießen volltommene Religionöfreiheit, und jeder Serbe kann, blos mit einem Passe seiner Regierung versehen, durch die ganze Turkei Handel treiben. Jeder waffenfähige Mann ist militärpflichtig, und im Fall eines Arieges der Pforte mit einer auswärtigen Macht stellt Serbien ein Contingent von 12,000 Mann.

Die Ballachei (1319 Q. DR. und 2,600,000 G.), welche auf bem linfen Donauufer amifchen Siebenburgen und Bulgarien liegt, und im R. von ber Motbau begrenzt wird, ift im G. und jum Theil auch im D. (indem bie Donau felbft einen Bogen macht) von Bulgarien, und im 2B. theilweise von Serbien burch bie Donau getrennt. Die Sauptmaffe ihrer Bevolkerung bilden bie Ballachen ober Blachen, Die fich felbit Rumubi, b. b. Romer, nennen, ein verderbtes Latein reden, und aus einer Bermifchung von Da= ciern. Möffern. Bulgaren und Romern entstanden find. Gie gleichen in ibrer Sommertracht gang ihren Borfahren im romifchen Zeitalter, wie fie auf ber Trajansfäule ju Rom abgebildet find, und machen einen verberbten Bolfehaufen aus, ber (wenigstens in ber Wallachei felbit) fich burch angeborene Bilbheit, großen Sang jur Tragbeit, Wolluft und burch Unempfindlichfeit auszeichnet. Ihre Religion ift bie griechische; an ihren 210 Fefttagen im Sahr arbeitet fein Menfch; außerbem baben bie öffentlichen Beborben noch Diter : und Sundstageferien. Gedann leben in ber Ballachei noch etwa 90,000 Bigeuner, 20,000 Juben, 5000 Armenier und Gerben und 3000 Grieden. Die herrschende Religion ift, wie gefagt, Die griechische. Die Ballachei machte gur Beit ber Romer einen Theil von Dacien aus; und gu ben mancherlei Bolferschaften, die feit ber Bolfermanderung bas Land beimsuchten, famen im 11. Jahrhunderte auch Tataren (Betschenegen und Rumanen), beren Refte langft untergegangen find, und Magbaren. Aber ichon im 13. Jahrhunderte herrichten bier eigene, übrigens von ben griechischen Raifern abbangige Fürsten ober Boiwoben, Die fich nach bem Berfall bes branti= nifchen Reiches bald an Ungarn, bald an Bolen anschloffen. 3m 3. 1421 mußten fie fich ben übermächtigen turfischen Baffen unterwerfen, und mehrere vergebliche Berfuche, in Berbindung mit Ungarn die Unabhängigfeit wieder zu erlangen, bienten nur bagu, bas Joch ju erschweren. Endlich im 3. 1460 fam ein Bertrag ju Stande, burch ben bie Turfen gegen einen geringen Tribut ben Ballachen bas Recht zuftanden, ihre Boiwoben felbft zu mablen und ihre inneren Angelegenheiten gang ohne Einmischung ber Turfen zu ordnen; auch sollte fein Turfe ben Boben ber Ballachei betreten. Diefer Bertrag besteht zwar im Wesentlichen noch, wie wir sogleich sehen werben; allein er murbe schon frub von ben Turfen auf's Groblichfte verlett. Schon im 16. Jahrhunderte riffen fie bie am linken Donauufer liegenden Festungen Braila, Giurgemo und Turnul an fich, bestraften fleinere Aufftande burch Erhöbung bes Tributs.

ichleppten ben gewählten Boiwoben, Fürften Branfowan, nach Conftantinopel, wo er mit seinen 4 Kindern bingerichtet murbe, und die Bforte ernannte fortan nach freier Billfur bie Bospobare, und gwar mablte fie biefelben nicht aus ben Gingeborenen, fondern aus griechtichen Familien, Die Der Ballachei ganglich fremd maren. Außerdem behielt fie fich bas Recht vor, ben Bospobar jabrlich burch einen Firman in feiner Burbe zu bestätigen, ober auch nach Butbefinden abgufeken; fur ben Bestätigungs-Firman mußte er jebesmal beträchtliche Weldgeschenke barbringen, und außerdem einen regelmäßigen jahrlichen Tribut von 300,000 Lowenthalern gablen. Ward er abgefest - und biergu bedurfte es nur der Berleumdung eines Feindes ober Reiders, ober auch eines Beluftes auf Seiten ber Pforte nach bes Sospodars Reichthumern - fo wurde er in ber Regel auch enthauptet, jedenfalls aber fein Bermogen confiscirt; und beshalb fiel die Wahl gewöhnlich auf bas reichfte Mitglied ber in Conftantinovel feibit wohnenden vornehmen griechischen Familien. Dit. ber Bermögensconfiscation ging es bann um fo leichter und ficherer gu. Bum Erfat fur alle biefe Demutbigungen, Blackereien und Wefahren ftand es bem Bospodar frei, bas Land, über bas er gefest mar, fo methobisch ausjuplundern ale er wollte. Endlich famen burch bie Bertrage von Rutichut-Rainarbichi (vom 24. Juli 1774), Jaffy (vom 9. Jan. 1792) und Buchareft (vom 28. Mai 1812) Die Ballachei und Moldau unter ruffischen Schut; allein bie Bafchas ber Donaufestungen festen ihre Blackereien fort, und turfifche Auffaufer riffen ben Alleinhandel mit allen Fruchten bes Landes an fich. Der Bertrag, nach welchem ein hospodar 7 Jahre im Amte bleiben und mabrend biefer Beit unverleglich fein follte, wurde Seitens ber Bforte gebrochen. In Diefer miflichen Lage entrog fich ber Fürft Rarabra im Det. 1818 ber befürchteten Absegung burch bie Flucht, und begab fich mit feiner Familie und feinen Schaken burd Ungarn nach Genf und Genug. Un feine Stelle ernannte bie Pforte im 3. 1819 ben Furften Alexander Guno aum Bospotar, ber jedoch icon nach faum zwei Sabren, am 20. Juni 1821, au Buchareft ftarb. Der Augenblid feines Tobes mar gleichfam bas Zeichen au einem Aufstande, ber guerft in ber Ballachei und Molbau ausbrach, balb aber im jegigen Griechenland und auf ben Infeln bes Archivels um fich griff. Gin Bojar, Theobor Bladimirto, fruber ruffifcher Offizier, ein fuhner Mann, aber planlofer Abenteurer, ber burch Rornhandel einiges Bermogen und außerbem großen Anhang unter ben Bauern gewonnen hatte, erlitt einen Berluft von 70,000 turtifchen Biaftern. Bu biefen glaubte er am beften burch einen Aufstand wieber gelangen zu tonnen. Er ftellte fich baber 1821 in ber fleinen Ballachei (wie ber auf die Bestseite ber Aluta gelegene Theil ber Ballachei genannt wird) an bie Spige von 50 Getreuen, benen balb einige taufend Bauern guftromten. Ingwifchen ernannte bie Bforte einen neuen Bospodar, Rallimachi; biefer und beffen vorausgeeilter Stellvertreter fuchten

mit Theodor burch Bergleich zu Ende zu fommen, weil fonft Rallimacht feine ungeheuere Summe, Die ein Bosvobar aur Erfaufung ber Stelle in Conftantinopel ju gablen hatte, verlieren fonnte. Bahricheinlich murben Beibe ihre Abficht erreicht haben. Allein ichon batte fich Alexander Ppfilanti, ber Rachfommling eines, 1806 bie Ballachei beherrichenden Gosvodars, an bie Spike einer verbundeten Griechenschaar in Saffy gestellt; baburch entstand ein blutiger Rampf, in welchem bie Betairiften unterlagen und ber bas Land wieder in die Gewalt ber Turfen brachte. Runmehr ernannte ber Gultan ben 16. Juli 1822 jum Bosvobar, ftatt eines Griechen, einen Gingeborenen, Gregor Ghila, ber aber, von einer turfifden Leibwache umgeben, meniger ju fagen hatte als je einer feiner Borganger. Rach jahrelanger Difhandlung burch turfifche Truppen raumten biefe gwar bas Land, und Fürft Chifa trat bie Regierung an; allein feine Lage mar unficher, bis Rufland 1828 · wegen Berletung bes Traftate von Afjerman und anderer Bertrage ber Pforte ben Rrieg erflarte, beibe Donaufürftenthumer befeste und in Buchareft eine besondere Berwaltung organisirte. Durch ben Abrianopeler Frieden vom 14. Sept. 1829 fielen gwar bie Donaufürstenthumer unter bie Dberberrlichkeit ber Bforte gurud. fie erhielten jeboch nunmehr ibre eigene Berfaffung und Berwaltung. Seitbem barf bie Bforte feinen befestiaten Bunft auf bem linfen Donauufer mehr haben, bemnach auch feine Befagung in ben, jest ausfchließlich ber Ballachei gehörenden Festungen Braila und Giurgewo (bei bem linken Ufer gelegen). Rein Turke barf im Lande wohnen, und nur turfifche Raufleute werben jur Betreibung von Sandelsgeschaften augelaffen. Die Bospodare in ber Ballachei und Molbau werben auf Lebenszeit ernannt. Rur in Gemäßheit eines Uebereinfommens ber Pforte mit Rugland vom 1. Mai 1849 find fie fur biesmal auf 7 Sahre ernannt worden. Die übrigen Bortheile und Bedingungen find benen gleich, Die fur Gerbien festgestellt worden. Der an bie Pforte ju entrichtenbe jahrliche Tribut beträgt 2 Mill. turf. Bigfter ober etwa 243,100 fl. Conv. Die. Der jenige Bogvobar ber Ballachei ift Dimitri Barbo Stirben, ernannt am 16. Juni 1849.

Die Moldan (725 D. M. und 1,470,000 C.), welche an der Norbseite der Wallachei liegt, im D. durch den Pruth von Ruftland getrennt ist, und im W. von Galizien und Siebenbürgen begrenzt wird, ist größtentheils von Moldauern oder Molda wen en bewohnt, welche Stanumverwandte der Wallachen sind und auch deren Sprache reden. Außerdem befinden sich unter der Bevöllerung Zigeuner, Juden, Griechen, Armenier, Servier, Bulgaren, Polen, Russen, Ungarn und Deutsche. Hertschende Kirche ist die griechische. Die Woldau gehörte zu Dacien, wie die Wallachei, und was von der älteren Geschichte der Letzteren oben bemerkt worden ist, gilt auch von der Woldau. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts erkannten die moldausschen Fürsten bald die Schußhoheit der Ungarn oder Polen, bald der Pforte an, dis im

Anfange bes 15. Nahrhunderts Die Schushoheit ber Bforte bauernd murbe. Bogban III., Fürft ber Molbau, machte bas Land 1529 bem Gultan Goli= man II. zinspflichtig. Dit feinem Gobne Stephan IV. ftarb ber Stamm ber moldauischen Erbfürsten aus, worauf Die erbliche Fürstenwürde abgeschafft murbe, und die abligen Gutebefiger ober Boigren ben Fürstenftubl jedesmal burch Bahl aus ihrer Mitte befegten. Spater legte fich jeboch bie Pforte bas Ernennungerecht bei. Der moldquifde Fürft Stevban V. ober ber Große eroberte 1482 bie bamale ju Giebenburgen gehorenbe Bufomina, welche 1774 von ben Ruffen erobert und von bicfen an Defterreich überlaffen wurde, mas Die Pforte burch Bertrag vom 25. Febr. 1777 genehmigte. Dem moldauischen Fürften, Gregorius Chita, ber einen Ginfpruch bagegen zu erheben magte, wurde auf Befehl ber Bforte fogleich ber Ropf abgeschlagen. Die jest ruf= fifche Broving Beffarabien geborte bis 1812 ebenfalls zur Molbau. jegigen Berbaltniffe ber Moldau zur Pforte u. bal. m. find gang bie namlichen, wie bei ber Ballachei. Gegenwärtig ift Bospabar ber Molbau Gregor Bbifa, ernannt am 16. Juni 1849.

Uebrigens nimmt in Betreff ber inneren Verwaltung die türfische Regierung von ber in ben geographischen Lehrbüchern gebräuchlichen Provinzialeintheilung eben so wenig Notiz wie von der Eintheilung des Neichs in die Europäische, Afiatische und Afrikanische Türkel. Vielmehr ist das Türfische Reich überhaupt in (35) Sjalets oder Statthalterschaften getheilt, deren Borstände, je nach der Bichtigkeit der Ejalets, den Titel Vali (Veterfaug) oder auch den Titel Mutessatzische (Generalgouverneur) führen. Die Gjalets sind wieder in (142) Livas (Provinzen) getheilt, an deren Spige die Kaimakams (Untergouverneure) oder Mohafsils (Präsetten) stehen. Die Livas werden in (1320) Kazas (Distritte), die Kazas in Nahijs (Nahien oder Gemeinden) eingetheilt.

Die Europäische Türkei gerfallt in 15 Ejalets, 42 Livas und 376 Ragas. Die 15 Ejalets find bie nachstehenden:

| 1.  | Gjalet | Cbirneh (Thragien, Tichirmen), | Sis  | bes | Statthaltere : | Abrianopel. |
|-----|--------|--------------------------------|------|-----|----------------|-------------|
| 2.  | - ,,   | Siliftria (Bulgarien)          | ,,   | ,,  | ,,             | Siliftria.  |
| 3.  | ,,     | Boghban (Molbau)               | ,,   | ,,  | ,,             | Jassy.      |
| 4.  | ,,     | Effat (Ballachei)              | ,,   | ,,  | "              | Budareft.   |
| 5.  | ,,     | Bibin (Bulgarien)              | ,,   | ,,  | ,,             | Bibbin.     |
| 6.  | ,,     | Rifch (Diffa, Bulgarien)       | ,,   | ,,  |                | Riffa.      |
| 7.  | ,,     | Ustup (Dft=Mibanien)           | ,,   | ,,  | ,,             | ll & fup.   |
| 8.  | ,,     | Sprp (Serbien)                 | ,,   | ,,  | "              | Belgrab.    |
| 9.  | ,,     | Feftung Belgrab                | ,,   | ,,  | ,,             | Belgrab.    |
| 10. | ,,     | Bosna (Bosnien)                | ,,   | ,,  | "              | Serajevo.   |
| 11. | ,,     | Rumili (Albanien u. Macebonien | ) ,, | ,,  | ,,             | Monaftir.   |
| 12. | - "    | Dania (Epirus)                 | ,,   | ,,  | ,,             | Janina.     |

Digital by Google

| 13. | Ejalet | Selanif (Macebonien),                                         | Sis    | bes  | Statthalter8 : | Salonici.     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|
| 14. | ,,     | Diigair (Archipel)                                            | ,,     | ,,   | ,,             | Rhobus.       |
| 15. | ,,     | Arpt (Kanbia)                                                 | ,,     | ••   | ••             | Kanbia.       |
| Die |        | iche Türkei zerfällt in 17 Gjaleilets find die nachstehenden: | ets,   | 83 9 | Livas und 8.   | 58 Kazas. Die |
| 1.  | Ejalet | Daftamuni (Paphlagonien),                                     | €i\$   | beß  | Statthalter8 : | Raftamuni.    |
| 2.  | ,,     | Rhuabavenbiguiar (Bithynien)                                  | ,,     | ,,   | ,,             | Bruffa.       |
| 8.  | ,,     | Apbin (Lybien)                                                | ,,     | ,,   | ,,             | Smyrna.       |
| 4.  | ,,     | Daraman (Phrygien u. Pamphilien                               | ) ,,   | ,,   | ,,             | Ronia.        |
| 5.  | ,,     | Abana (Cilicien)                                              | .,,    | ,,   | ,,             | Abana.        |
| 6.  | ,,     | Bogog (Cappabocien)                                           | ,,     | ,,   | ,,             | Angora.       |
| 7.  | ,,     | Sivas (Cappabocien)                                           | ,,     | ,,   | ,,             | Simas.        |
| 8.  | ,,     | Tharabegun (Bontus und Colchis                                | ) ,,   | ,,   | ,,             | Trapegunt.    |
| 9.  | ,,     | Ergerum (Armenien)                                            | ٠,,    | ,,   | ,,             | Ergerum.      |
| 10. | ,,     | Mofful (Affprien)                                             | ,,     | ,,   | ,,             | Mofful.       |
| 11. | ,,     | Rurbiftan                                                     | ,,     | ,,   | ,,             | Diarbetr.     |
| 12. | ,,     | Rharberut (Mefopotamien)                                      | ,,     | ,,   | ,,             | Rharput.      |
| 18. | ,,     | Saleb (Sprien und Deroene)                                    | ,,     | ,,   | ,,             | Mleppo.       |
| 14. | ,,     | Saiba (Phonizien und Palaftina)                               | ,,     | ,,   | ,,             | Beirut.       |
| 15. | ,,     | Cham (Sprien)                                                 | ,,     | ,,   | ,,             | Damastus.     |
| 16. | **     | Baghbab (Babylonien)                                          | ,,     | ,,   | ,,             | Bagbab.       |
| 17. | ,,     | Sabefch (Arabien)                                             | ,,     | ,,   | ,,             | Dichebba.     |
| Die |        | nifche Türkei zerfällt in 3 Ejo                               | ilet8, | 17   | Livas und      | 86 Kazas. Die |
| 1.  | Ejalet | Miffr (Egypten)                                               | Sip    | be8  | Statthalter8 : | Rairo.        |

#### Drittes Rapitel.

Tarablufi-Garbe (Tripoli)

Tunis

2.

8.

Alima, Bobengeftalt, Gebirgefpftem, Meerbufen, Lanbfeen, Fluffpftem, Bobenbefchaffenheit.

Das Klima ift in der europäischen Türkei durchschnittlich sehr mild und jugleich saft überall gesund. Denn wenn die Pest und andere Seuchen bisher von Zeit zu Zeit am Bosporus und in den südlichen Provinzen wütheten, so waren nicht von Miasmen verpestete Luftschichten die Ursach davon, sondern die Schuld lag meist an der Unreinlichkeit, Nachlässisseit und Sorglosseit der Einwohner, und seit der Einführung von Quarantainemaßregeln sind bergleichen anstellende Seuchen immer settener geworden. Wir haben im vor. Kapitel gesehen, daß der sessische Theil der europäischen Türkei

Tripoli.

Tunis.

ungefähr zwischen bem 39. und 48. Grade der Breite liegt. Indeß ist es nur die Mosdan, welche bis zum 48. Grade und etwas darüber hinaufreicht. Die Hauptmasse des Landes reicht nur dis zum 45. Grade hinauf; und da das physische Klima hier mit dem mathematischen im Ganzen so ziemlich übereinsstimmt, so erfreut sich das Land mehr oder minder desjenigen glüsslichen Himmelsstriches, der mit fast allen Reizen des Tropensandes keine Beschwerde desselben empsindet, und andererseits mit aller Kraft der höheren Breiten ihren Unannehmlichkeiten fremd bleibt. Allerdings gibt es hin und wieder sumpsige Gegenden, wo die Bewohner in der heißen Jahreszeit ruhr zoder siederartigen Krantseiten ausgeset sind; allein mit einiger Vorsicht können sie ihnen seicht entgehen, und Fremde bedürfen, um von ihnen befreit zu bleiben, keiner Acclimatisstrung.

Der awischen bem 42. und 43. Grade ber Breite von W. nach D. streischende Balkan bildet übrigens eine Art klimatischer Grenzscheide, indem auf ber Rordseite dieses Gebirges das Klima rauher ift, als auf der Sübseite, wo Schnee zu den Seltenheiten gehört oder doch nie lange liegen bleibt. Auf ber Rordseite fällt im Winter nicht nur häufig Schnee, sondern es stellt sich auch bisweilen Frost ein. Bur Zeit des Kaisers Arkadius (von 395 bis 408 regierend) und ebenso auch im I. 1068 soll sogar das Schwarze Meer längere Zeit, das erste Mal brei Wochen, zugefroren gewesen sein. Ja, es wird berichtet, daß zur Zeit des Constantinus Kopronymus (der von 741 bis 775 regierte) selbst auf den Bosporus eine Eisdecke sich gelegt babe.

Im April und Mai regnet es häufig; ben Sommer über tühlen regels mäßige Nordostwinde die Luft, boch sind auch Stürme in den verschiedenen Meerestheilen nicht selten, und oft herrschen zu gleicher Zeit im Schwarzen und Marmora-Meere, im Acgeischen Meere und im Hellespont entgegengessetze Winde. Süblich vom 40. Breitengrade, das heißt in Thessalien und Süd-Albanien, wird die Begetation nur selten unterbrochen, und es herrscht hier so zu sagen ein ewiger Frühling. Kördlicher wird die im Sommer disweilen drückende Sige bäusig durch Winde vom Schwarzen Meere gemildert.

Bas die außere Gestalt ber Bobenoberfläche betrifft, so herricht im Ganzen der Gebirgscharafter vor, und Ebenen sinden sich besonders nur in der Ballachei, an der serbisch-bulgarischen Grenze und in der Gegend von Abrianopel. Bom Abriatischen bis zum Schwarzen Meere zieht sich durch die europässche Türkei ein Gebirge, bessen öftlicher Flügel der Balkan oder hans heißt, und welches nordwärts und südwärts stusenweise abfällt, und war nach Norden hin zur wallachischen Tiefebene an der unteren Donau. Uebrigens sind die Südabfälle steiler, schrosser und felsiger als der Nordabhang. Ein preußischer Offizier, der im November 1835 über den Balkan reiste, bemerk darüber: "Bon Filenije (an der bulgarisch-rumelischen Grenze) gewährte das hohe zackige Gebirge einen prachtvollen Andlick. Wolken hingen

an ben Gipfeln, mahrend die Sonne die kahlen Steinwande beschien, welche bie fühnsten und malerischien Formen zeigen. Bor und (auf dem Bege nach Abrianopel hin) lag eine weite Ebene, über welche wir mit frischen Pferden in vollem Rennen durch ellenhohes Gras und zwischen einem äußerst dornigen Strauchwerf hinjagten."

Der Hamus erhebt sich als Ballan füblich von Varna am Schwarzen Meere zu 3000 Fuß, und zicht sich bis zu dem 9000 F. hohen Orbelos, südwestwärts von Sophia (der Hauptstadt Bulgariens), am Feter. Bon dort sett er sich 100 Meilen weit fort als Argentaro-Gebirge, Montenegro und Dinarische Alpen bis zu dem 6500 F. hohen Kleck. (Der steile Abfall in Dalmatien zum Adriatischen Meere dat Mangel an Trinkwasser, unfruchtbaren Boden und zerschnittene Küsten.) Wenige Pässe sühren durch das waldige, wilde Gebirge; die Hauptpässe sie ihm Often vom Orbelos eine öbe, den kalten Nordwinden ausgesetzte Hoche eine, mit tief eingeschnittenen, warmen, sumpsigen Thälern. Das Küstenland, die Dobrudscha, sie ebesfalls eine Hochedene zu nennen, und keineswegs so frucktbar, oder wenigstens nicht so angebaut, wie gewöhnlich angenommen wird.

Die Dobrnbicha bilbet ben norboftlichften Theil Bulgariens amifchen ber unteren Donau und bem Schwarzen Meere. Die Donau geht nämlich unterhalb Siliftria's ploglich von ihrer öftlichen Richtung ab und fchlagt eine norbliche ein bis jur Gubarenge ber Molbau, wo fie wieber oftwarts nach . bem Schwarzen Deere fließt. Der Bogen, ben fie auf folde Beife macht, begreift nun also bie Dobrubicha. Benn man auf ber Rarte bie Donau nach fo langem öftlichen Laufe gang furz vor ihrer Ausmundung ploglich unter einem rechten Binfel abbreben und an 20 Meilen norblich fließen fiebt, fo mochte man faft glauben, fie babe bie Berge felbit angewalzt, welche fie verhindern, die nur 7 Deilen lange Strede von Raffova bis jum Meere geradeaus ju geben. Allein bie Sache ift bie, bag bas Gerippe ber Dobrudicha burch ein Sand = und Ralfitein = Webirge gebildet wird, welches bis ju einer gewiffen Bobe mit bem angeschwemmten Erbreiche ber Donau über= lagert ift. Ueberall zeigt ber Boben biefelbe graue Maffe von Cant und Lehm, welche ichon burch gang Ungarn bie Ufer biefes Stromes bilbet, und viele Meilen weit findet man auch nicht ben fleinften Stein, nur fo groß wie eine Linfe. Dagegen tritt in ben Thalern überall Fele ju Tage, und je mehr gegen Rorben, je hober und ichroffer ragen Felszaden aus ben Spigen ber Sugel empor. In ber Rabe von Matfchin (fcbrag gegen Braila und Galacz über) bilben biefe eine Reihe Berge von mabrer Alpenformation, naturlich in verkleinertem Makftabe. Diefes gange, wohl 200 Quabratmeilen große Land zwifden bem Deere und einem fchiffbaren Strome ift eine fo troftlofe Einobe, wie man fie fich nur vorstellen tann, und fcmerlich

burfte bie Dobrubicha viel über 20,000 Einwohner gablen. Go weit bas Auge tragt, fieht man nirgends einen Baum ober Strauch; Die ftart gewolbten Bugelruden find mit einem boben, von ber Sonne gelb gebrannten Grafe bebedt, welches fich unter bem Binbe wellenformig ichaufelt; unb gange Stunden reitet man über biefe einformige Bufte, bevor man ein elen= bes Dorf ohne Garten, ohne Baume in irgend einem mafferlofen Thale ent= bedt. Es ift, als ob bas belebenbe Element bes Baffers in bem loderen Boben verfante, benn in ben Thalern fieht man feine Gpur von bem trodenen Bette eines Baches; nur aus Brunnen wird an langen Baftfeilen bas Baffer aus bem Grunde ber Erbe gezogen. - Schon bie Romer betrachteten bie Dobrubicha als ein gant, welches man ben nördlichen Barbaren preisgeben muffe, und fchnitten fie burch eine Mauer aus ber Gegend von Raffoma nach Roftenbiche von Moffen ab. (Raffova liegt ba, wo bie Donau ploklich die oben bezeichnete nordliche Richtung nimmt, und Roftenbiche liegt öftlich und 7 D. von Raffova am Schwarzen Meere.) Bei ben Rriegen von 1812 und 1828 hat die Dobrubscha fehr gelitten; gewiß ein Dritttheil ber Dorfer, melde bie Rarten angeben, eriftirt gar nicht mehr (übrigens gerabe nicht in Folge jener Kriege, fondern aus mancherlei anderen Urfachen); Birfova besteht aus 30 Saufern, und Isatbichi und Tulticha find um 1000 bis 5000 Schritte aus ihrer alten Lage gewichen. Der oben ermahnte preußische Offizier, ber im Nov. 1837 burch bie Dobrubicha fam, bemerft barüber unter Anderem: "Rachdem ber Mensch ben Menschen aus diefer Region perfcheucht, scheint bas Reich ben Thieren anheimgefallen ju fein. Niemals habe ich so viele und machtige Abler gesehen, wie bier; fie maren so breift, baß wir fie beinahe mit unferen Segpeitschen erreichen fonnten, und nur unwillig ichwangen fie fich von ihrem Gis auf alten Bunen-Bugeln einen Augenblick empor. Babllofe Bolter von Rebhuhnern fturgten laut fcmirrend faft unter ben Sufen unferer Bferbe aus bem burren Grafe empor, wo gewöhnlich ein Sabicht fie beobachtend umfreifte. Große Beerben von Trappen erhoben fich schwerfällig vom Boben, wenn wir und naberten, mahrend lange Buge von Rranichen und milben Ganien bie Luft burchichnitten. Biele Taufenbe von Schaafen und Biegen fommen jabrlich von Siebenburgen und ber Militargrenze herüber, um hier zu weiben; fur bie Erlaubnig wird 4 Bara ober 21/2 Pfennig pro Ropf gezahlt und bas funfzigfte Stud Bieh. In ben Bfugen an ber Donau fteden Die Buffel, eben nur mit ber Rafe hervor= ragend, und Bolfen abnliche Sunde ftreifen herrenlos burch bas Feld. Bir ritten an einer Donauinsel vorüber, auf welcher Mutterftuten weibeten; als fie unferen Bug naben faben, fingen fie an ju wiehern, einige ber Fullen fturgten fich in bas Baffer, um binuber ju fcwimmen. Die Enten ichrecten auf aus bem Schilf, und eine Schaar wilber Schwane, mit schwerem Rluge fich erhebend, schlugen Reihen von Rreifen auf bem glatten Spiegel bes

Baffers. Das Gange glich einem Everbing'ichen ober Ruisbael'ichen Landichaftsgemalbe. Unten an ber Dongu wird bie Gegent überhaupt angiebenber, bie Infeln find mit bichtem Beibengeftrauche bewachfen; bie Rebenarme bes Stromes gleichen Geen, und enblich erweitert fich bie Dieberung ju einem 10 Meilen breiten Meere von Schilf, in welchem man große Seefchiffe einbergieben fiebt. Raum erblicht man noch jenseits bas fteile weiße Ufer von Beffarabien. In biefe obe Wegenwart ragen die Trummer einer faft zweis taufendiabrigen Bergangenbeit binein. Auch bier fint ce bie Romer, Die ibren Ramen mit unverlöschlichen Bugen bem Erbboben einaegraben baben. Die oben erwähnte Grengmauer, ober ber boppelte, an einigen Stellen breifache Ball, ben Raifer Erajan guerburch von ber Donau nach bem schwarzen Meere gieben ließ, ift überall noch 8 bis 10 Fuß boch erhalten; nach Außen ift ber Graben eingeschnitten, und nach Innen liegen große behauene Steine, welche eine machtige Mauer gebilbet ju baben icheinen; ber westliche Theil Diefer Berichangung bat bie Geen und bas sumpfige Thal von Rarafu wie einen Festungsgraben bicht vor fich, von bem Dorfe Burlat öftlich aber fest ber außere Wall über bie Thalfentung binuber, und ift überhaupt fast ohne alle Rudficht auf bas Terrain geführt; ber innere, fubliche Ball giebt in ungleichem Abstante von 100 bis 2000 Schritt binter bem vorigen bin. Bon Entfernung ju Entfernung rudwarts findet man bie Spur ber burchschnittlich 300 Schritt ins Geviert großen Caftra, beren Form und Eingange noch vollfommen beutlich erhalten fint. Gben biefe Strede von Raffova nach Ruftenbiche ift auch in anderer Beziehung merfwurdig. Man ift nämlich burch bie lange jufammenbangenbe Geenreihe ber Rara-fuj ober ichwarzen Baffer, welche fich bem Meere bis auf 4 Meilen nabert, auf ben Webanten gefommen, ob nicht vor Zeiten bie Donau bier ihren Lauf gehabt babe, und erft burch irgend ein fpateres Raturereignif von biefer fürzeften Richtung abgedrängt worben fei. Birflich bilbet bas Terrain von ben Seen ab nur einen fanft gewolbten Ruden, und in einer ber Schluchten am Meere fublich von Ruftenbiche ift nicht Rels, fonbern nur Lehm und Ries Bor einigen Jahren murbe bie Frage angeregt, ob nicht bie Donau, ober boch ein Ranal aus berfelben auf's Neue langs bem Trajansmalle bingeleitet werden fonne? Es war baber febr intereffant, ben Diveau-Unterfchied ber Donau bei Raffova und bes Meeres bei Ruftenbiche, und ferner bie abfolute Erhöhung bes niedrigften Sobenfattels über Diefe Bunfte zu ermitteln. Bas nun ben angeblich fruberen Lauf ber Donau betrifft, fo tragt bas Terrain bavon burchaus feine Spur, im Wegentheil zeigt ber Sobenzug nirgend eine Unterbrechung ober beträchtliche Ginfenfung, und überhaupt brebt fich bie Donau ichon eine beutsche Meile oberhalb Czernawada faft rechtwinklig von ihrer Normalrichtung ab. Bas bagegen bie Ausführung eines Ranals anbelangt, fo liegt biefe allerbings im Bereiche ber Möglichkeit, murbe aber

ein Kapital-Anlage von mehreren Millionen Thalern foften. Sauptmann v. B. ermittelte burch Nivellirung bie Sobe ber niedriaften Ginfenfung bes Terrains amifchen bem Deere und ben nach ber Donau ausmundenben Geen au 166 preuß. Rug. Da nun auf ber Sobe burchaus fein Baffer fich befindet, aus welchem ber Ranal gefveift werben fonnte, fo mußte er fein Baf= fer aus ber Donau felbit bernehmen, ober menigftens aus ben nur etma 17 Jug hober gelegenen Geen. Es murben baber gwar nur wenig Schleufen nothig fein; bagegen marc es unerläßlich, ben Rangl minbeftene 136 Ruß tief auf einer Strede von wenigstens 2 bis 3 Meilen einzuschneiben, wobei man hochft mahrscheinlich auch auf Felfen ftogen murbe. Dazu fame noch ein toftbarer Molenbau; benn ber ohnehin febr offene Safen von Ruftenbiche ift, weil die Schiffer feit Sahrhunderten ihren Ballaft bort auswerfen, fo verftopft, bag er fast unbrauchbar geworben ift. Der Sanbelszug auf ber Donau mußte alfo erft viel lebhafter werben, und es mußten fich ihm bestimmtere hemmniffe an ber Sulina-Mundung entgegenstellen ale bie jest, ehe man ben Webanken an einen folden Blan verwirklichen wirt."

Der westliche Theil bes Balfan, der bei Orsova die Demir Capi oder das eiserne Thor bildet, ist dicht bewaldet und hat reiche, fruchtbare Thäler. — Die wallachische Tiefebene ist sehr fruchtbar, ihr Andau jedoch sehr vernachlässigt noch aus der Zeit von 1829 her, wo türkischer Druck und türkische Willer auf dem Lande lasteten. Nachdem der Widerstand sich oft fruchtlos gezeigt, nachdem er so ost verderblich geworden war, dachte der Wallache an keine andere Nettung mehr, als an die Flucht. Sobald eine türkische Schaar über die Donau herangezogen kam, entwich, wer etwas zu verlieren hatte, in die Wälder nach Ungarn oder nach Siedendürgen. Die Bojaren gingen stets mit diesem Beispiele voran, und in vierzig Jahren hatte die wallachische Bevölkerung siedenmal die Flucht ergriffen. So ist denn von dem zum Ackerbau fähigen Boden kaum der fünste Theil bestellt und das Land gleicht unter solchen Umständen einer weiten Wüstenei, eine Wüstenei freilich, die nur auf fleißige Menschenhände wartet, um jede Mühe überschwenglich zu lohnen.

Der öftliche Theil des Sud-Abhanges des Balfan umschließt weite Ebenen, deren Thalsenkungen außerst fruchtbar, doch ebenfalls schlecht angebaut find. Ein Austäuser des Gebirges nach der chalcivischen Halbinsel Mascedoniens endigt am Aegeischen Meere mit dem über 4000 F. hohen Athos oder Monte santo.

Im Suden Serbiens und in ber Rahe bes Gebirges Sfarbus liegt bie fruchtbare und 70,000 Schritt lange hochebene von Koffowo ober bas Amfelfelb, in ber Kriegsgeschichte bekannt, besonders burch des serbischen Königs Lazarus Riederlage und Tod 1389, wo aber auch Sultan

Amurat I. unter bem Dolche bes Milosch fiel; und 1448 burch die Rieberlage bes tapfern Hunnad, ber vor Murat II. weichen mußte.

Bon dem oben erwähnten Argentaro Bebirge zieht sich südwärts bis zum Meerbusen von Lepanto ein Gebirge, bas im Meddovo-Gebirge oder Pindus, nordöstlich von Janina, 7000 F. hoch ist, aber im Süden niedrigere Hochschild, von Bestadsall, Albanien, ist ein Alpenland mit reiner Lust. Die Berge sind zum Theil kahl, die Abhänge start bewaldet, tragen Gebirgssen und Bergweiben, nähren schönes Aindvieh und die besten Pferde auf der Türkischen Holdinsel; die Ihaler sind fruchtbar und erweitern sich am Meerbusen von Arta zu einer größeren Tiesebene. Der Dsabsall bildet weite, reiche Ebenen und wird von dem Boludda-Gebirge oder den Cambunischen Bergen, die im Olymp zu 6000 F. aussteigen, sowie von dem ebenfalls 6000 F. hohen Ossal Bestien und vom Deta einzgeschlossen.

Die Seefüsten ber europäischen Türkei sind jum Theil tief eingeschnitten, und bilden viele Buchten, Meerbusen, Borgebirge und halbinseln, obwohl bei weitem nicht in dem Grade, wie das im S. sich anschließende jesige Königreich Griechenland. Am einsormigsten sind die meist flachen und sandigen europäisch-rürkischen Küften des Schwarzen Meeres; denn hier ift fast nur der Meerbusen von Burgas, am nördlichsten Theil der rumetlischen Küste, obwohl die mehr nach N. zu besindliche geringe Einbucht vor Barna, an der bulgarischen Küste, mit dem Namen Meerbusen von Barna bezeichnet zu werden psiegt. Auch hat Barna den einzigen wirklichen Seehafen dieser ganzen Küstenstreck; außerdem gibt es höchstens mur Rheden. Cap Emineh, mit dem die bulgarisch-rumeilische Grenze am Meere auskäust, ist das einzige bemerkenswerthe Borgebirge der genannten Küste. Benigstens haben die Borgebirge Gulgrat, Baglar=Burnu, Inadaze. nautisch nur eine geringe Wedentung.

Das Marmora-Meer (f. vor. Kap.) macht nur an der affatischen Kufte tiese Einschnitte, und hier sind namentlich die Meerbusen von Ismid und Mudania und die Halbinsel Raputachi bemerkenswerth.

Am buchtenreichsten ift die Kufte am Aegeischen Meere. Gier ift zunächst die, bereits im vor. Kap. erwähnte, etwa 13 M. lange und durchsschnittlich nur 11/2 bis 2 M. breite rumelische Halbinsel, ber Thrazische Chersonesus genannt, die Bestseite bes Hellesponts bilbend und namentslich die Haschilabt Gallipoli (unweit der Hellespont-Mündung in das Marmora-Meer) enthaltend. An ihrer Bestseite hat sie den tiesen und breiten
Meerbusen von Saros. Beiter westwarts ist der Meerbusen von
Enos, in dem die an Abrianopel vorbeisstessend Mariga mundet. Noch
weiter westlich und in der Rase der macedonischen Grenze ist der verhältnis-

mäßig kleine Meerbufen von Lagos. Aus der macedonischen Küste springt die 3 M. breite und 7 M. lange Chalcidische Halbinsel vor, die in 3 Landzungen endigt, die nördlichste mit dem oben erwähnten Athos und dem Cap Monte Santo, die mittlere mit dem Cap Drepano, und die dritten mit zwei Vorgediren Cap Pailluri und Cap Kassanto, die nördlichste und die mittlere Landzunge schließen den Meerbusch Wonte Santo oder Indschir Korfusi ein, die dritte und mittlere den Meerbusch von Kassanto. Auf der Nordosseite der Chalcidischen Halbinsel besinder sich der Meerbusch Schingel won Contessa (Sinus Strimonicus), und auf der entgegengeseten Seite der tiese und geräumige Meerbusch von Salonich (Sinus Thermaicus).

Am Adriatischen Meere ift zunächst zu merken ber Meerbufen bes Drin, vor ber albanesischen Seeftadt Alessio und in der Rabe von Albaniens Hauptstadt Stutari; er wird im S. vom Cap Rodoni begrenzt, auf welches Cap Pali folgt, an dessen Subseite der Meerbufen von Durazzo (Obrrachium) sich besindet. An der, aus dem Jonischen in das Adriatische Meer führenden Strase von Otranto ist der Meerbufen von Avlona, mit dem Vorgebirge Karaburnu oder Cap Linguetto. — Am Jonischen Meere ist der Meerbufen von Arta, dessen sichlicher Theil jedoch zum Königreiche Griechenland gehört.

Bon ben Landicen ber europäischen Turfei find am bemerfenswertheften, und zwar gunachft in Albanien: Der Stutari=See, etwa 4 DR. lang und 11/2 DR. breit (an feiner Gubfeite liegt Albaniens hauptstadt Sfutari und an feiner Rorbfeite Montenegro); ber Ddriba=Gee, unweit ber ma= cebonifden Grenze, nicht gang 4 DR. lang und 2 DR. breit; ber 2. DR. lange Janina : See, an welchem Die Stadt Janina liegt, und Die im nordlichften Theil Albaniens, nach ber ferbifden Grenze gu, befindlichen Geen Rifo= wes und Blava. In Theffalien ift ber fait 2 Dt. lange Rarlas= Gee, amischen bem Dffa und bem Pelion. In Macedonien find ber 31/2 M. lange, aber nicht gang 1 M. breite Tafin of : ober Strum a-See, ber verschiebene fleine Infeln enthaltende Betfchit-Gec, ber Senibje =, ber Raftoria = und ber Breebau-See. In Bosnien ift ber Moftareto-See, und in Bulgarien, und gwar in ber Dobrubicha, ber Raffein = ober Ramfin= Cee, ber aber eigentlich eine Lagune ift. Die Ballachei hat zwar zahlreiche Geen, aber nur langs ber Donau und mehr Gumpfen als eigentlichen Landfeen abnlich. Das Ramliche gilt von bem Gee bei Galacz in ber Dolbau.

Was nun das Fluflystem ber europäischen Türkei betrifft, so ift ber Hauptstrom die Lonau, welche auf eine Strede von etwa 24 M. die Grenze gegen Ocsterreich, und in ihrem untersten Laufe und auf eine Strede von ungefähr 18 M. die Grenze gegen Rufland bilbet. Bon Belgrad bis Orssowa macht sie die Nordgrenze und von Orsova bis 6 M. oberhalb Widdins

Die Rorboft = und Oftgrenze Gerbiens aus, trennt fobann bie Ballachei und einen kleinen Theil ber Moldau von Bulgarien und bilbet ichlieflich bie außerfte bulgarifche Rorbgrenze. Die bebentenbften Rebenfluffe, welche bie Donau in ber europäischen Zurfei links aufnimmt, find ber Schull, Die Mluta, bie Dumbrowiga, bie Jaloniga (fammtlich in ber Ballachei), ber Sereth (auf ber wallachifch = molbauifchen Grenze) und ber, bie Grenze ber Moldau gegen Rufland bilbende Bruth. Die bedeutenbiten ober bemerfenswertheften Rebenfluffe, welche bie Donau in ber europaifchen Turtei rechts aufnimmt, find bie Gan (mit ber Unna nebft Sanna, fobann mit bem Berbas, mit ber Ufring, mit ber Bogna nebft Ufora, Salla und Rravaja und mit ber, die Grenze zwischen Gerbien und Bosnien bilbenden Dring), die Morava (in Serbien), ber die Grenze gwifchen Gerbien und Bulgarien bilbende Timof, fobann ber Lom, ber Sauftul, ber Stitul, ber Sefer, ber Bit, bie Dina, Die Rufita und ber Rara Lom (in Bulgarien). Durch 7 Mündungen, von benen ber Sauptarm Suline genannt wird, ergießt fich bie Donau an ber außerften bulgarifchen Norbarenze in's Schmarze Meer.

Die ausschließlich ber euroväischen Turfei angehörenben (übrigens mit Ausnahme ber Moriga faum schiffbaren Strome) find bie folgenben:

Die Morița (ber Hebrus ober Ebrus ber Alten), welche in Rumelien am großen Balkan entspringt und nach einem Laufe von 52 M. in's Aegeische Meer, zwischen Constantinopel und Macedonien, sich ergießt.

Der Karasu (Mesto), ber auf bem Balfan, an ber Grenze von Maccedonien und Bulgarien, und ber Insel Taso (f. vor. Kap.) gegenüber munbet.

Der Stromza ober Struma (ber Strumon ber Alten), ber vom Balfan fommt, Macedonien burchfließt und in ben Meerbusen von Contessa munbet.

Der Barbar (ber Arius ber Alten), ber am Tscharbagh entspringt, Macedonien burchfließt und seine Mundung im Meerbufen von Salonichi hat. Seine Stromlange beträgt 36 M.

In das Abriatische Meer ergießen sich der Drin ober Drin o (der aus dem Schwarzen Drin, Abfluß des Ochrida-See's, und dem Beißen Drin, auf den Dinarischen Alpen entspringend, entsteht und südlich von Stutari in Albanien mundet) und die Narenta, die auf den Dinarischen Alpen entspringt und in ihrem unteren Lauf dem österr. Königreiche Dalmatien angehört.

Die europäische Türkei hat, mit Ausnahme einiger Gebirgsgegenden, einen fehr fruchtbaren Boben, ober bester gesagt, das Land ift von ber Natur überschwenglich ausgestattet. Das Pflanzenreich liefert Getraide, Obst. Bein, Oliven, Baumwolle, Tabak, Krapp, außerordentlich viel Rug-

holz u. f. w.; das Mineralreich liefert eble wie unedle Metalle, Salz, Steinkohlen und andere Mineralien, und aus dem Thierreiche thun sich hervor Pferde, Rinder, Schaase, Ziegen, Schweine, Gestügel aller Art, Hochwild und Wildpret der niederen Jagd, Seidenraupen, Bienen z. z. Allein so reich die Ratur das Land begabt hat, so rücksische hat hier der Mensch ihre Gaben in Fluch verkehrt; zahllose Felder liegen brach, die Wäleder sind auf das Heilloseste verwüstet, und die fruchtbarsten, schönken Landsftriche, in öbe Steppen verwandelt, vermögen heute nicht mehr ein Bolf von Bettlern zu ernähren. Die Türken-Herrschaft hat kein Dorf anselegt, keinen Acer urbar gemacht — ja, kaum einen Baum gepflanzt, und die geträumte sübliche Begetation hat sich in einige Winkel des Bosporus versteckt! — Wir werden das Nähere über dieses Alles im nächsten Kapital kennen sernen.

## Biertes Rapitel.

Die Raturprobutte ber Turfei und ihre Benutung. Die Runftprobutte.

Die Bewohner ber europäischen Turfei geboren allerbings zu ben cultivirten Bolfern; benn fie treiben nicht lediglich Biebaucht, wie die bloken Sirtenvoller ober Romaden, fondern treiben neben ber Biehaucht auch Mderbau, Sanbel und Gewerbe. Benn fie nun gleich bierin meift tief unter ben Chinefen und Sapanern fteben, und vollende nicht ben civi= lifirten Bolfern beigegablt werben fonnen (worunter wir biejenigen Rationen verfteben, welche nicht nur bie Mittel jur Befriedigung aller erbent= lichen menichlichen Bedurfniffe befigen, fondern bei benen au b die Biffenfchaften und fconen Runfte nach ihrem wahren Werthe gefchatt werben und augleich bie menschlichen Beiftes : und Seclenfrafte bie hochfte Stufe ber Entwidelung erreicht haben ober boch erreichen fonnen), fo bewirfen boch einerfeits bie manderlei Anregungen von außen und andererfeits bas bereitwillige Entgegenfommen ber Natur und beren reiche Spenden, baf fie nicht blos bie Mittel zur Befriedigung ber eigenen Bedürfniffe leiblicher Rahrung gewinnen, fondern auch in einigen Provingen noch fo viel barüber hinaus und zugleich von Mitteln gur Befriedigung anderer Bedurfniffe erubrigen, um - fury gefagt - Sanbel mit bem Auslande treiben ju tonnen.

Im nächten Kapitel werben wir uns mit bem Handel der europäischen Türkei speziell beschäftigen und bei dieser Gelegenheit sehen, daß neben Wolle, Talg, Schaf= und Ziegenfellen, Rindvieh, gesalzenen Fischen, Knoppern, Sumach, Tabak zc. auch sogar Getreide ausgesührt wird. Hieraus möchte man vielleicht schließen, daß es mit dem Ackerdau oder der Bodencultur überhaupt nicht so schliem im Lande stehe, wie gewöhnlich angenommen

wird, und daß vollends die Türkei keiner Getreibezufuhren aus dem Austande bedürfe. Allein wir werden zugleich sehen, daß erstens jene Getreideaussiuhr verhältnißmäßig nur unbedeutend ist, zweitens dieselbe sich auf die türkischen Donauprovinzen (Serbien und theilweise Bulgarien mitgerechnet) sich besichränft, und drittens erst seit dem Abrianopeler Frieden und der Errichtung einer ununterbrochenen Dampfschiffahrtslinie von Wien nach Constantinopel stattgefunden hat.

Sonft aber fieht es im Gangen mit bem Aderbau flaglich aus, nicht nur auf Candia, in Albanien und Bosnien, fondern felbit in Rumelien, alfo in ber nämlichen Proving, worin die turtifche Sauptftadt Conftantinopel liegt. In Conftantinovel flagten mehrere Sabre nach ber Ausrottung ber Saniticharen, beren gebeime Anbanger unter ben Altturfen haufig, bag bort feit biefer Ausrottung bie Breife ber Lebensbedurfniffe um bas Bierfache geftiegen feien, und bas fei offenbar eine vom Simmel über bie Bertilger ber Streiter bes Blam verbangte Strafe! Run war freilich jene Breiserhohung ober Theuerung eine Thatfache, die Urfache bavon mar aber gang ein= fach bie, baß feit 1829 bie Molbau, bie Ballachei und Cappten, biefe ebemaligen großen Kornfammern ber türfischen Sauptftabt, für biefe geschloffen waren, mabrend fie früher bie Salfte ihrer Ernbten nach Conftantinovel batten ichaffen muffen, und gmar zu willfurlich bestimmten Breifen, theilweise wohl gar ohne alle Bezahlung. In dem von der Regierung unmittel= bar beberrichten Theil ber Turfei will andererfeits Riemand im Großen mit bem Getreidebau fich beschäftigen, weil bie Regierung ihre Untaufe ju Breifen macht, Die fie felbit fest fest. Das Ramliche geschieht mit anderen Artifeln, 1. B. Talg. Diefe Bwangfaufe ber Regierung find ein großeres Uebel für bas Land, ale Teuerebrunfte und Best gufammen. Gie untergra= ben nicht allein ben Wohlftand, fondern machen auch bie Quellen verflegen, aus benen fie fliefit. Und fo geschicht es benn, bag bie Regierung ihr Rorn aus Deffa taufen muß, mabrend endlofe Streden fruchtbaren Bobens unter bem gescanetsten Simmel eine balbe Deile por ben Thoren einer Stadt von 800,000 G. unbebaut liegen.

Wir wollen nun die im vor. Kap. furz angebeuteten Raturprobutte bier naber betrachten.

Von Getreide wird Weizen, Gerfte, Roggen ze. hauptsächlich in ber Ballachei, ber Moltau, Serbien und einigen Gegenden Bulgariens gebaut, Reis vornehmlich in ben Uferftreden langs ber Mariga, Mais, auch hirfe, vielerwarts, besonders in Macedonien und Theffalien.

Der Getreibe = ober Acerbau steht aber, wie schon angebeutet, auf einer sehr niederen Stuse. Man bebaut in ber Türkei meist, ober boch mit wenigen Ausnahmen, nur so viel Land als nothig ist, ben jährlichen Bedarf zu ber friedigen, läßt wenigstens ein Zehntel bes urbaren Landes unbenutt als

Brache liegen, dungt die Felder nicht und kennt die regelmäßige Fruchtfolge nicht; Constantinopel müßte aber, wie gesagt, ohne Einfuhr ausländischen, namentlich russilieden. Getreides verhungern. Klees, Esparsetts, Luzernebau sind unbekannt. Man reißt den Boden mit einem sehr schlechten Pfluge mehr auf, als daß man eigentlich pflügt, räumt die Steine und das Unfraut, bessonders die Disteln, nicht weg, säet nachlässig, schneidet das Getreide sehr sorglos und unversändig ab und vernachlässigt die Strohnuzung. Das Getreide wird meist gleich auf dem Felde ausgedroschen oder durch Wich ausges getreten, sonst bewahrt man es im Freien, seltener in kleinen Scheunen auf.

Der Gemusebau zieht Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen, Pferdebohnen, Kohl, Salat, Gurken, Kürbiffe ic. Seltener werden, und zwar nur für bie Tafeln der Reichen, Artischoden, Rettige und Radieschen, Linsen, Portulat, Spinat, Schnittlauch, Peterfilie u. dgl. m. angebaut. Dagegen gibt es Erbsen, Spargel, rothe Rüben, Garten und Brunnenkresse, Blumenkohl und Kohlrabi gar nicht, und Kartoffeln werden sogar verachtet, oder sind höchstens in den Seestädten zu haben.

Flache und Sanf wird in ben norbliden Brovingen, Gaffran, Gußholg, fpanifcher Pfeffer zc. in ben fubliden Provingen gebaut.

Subfruchte gebeihen am besten in Thessalien, Sudalbanien, auf ben Inseln und theilweise auch in Macedonien und Numelien. Sonst gewinnt ber Obst: und Gartenbau, außer mittelmäßigen Birnen, Aepfein und Pflaumen, Johannis:, Stachel: und Erbbeeren, noch Mandeln, Granatäpfel, Pfirsiche, Kirschen, Feigen, Maulbeeren, Russe, Melonen.

Bon Wein wird in der Moldau allein jährlich über 1 Mill. Eimer gekeltert, außerdem auch viel in der Wallachei, und überhaupt in den meisten Provinzen. Auf einigen Inseln gedeihen köstliche Sorten, namentlich auf Candia. Die Milde des Klima's und die Geeignetheit des Bodens ersehen, was dem Weindau in der Türkei (wo er natürlich nur von Christen betrieben wird) an geregelter Cultur abgeht. Gut behandelt, würde der türkische (mehr rothe) Wein sogar den ungarischen noch übertressen. Nur in der südlichen Türkei trocknet man die Trauben zu Rosinen, auch siedet man den Wost zu Pecknes, einem braunen Syrup, ein.

Oliven werben besonders in Theffalien, Gudalbanien, auf ben Inseln und jum Theil auch in Macedonien gewonnen. Mohn wird, weniger um Del, als um Opium baraus ju bereiten, gebaut.

Baumwolle wird in Macedonien und Theffalien, sowie auf Candia gebaut, und zwar so viel, daß davon jährlich eine nicht unbedeutende Quanstität zur Aussuhr kommt. — Der in der Türkei gebaute Tabak wird von manchen Liebhabern für den besten in Europa gehalten, obwohl er ungemein start und scharf ist. Die ausgezeichnetste Sorte ist der macedonische aus der Umgegend von Thessalionich. — Krapp oder Färberröthe wird häusig ange-

baut und zu Turtifch-Roth verwendet. — Blumen, befonders Rofen, werben mit vieler Sorafalt und reichlich gezogen.

Biel Rugholz liefern die immer noch ansehnlichen Waldungen in den nördlichen und westlichen Provinzen, unter benen sich besonders der 25 Meiten lange Belgrader Wald auszeichnet, der nach dem Dorfe Belgrad, in der Rähe von Constantinopel, den Namen führt. An Forstcultur ist jedoch weder bort noch in den übrigen Waldungen zu benken, von denen man sogar kaum begreift, wie sie noch vorhanden sein können, nachdem unter dem Türkenregiment auf das Empörendste darin gehaust worden ist.

Bon anderen Erzeugnissen aus bem Pflanzenreiche sind besonders noch zu nennen: Bistazien, Sumach, Knoppern, Galläpfel, Gummi Ladanum (auf Candia), Soda, Mastir 2c.

Die Biebaucht, burch treffliche Beiben beforbert, wird mit mehr Gifer und befferem Erfolg betrieben als ber Aderbau. Bferde (theils tatarifcher Abfunft und febr geschägt, theils von polnischer Raffe in ber Ballachei und Molbau), Rindvieh (in großen Beerben und allenthalben verbreitet), Buffel (ale Augthier), Schaafe (in außerorbentlicher Ungabl; in ber Ballathei und Molbau allein über 6 Mill. Stud, in einigen Gegenten mit Fettfcmangen; viel Bolle gur Ausfuhr, Sauptwollmarft in Theffalonich; Sammelfleifch febr beliebt bei ben Domanen). Biegen (allenthalben und viel gur Mildwirthichaft, namentlich Rafebereitung benugt), Schweine (bauptfach= lich nur in Gerbien, welches 1843 beinabe 11/4 Mill. Stud ausführte, und Bosnien, in welchen beiben Brovingen fie mit Raftanien, Dais und Bflaumen gefüttert werden; besgleichen aber auch in Bulgarien, ber Ballachei und Molbau; ber Domane ift befanntlich fein Schweinefleisch, fo wenig wie ber Jude) und Rebervich geben nicht nur ben Bebarf, fondern auch jur Ausfubr; Fleifd, Mild, Butter, Rafe (meift Quarffafe), Baute, Bolle u. f. w. werben reichlich gewonnen. In bergigen Gegenben fteigt ber Sirt mit feinem Bieb ben Sommer bei gunehmender Barme immer bober und febrt ebenfo im Berbit wieder gurud, bis er im Rovember im Thal anlangt und bort ben Binter aubringt. Stallfutterung fennt man nicht. Aus Siebenburgen und bem Banate werben im Sommer große Beerben Schaafe, auch Biegen, nach ber Balladjei und Bulgarien getrieben, um bort ju weiben, mofur ein verbaltnigmäßig geringes Beibegelb bezahlt wirb. - Maulefel und gewöhnliche Efel find nicht gahlreich, Rameele nur in ber Wegend von Conftantinopel und an ber unteren Donau bie und ba angutreffen. - Bon Bilb gibt es vielerlei Arten, wovon jedoch nur bie Safen burch ihre Balge einen Ausfuhr= acgenstand ausmachen. Aus ber Molbau und Ballachei fommen außerbem noch viele Marberbalge. Unendlich zahlreich ist bas wilde Geffügel (vergl. Dobrubicha im vor. Rav.) - Die Bienenaucht wird in ber Molbau. Ballachei und in Macedonien fehr eifrig betrieben (Bonig und Bache find ausgezeichnet), die Seiden zucht hauptsächlich in Thessalien, Macedonien und auf Candia, — Blutegel sind in großer Menge da und werden stark ausgeführt, vornehmlich aus Bosnien und Albanien. — Fische sind zahlereich in der Donau und an den Küsten; und obwohl die Fischerei von den Osmanen sehr vernachlässigt und von den Griechen häusig nur zu ihrem Bedarf in der Fastenzeit betrieben wird, so sind doch in neuerer Zeit nicht unsbeträchtliche Versendungen von gesalzenen Fischen ins Ausland gemacht worden. Ebenso wird Kaviar, aus dem Rogen der Donau-Störe bereitet, zur Aussuhr gebracht. Teichssischerei kennt man nicht.

Bas die Erzeugnisse aus dem Mincralreiche anbelangt, so ist es höchst wahrscheinlich, daß 3. B. die Wallachei große Schäße an edlen, wie an anderen Metallen besigt. Die Flüsse siehen so bedeutend viel Goldkörner, daß die Zigeuner damit ihre Steuern an die Regierung bezahlen; das Quecksilber perkt an einigen Stellen aus dem Erdboden hervor, und das Salz, welches hier zu Tage liegt, bildet eine Haupteinnahme der Regierung. Nirgends ist aber etwas geschehen, was dem Ansange eines metallischen Bergdaues ähnzisch Man hat diesen Mangel an Unternehmungsgeist aus geheimen Traktaten erklären wollen, aber der wahre Grund ist, daß der Bergdau überhaupt sehr große Kapitalien erfordert, die erst mit der Zeit rentiren. Ein Erdsürft würde Auslagen nicht schenen, aber ein Wahlfürst kann, zumal wenn reicht einmal des lebenslänglichen Besiges seiner Würde gewiß ist, keine er nicht einmal des lebenslänglichen Besiges seiner Würde gewiß ist, keine Reigung spüren, sich in konstspielige Unternehmungen einzulassen, deren späterer Gewinn vielleicht nur einem, ihm ganz fremd stehenden Rachsolger zu Gute kommen würde.

Ueberhaupt bedürfte es, ba ber Mineralreichthum bes osmanischen Reiches als unerschöpflich zu betrachten ist, nur ber Kapitalien und ber Unterstügung von Seiten ber Regierung, um ben größten Gewinn baraus zu ziehen; freilich müßten bann aber auch die auswärtigen Intriguen aufhören. Die einzigen Minen, welche gegenwärtig gut bearbeitet werben, sind die Behftrifts von Tokat in Rleinasten, wo in Folge eines Vertrages mit bem Wiesener Cabinette österreichische Bergleute verwendet werben. Kupfer, Eisen, Galmei u. s. w. sommen hier und anderswo in Menge und von der besten Gute vor. Kupfererz-Gänge sinden sich an mehreren Puntfen bei der türfischen Hauptstadt, z. B. an den Rordabhängen bes Nosenthales. Man begnügt sich indeß mit dem, was sich an der Oberstäche besindet und macht keinen Bersuch, tiefer einzudringen.

So hat denn die Natur auch mit Metallschägen und anderen Mineralien die Türkei gesegnet, ohne daß diese bei der Indolenz der Regierung und bei der allen Unternehmungsgeist lähmenden Beamten-Habgier wesentlichen Nugen davon hat. Um besten noch sind in der europäischen Türkei die Kupfers und silberhaltigen Bleis Gisengruben bei Karatova und Laragori (in

Macedonien), bei Egri Palanka, Klissura, Samakow und einige andere in Bosnien, Sonst ist das Hüttenwesen höchst unvollkommen bestellt. Es sehlt an Vergleuten und Vergwerständigen, welchem Mangel man wenigstens in Serbien jest abzuhelsen bemüht ist. Eble Metalle sind nicht blos in der Ballachei, sondern auch in Bosnien, Rumelien u. s. w. reichlich angedeutet, werden aber, wie schon gesagt, zur Zeit nur in äußerst geringen Quantitäten gewonnen. Außer in der Ballachei sinden sich auch bei Foinicza, Sutiska und Kressew in Bosnien Quecksiberlager, jedoch ohne benust zu werden. Uebrigens wird Eisen ziemlich viel in Bosnien und Serbien gewonnen.

Bon anderen Mineralien wird am meiften Steinfalz und auch Quell= falz gewonnen, vornehmlich in ber Ballachei (bei Rimnif jahrlich 650,000 Gentner) und in ber Moldau (bei Ofna jabrlich 11/, Centner Steinfalg). Mugerbem wird Seefals an mehreren Ruftenpuntten gewonnen. (Dine: ralquellen aller Urt, jowohl falte als warme, finden fich in großer Menge.) - Ferner find ju erwähnen: Farben = und Ralferbe, lemnische Erbe, Meerichaum, Salpeter und Steinfohlen. Die turtifchen Steinfohlen find freilich ichlechter ale bie englischen (welche legtere baber in großen Maffen aus England, Die Tonne burchichnittlich ju 8 Thalern, eingeführt werben), und die von der Donau werben faft nur von den biefen Strom befahrenden Dampfbooten benutt. Die Turfei befitt aber große Steinfoblenlager, und die werthvollsten find die bei Beraflea in ber Rabe von Trapejunt, welche, wenn fie gehörig bearbeitet murben, eine Quelle großen Bewinnes werden fonnten. 3m 3. 1841 wollte eine englische Wefellichaft Die Bearbeitung Diefer Gruben übernehmen und ließ Diefelben von Sachverftandigen untersuchen. Es ergab fich baraus, bag bie Roblenlager febr aus= gebehnt und von verschiedener Bute feien; bag ber Ertrag ber bereits bearbeiteten fich auf bas Bierfache erhoben laffe und bag, wenn man ber Gefellichaft bie Benugung ber Minen auf breißig Jahre überlaffen wolle, ber Turfei baburch eine ftets fliegende Ginnahme=Quelle entstehen werbe. Durch allmälige Beranbilbung tuchtiger Bergleute fonne bann bie Turfei mit ber Beit von anderen gang unabhangig merben. Go ungweifelhaft inbeg auch die Bortheile ichienen, fo ging boch die turfifche Regierung bei ihrer befannten Indoleng nicht auf bie Cache ein. Die fconen Roblenlager werben baber immer noch auf bie nachläffigste Beise bearbeitet und geben einen verhaltnigmäßig geringen Ertrag. Undere Steinfohlenlager von aeringerer Bute und ebenfo ichlecht bearbeitet, finden fich bei Rodofto (am Marmora-Meere und bemnach in ber Nabe von Conftantinopel). Es fommen bergleichen ohne Zweifel noch an anderen Bunften por; aber unter ben jegigen Umftanden ift feine Aussicht vorhanden, daß biefelben aufgefunden . ober mit Bortheil bearbeitet werben burften,

Bas die Runftprodutte betrifft, fo ift bie Industrie, wie im gangen

türkischen Reiche, so auch in ber europäischen Türkei, wenig verbreitet und beschränkt sich nur auf die größeren und einige andere Städte: Constantinopel, Adrianopel, Salonik (Thessalonich), Ruftschuf, Seres, Schumsa u. s. w. Daß die türkische Regierung für die Hebung der Industrie etwas thun sollte, daran ist nicht im Entferntesten zu benken: so etwas fällt ihr nicht einmal ein.

Die feineren Industrie=Wewerbe, wie Uhrmacherei und Bijouteriefabrifation, betreiben nur Griechen und Franken, und beziehen, was fie dazu beburfen, fast nur aus dem Auslande.

Bei den Turfen selbst find Wassermublen, meist mit Horizontalradern, betannt; boch zerkleinert man Mais, Samercien, Salz mit Handmublen. Auch Sage-, Balt-, Tabats - und Pulvermublen sind befannt.

Biele Handwerfer in der Turfei, als Jimmerleute oder Bauhandwerfer (benn eigentliche Maurer gibt es nicht, wie wir sogleich sehen werden), Tischler, Sattler, Töpfer, Buchbinder u. bgl. m. stehen noch auf einer sehr niederen Stufe, da sie nur nach türksicher Beise arbeiten. Sethst die Schneisder und die Schuhmacher arbeiten schlecht; die seineren Kleider liefern eurospässche Arbeiter. Türksische Architekten gibt es nicht; meist baut sich der Bausherr sein haus selbst oder nimmt Griechen, Armenier und Franken dazu. Maurer gibt es eben so wenig; man nimmt Handlanger und ber gemeine Türke greift bei den Lehmarbeiten selbst mit zu.

Beit beffer als bie eben genannten Sandwerfer verfteben ihr Gewerbe Die turfifden Brod = und Baftetenbader, Die Fleifder und Metallarbeiter, namentlich die Reffel = , Blech = , Dleffer = und Klingenschmiede. Die Letteren lieferten fonft vortreffliche Rlingen, Die ben Damascenerflingen nichts nach= gaben. Mahomed II. (ber Eroberer Conftantinovels im 3. 1453) grundete eine Fabrif fur Gabelflingen und andere Seitengewehre und ftellte babei bie unter feinen Saniticharen befindlichen fprifchen Baffenschmiebe an, benen er verschiedene Borrechte verlieh. Dies gab ben Fabrifen in Damastus ben Tobesitoff. Die in Galata neben bem Rreibethore (Rirebich Rapuffi) befindliche Fabrit lieferte fcone Rlingen, welche von ben Baffenhandlern Gefi Stambul (Alt : Stambul ober Alt: Conftantinopel) genannt werben. Bajageth II., Goliman und ihre Rachfolger begunftigten biefe Fabrit febr, und Murad IV., ber fie 1631 in ein Webaube an ber Ditfeite bes Befeftan verlegte, trug beftanbig einen Gabel aus berfelben und befahl allen Offigieren und Beamten, baffelbe ju thun. Rach feinem Tote fing man wieber an, Rorafan = Rlingen zu tragen und bie Fabrif murbe vernachläffigt. In einem Bimmer bes Palaftes von Top Kapuffi neben Abbul Samid's Bab befindet fich eine Sammlung von Gabeln und Dolden, Die größtentheils ben Gultanen Dabomed I. und Gelim III. gehört haben; fie find mit Ebelfteinen verziert und meift in Berfien angefertigt. Beutzutage liefern bie faiferlichen

sowohl wie die Privat-Baffenschmiede ber Turfei nur Klingen, die benen bes westlichen Guropa's nachstehen.

Besonders geschickt find die turtischen Gerber, namentlich in Saffian und Corduan. Auch Weberei von grobem Tuch und Seide, sowie Stickerei (von Frauen gesertigt) versteben die Turfen gut, können aber mit fremden Fabriken nicht Preis halten. Shawls sertigt man in der Türke nicht, sendern erhält die sogenannten turfischen Shawls von Persen und Kaschemir, die ordinären von England und Frankreich. Die turkischen Teppiche sind berühmt, ebenso die Aechtheit ihrer Farben. Die Turkischen Teppiche sie befannt. Posamentirarbeiten liefern besonders die Griechen und Juden. Die Lusabziser oder Leute, welche Pfeisenköpse aus Siegelerde oder Meerschaum schneiden, sind sehr gablreich.

Branntwein bestilliren bie Briechen aus Bwetfchen, ber Liqueur aber fommt aus Gurova. Rofenwaffer wird viel in ber Turfei bereitet.

Bas andere Gewerbe anbelangt, fo ift bie Bereitung von Seife febr beträchtlich. Botaiche und Salpeter wird besonders im nordlichen Theil ber euroväischen Türfei gewonnen. Solzfohlen werden vornehmlich in Macedonien und Bosnien gebrannt. Die Bolgfoblen, die in Constantinovel verbraucht werben, tommen meift aus ben Balbern an ben Ruften bes Schwarzen und bes Marmora-Meeres (bei Gilivri ober Gilivria) und werben theils in fleinen Fahrzeugen, theils auf Rameelen, beren jebes vier Centner tragt, nach ber Sauptstadt gebracht. Der Centner toftet etwa 8 Gilbergroschen. Die Mangale ober Roblenbeden vertreten in Conftantinopel und anderwarts in ber Turfei bie Stelle ber Ramine und Stubenofen. Gie find von Rupfer ober Meffing, glangend polirt und im Allgemeinen von vafenformiger Geftalt; boch bat man auch länglich vieredige mit vier Fugen. Gin irbener ober metallener Ginfat nimmt bie Solzfoblen (Rumer bei ben Turfen genannt) auf, benen burch Bluben in ber freien Luft bas Was entzogen worben, fo baß feine ichablichen Dunfte im Bimmer entfteben tonnen. In vornehmen Baufern wird in einem eigende bagu bestimmten Dfen beständig eine Quantitat Bolgfohlen in brennendem Buftande erhalten und einige Diener (Mimaß) find mit biefem Weichafte beauftragt. Die türfifden Roblenbrenner geben awar au, bag Abam ber Erfte gemejen, ber Feuer angemacht, und fie achten ibn begbalb febr boch; allein als Batron verebren fie einen Araber aus Schabhr (in Sabramaut), Ramens Barun, welcher bem Bropheten Dahomed Bolgfohlen geliefert haben foll. Ueber die urfprungliche Erfindung ber Mangals ober Roblenbeden berrichen unter ben Turfen verschiebene Deinungen. Einige glauben, Nimrod fei ber Erfinder, benn er habe beim Thurmbau von Babel ein großes Wefag von Rupfer anfertigen und bann mit Bolgtohlen füllen laffen, um fich baran ju warmen. Andere behaupten bagegen, bag eine alte Frau in Rufa, aus beren Dfen bie Gunbfluth bervorgegangen sei, sich zuerst ber Mangals bebient habe; noch Andere nennen Roah als ben Erfinder.

Papierfabriten gibt es, ober gab es, menigftens bis gur neueften Beit, nur amei in ber gangen europäischen Turfei, eine in Constantinopel und eine in Gerbien. Daber wird bas Allermeifte beffen, mas vom Bapier in ber Turtei gebraucht wird, vom Auslande bezogen. Bon Buchbrude= reien befaß bie europäische Turfei bis noch vor wenigen Jahren nicht mehr als 5. in Conftantinopel, Belgrad, Buchareft, Jaffy und Atigne (in Montenearo); in ben brei erftgenannten Stabten auch Schriftgießereien. Die faiserliche Buchbruderei in Constantinopel besteht erft feit 1726. Die Borurtheile. welche in allen mabomedanischen Ländern gegen die mechanische Ber= vielfältigung bes Roran und anderer abnlicher Schriften besteben, behnten fich auch auf wissenschaftliche ober gemeinnüsige Berfe aus und verhinderten bie Ginführung ber Buchbruderfunft beinahe breihundert Sahre nach ihrer Grfindung. Der Biberftand ber Ulemas, Ralifen und Gultane grundete fich freilich wohl weniger auf religiofe Strupel, ale vielmehr barauf, baß fie bie gablreichen und einflugreichen Abichreiber nicht eines Monopols berauben wollten, woraus fie großen Gewinn gogen. Erft im 3. 1726 erließ Gultan Achmet III., ein eifriger Freund ber Literatur, ein faiferliches Ebift, worin er bie Errichtung einer Druderei in ber turfifden Sauptftabt befahl. (Die Juben und Armenier hatten gwar fcon feit bem Ende bes 16. Sahrh. Drudereien in ben Saufern ihrer Borfteber, boch bienten biefelben nur jum Druden religiöfer Berfe). Dies Ebift grundete fich auf ein Fetwa bes Scheith-ul=Jelam (Groß=Mufti) Abbullah Efendi, ber, ebenfo wie der Groß= vegier Sbrahim Bafcha, ein febr eifriger Beforberer biefer Reuerung mar, bie auch burch bie schriftliche Zustimmung ber vornehmften Ulemas und Richter unterftugt murben. Rachdem in bem Gbifte bie Bermuftungen erwahnt worden, welche theils bas Feuer, theils bie verschiedenen Eroberer in Sprien, Bagdab und Spanien angerichtet, woburch viele werthvolle Samm= lungen feltener Werte, von benen feine Abichriften vorhanden, vernichtet, alfo auf immer fur bie Religion und bie Biffenschaften verloren gegangen feien, heißt es weiter, bag nur menige Abidriften guter Werfe übrig geblieben, bag bie Breife übermäßig boch feien, daß man fich viele Bucher gar nicht verschaffen tonne, und bag es sowohl fur bie Wiffenschaft, ale fur bie Intereffen ber Gefellichaft überhaupt vom größten Rugen fein wurde, eine Druderei ju errichten, worin Schnelligfeit ber Reproduktion mit Sparfamfeit vereinigt werbe. - Um indeg bie Ulemas zu gewinnen, murbe bas Druden bes Rorans, ber munblichen Ueberlieferungen, ber fanonischen und juriftifden Berte, fowie ber Commentare bagu, verboten. Als Grund ba= pon wird angegeben, bag es ju befürchten fei, biefe Berte, und namentlich bie heiligen Bucher mochten verfalicht werben. - Durch bas Gbift murben amei Direttore bes neuen Inftitute, fur welches bie Regierung bie erften Fonds bergab, ernannt. Der eine war ein ungarifder Renegat, Delmetic und Abiutant (Muteferifa) bei ber Pforte, ber ben Ramen Ibrabim Gfenbi angenommen batte und frater noch ben Beinamen Basmabichi (ber Druder) erhielt; ber andere mar Mahmud Sait Gfenti, Sefretar in bem Correfponbeng = (Meftubbichi) Departement im Burcau bes Großveziers und nicht meniger eifrig ben Biffenichaften ergeben. Beibe erhielten ein feftes Gebalt und ber Dufti und ber Großvegier unterftukten fie auf alle Beife. Bier ber angesebeniten Richter murben ju Cenforen ernannt, und Gultan Achmet, ber feine Stiftung nur brei Sabre überlebte, befuchte febr baufig bie Druderei und ermunterte bie Direftoren und beren beutsche Webulfen. Mabmub I. folgte feinem Beifpiele. Indeß ungeachtet bes Gifere ber beiben Infpettoren und ber Unterfrugung ber Regierung ging bas Druden nur langfam von ftatten. Die Schwierigfeit, tuchtige Geger ju finden, und ber Mangel an Thren, die fammtlich in Benedig gegoffen murben, maren fo groß, bag bis 1743, alfo in fiebgebn Jahren, nur 17 Berte gebrudt merben fonnten. Im 3. 1747 wurde, nach bem Tobe bes Inspeftors Rabi Ibrahim, bie Druderei gang geichloffen und erft 1755 wieber eröffnet. Dann aber murbe eine geraume Beit wieder nichts gedruckt bis 1784, wo Gultan Abbul Bamib bie Druderei ju erneuern befahl. Das hierauf fich beziehenbe Aftenftud, welches fich in ben Archiven befindet, lautet folgenbermaßen: "Da ble un= ermeflichen Bortheile bes Drudens allgemein anerfannt und bie Ungenauig= feit und Rehler ber Abschreiber fo fchwer zu tragen find, wie bie fchwerften Steine, fo hat Gr. faiferl. Daj. befchloffen, ein Projett auszuführen, weldes burd bie große Berlegenheit, in ber bas Reich bisher fich befant, berhindert worden ift. Mahomed Raschid Efendi, Beilitöschi (Kangler) und Admet Baffif Efendi, Siftoriograph bes Reiches, fint angewiesen worben, von ber Bittme Rabi Ibrabim's ben Drud = Apparat, ber verroftet und vergeffen baliegt, einzulojen. Gie find burch zwei Raiferliche Diplome vom 18. Rebi ul Emwel ermächtigt, unter ber Dberaufficht bes Miniftere ber Bafufe und unter ber Leitung bes gelehrten Rechtsfundigen Du= ftapha Efendi und bes frommen Abam Gfenbi neue Breffen au errichten. Dice ift gescheben, wie befohlen."

Eigentliche Buchhandler gibt es nur in Bucharest und Jass, dagegen in anderen Städten, selbst in Constantinopel, höchstens eine Art Antiquare. Zeitungen erscheinen namentlich in Constantinopel, Bucharest, Belgrad und Smyrna.

Die verfchiebenen Sandwerfer (Sabanat) bisten eigene Bunfte (Enat), von benen jebe unter ihrem Ufta Bafchi fteht, ber bie Gertichtebarkeit ubt, fle bei ben Beborben vertritt, bas Mittelglieb amischen

beiben ift und zu ben Ortsbehörben seibst gehört. Doch find bie Junfte nicht so scharf geschieben wie in Europa. Alle Gandwerfer arbeiten im Freien ober unter Schoppen.

## Fünftes Rapitel.

Der Sanbel ber Turtei. — Geschichtlicher Rucbilid auf bie mittelalterlichen europäischen Sanbelsverbindungen mit ben Lanbern, welche gegenwartig Bestandtheile bes Turfischen Reiches bilben. — Die Sanbelsverhaltniffe ber Gegenwart.

Nachdem bie Sandelsverbindungen, welche im Mittelalter Die beutschen Stabte Mugsburg, Ulm und Regensburg mit ben Lanbern ber unteren Donau unterhielten, burch bas Bereindringen ber Turfen vernichtet worben maren, blieben biefe von ber Ratur fo fehr begunftigten weiten Landstriche Sabrbunderte bindurch in Barbarei versunfen, und maren felbit noch am Schluffe bes vorigen Sahrhunderts der euroväischen Sandels= welt faum anders befannt, als burch armenische, griechische und judische Gintaufer aus Saffn und Buchareit, Die auf ben Leipziger Deffen ericbienen, und burch die fcmunghaften Detailacidafte, welche gewerbsthatige Burger bes fiebenburgifchen Sandelsplages Kronftadt ichon feit unvordenklichen Zeiten von Siebenburgen bis an ben Balfan betrieben. Gur ben Bug bes Belt= handels war jedoch bas türfische Donaugebiet eine terra incognita, ber machtige Donaustrom mar fur bie Schifffahrt an ber Grenze bes Banats burch bie Schreden bes eifernen Thores, noch mehr aber burch ben Quarantane=. 3mang gesperrt, bas Deer hingegen war burch bie erbarmliche turtifche Berwaltungspolitif gefchloffen, bie ben Naturproduften ber Donaulander über Conftantinopel binaus teine Ausfuhr gestattet; ber Grundbesit batte wenig Werth, nur ein fleiner Theil bes culturfabigen Bobens war bebaut, ber Rechtszuftand im allerhöchften Grabe unficher, und die ohnehin fparliche Bevolferung burch ben fortwahrenben Drud, burch innere Unruhen, Geuchen und bie Berheerungen ber fortwährenden Rriege becimirt und verarmt.

Eben so nachtheilig wirfte die türtische Herrschaft auf ben pontischen Bandelsweg und auf die Berhältniffe bes europäisch perfisch indischen Berefehrs ein. Rämlich unter ben von Europa nach Afien führenden handelswegen ist der pontische, b. h. berjenige, der die Nordostfuste Aleinasiens berrührt und sich da weiter verzweigt, einer der ältesten und bedeutenbsten. Schon frühzeitig von den griechischen Colonisten ausgebeutet, kam er durch die Bernittelung der Genueser und Benetlaner in immer höheren Schwung. Roch zeugen die Reste der befestigten Faktoreien, welche jene betriebsamen Handelsvölfer an den wichtigsten Küstenpunkten errichteten, von der Auss-

behnung ihres Berfehres; noch find jum Theil bie Safenbamme vorhanden. bie aur Aufnahme ihrer Galeerenflotten bienten und Die Sorafalt beurfunben . welche fie an ber unwirthbaren, von natürlichen Safen entblogten Rufte ber Schifffahrt widmeten. Bugleich ift bie Runde nicht erloschen . wie reiche Raravanengige Die Faftoreien bejuchten, um ihre Baaren gegen frantische Artifel auszutauschen und biefe wieberum bis in bas Berg von Affien gu Die blubenben Buftanbe jener Beit erreichten mit bem Bor= bringen ber Turfen ihr Ente. Die franfifchen Rieberlaffungen murben theils gerftort, theils freiwillig aufgegeben. Mit ihnen borte bie frembe - Schifffahrt, borte ber Raravanenbantel auf, und ber alte pontifche Santels= weg fam in Bergeffenheit. Raum baß feitbem ein unbedeutender Bwifchen= banbel unter ben einzelnen Seeplagen beftant, welche, burch einheimische Ruftenfahrer ermittelt, fich mit lofalen, jum taglichen Lebensbebarfe gehöri= gen Artifeln befaßte. Im Innern bes Lanbes berrichten bie Dere=Ben, eine ben Feubalberren bes Mittelalters vergleichbare Rlaffe türfifcher Chefe, beren Fehben und Blunderungesucht bas Auftommen neuer Sanbels: verbindungen verbinberten.

Wie, wann und burch welche Umstande sich biese Handelszustände an ber unteren Donau und in dem nordöstlichen Kustenlande Aleinasiens geändert haben, werden wir weiterhin sehen und bei dieser Gelegenheit auch bie dortigen Handelsverhältnisse der Gegenwart genau kennen kernen.

Bunachft aber wollen wir einen geschichtlichen Rudblick auf bie mittelalterlichen europäischen Sanbelsverbindungen mit ben Landern, welche gegenwärtig Bestandtheile bes Turtischen Reiches bilden, werfen, damit wir auf solche Beise die commerciellen Berbaltniffe ber Borzeit mit benen der Jetzeit zusammenhalten und einen Begriff erlangen konnt von Dem, was diese Länder bei nur einigermaßen geordneten inneren Zustanden und unter einer, auf das wahre Bohl ihrer Unterthanen ernstlich Bedacht nehmenden driftlichen Regierung in dem Belthandel zu leiften im Stande sein wurden.

Nach dem Untergange des weströmischen Reiches, im J. 476, erhielt sich bekanntlich noch beinahe ein ganzes Jahrtausend hindurch das oftrömische, obwohl im Laufe der Zeit immer mehr verkleinert, und zulest gar nur auf seine Hauptstadt Constantinopel beschränft.

Bann nun auch einerseits die große Bolferwanderung, die den Untergang bes weströmischen Reiches herbeisührte, im Abendlande manche Störrungen im Handel verursachte, und andererseits der morgenlandische Handel schon bamals wieder einen nicht unbedeutenden Markt im Morgenlande selbst

hatte, so liesen doch die meisten Endsäden im Abendlande zusammen, und es war unter solchen Umständen ganz natürlich, daß Constantinopel schon durch seine vortreffliche Lage an sich, besonders aber durch seine Lage auf der Grenze des Morgen= und Abendlandes, der Hauptmarkt für die morgen= und abendländischen Waaren wurde. Hier ward auch zugleich die Industrie durch den Luxus des prachtliedenden griechischen oder oströmischen Hosses gefördert und erhielt einen bedeutenden Ausschieden, als unter Justinian's Regierung (527—565 nach Chr.) Missionäre aus China Cier von Seidenwürmern in hohlen Städen nach Constantinopel brachten und so die Seidenzuhrmen in Ausschied verpflanzten. Bon Justinian an hatte der Abstituhandel im Mittelländischen Meere auch eine geraume Zeit nach den durch biesen Kaiser wieder eroberten nordafrikanischen Küsten sich erstreckt. Der Hande nach Indien wurde dagegen mittelbar durch die Verser, später durch die Araber betrieben.

Begenftande bes morgenlandischen Sandels, die theils unmittelbar aus Sprien. Cappten und ber Freien Tatarei, theils mittelbar burch biefe Lanber aus Indien und China in Conftantinovel eingeführt murben; fo lange biefe Stadt ber Stapelplag berfelben für bie Dfthalfte Guropa's war (was auch von bem Beitraume bes erften Auftretens ber Araber auf bem politischen Schauplake bis zu Ende ber Rreuzzuge gilt) maren namentlich folgende: Capptifche Stoffe, halbfeibene Beuge und Leinwand; eanptifche fuße Getrante (mahrscheinlich Fruchtweine, aus Datteln und Feigen abgegogen, womit fich bie Bewohner Capptens fur ben bort nicht beimischen Re= benfaft ichablos bielten); Buder, Datteln, Robren-Caffia aus Gappten; robe Seibe ebenbaher und aus anderen Landern bes Drients; Flachs aus Egypten; Medifamente, indifche Gewürze, als Rubeben, Spicfe, Gewürznelfen, Dusfatnuffe, Dusfatbluthen, Galgantwurzel, Ingwer, Bimmet, wert, am baufigften aber Bfeffer, ber im Mittelalter ungemein ftart verbraucht wurde; indifche Ebelfteine und Berlen; Gilber, von ben Genuefern eingeführt, vermutblich aus Spanien; Bifanische Zeuge, namentlich Scharlach und Barchent. Wenn auch von einigen biefer Banbelsartitel nicht ausbrudlich bemerkt wird, bag fie nach Constantinovel gegangen find, so ift biefe Stadt boch unftreitig in ben allgemeinen Angaben mit enthalten, ba bie Proving Romanien (jest Rumelien, bas alte Thrazien, bie Proving, worin Conftantinovel liegt) ber Martt berfelben mar.

Abenbländische Waaren, sowohl griechische als Transito-Guter bes europäischen Nordens und Nordwestens, von Constantinopel ausgeführt in das Morgenland, bis nach Indien, und gelegentlich nach Italien, waren insbesondere: Griechische Purpurstoffe, worunter im Mittelalter vorzugsweise der Sammt verstanden wurde; andere griechische Seidenzeuge; Ruffe, Safran, Del, Eisen, Bauholz, Pech, Honig (aus dem Norden); Gold, Silber,

Rupfer, Zinn, Biei, Quedfilber, robe Bolle, wollene Tücher, Leinwand, Baffen (aus Nordwesten); Stlaven und Stlavinnen (aus bem Norden und Nordwesten). Auch hier weist die Angabe, daß biese Waaren aus ober über Romanien gekommen sind, unfehlbar auf Constantinopel.

Bemerft ju merben verbient, bag bie Musfuhr ber Beuge ju ben purpurnen Brachtmanteln, Die besonders in Constantinopel verfertigt murben. verboten war, um die Breife fur die inlandifden Lurusartifel niedrig zu balten. Rein Stud ju einem Mantelfleibe, am Berthe über 50 Golbftude, burfte im Santel ausgeführt werben; blos in einzelnen Fallen mart bie Erlaubnis ertheilt. Der Bof bebielt fich vor, biefe Stoffe an auswartige Regenten als Befchente zu fenden. Die abnlichen, weniger foftbaren, mußten befichtigt und mit einem gestempelten Blei verseben werben, um über bie Grenze gu burfen. Der Bifchof Luitvrand von Cremong, ber von bem beutiden Raifer Otto I. (936-973) als Abgeordneter in einer besonderen Angelegenbeit nach Conftantinopel geschickt wurde, wollte funf Brachtmantel mitnehmen. Aber ce mart verrathen und bie Mantel wurden ohne Rudficht auf tas Bolferrecht confiscirt. Uebrigens mußten bie ichlauen Benetigner und bie Raufleute Amalfi's bies foftliche Fabrifat im Schleichhandel berauszubringen, und es erbellt aus biefem Umfrande allein icon, baf es ein griechisches Rabrifat fein mußte.

Bas zunächst ben abendlandischen gandel anbelangt, so waren bie Avaren, Bulgaren und Ungarn vom 6. bis 12. Jahrhunderte nach einanber im Besitze bes gandels mit Conftantinopel und ben nordwestlichen Länbern Guropa's.

Bis jum Anfange bes 9. Jahrhunderts hatte bas erftgenannte machtige Bolt, bie Avaren, bie Donauprovingen gwifden bem beutiden und oftromifchen Reiche inne (Letteres wurde übrigens bamals nicht mehr bas oftromifche, fondern gewöhnlich bas griechische ober bygantinische Raiserthum ober Reich genannt), und vermittelte baber auch ben Sandel zwijchen Conftanti= novel und Lord, in Oberöfterreich, unweit ber Mundung ber Enne in bie Donau. Der bifchofliche Gig, im 3. 737 nach Baffau verlegt, batte auf biefem Grengplage ben Stapel ber im griechifchebeutichen Sanbel umgefesten Baaren veranlaßt. Unter einiger Theilnahme ber benachbarten Benben führ= ten bie Avaren bie morgenlandischen und griechischen, über Constantinovel gefommenen Baaren nach Lorch, jum weiteren Bertreiben burch Deutschland bis in die Rieberlande und nach Standinavien, und nahmen bie beutschen Ausfuhren in Empfang. Es ift unbefannt, ob fich ihr Aftivhandel bis nach Conftantinopel erftredt habe ober ob ibm ber griechifche Raufmann entgegen= gefommen fei. Bie ber Sanbel unter ben Bolfern Licht und Leben verbreitet, aber häufig ein Licht, bas julest bie Rationen blenbet, ein Leben voll Benuffe, beren Uebertreibung ins Berberben fturgt: bagu liefert auch bie Beschichte der Avaren einen Beitrag. Durch sehhaften Berkehr gelangte dieses Bolf zu manchen bürgerlichen Kenntnissen und zu einer gewissen Geistesgewandtheit; daher galt es bei den Griechen für das aufgeklärteste unter den Barbaren. Im Bergleich mit dem roben Justande der andringenden Bulgaren war die gesellschaftliche Ausbistdung der Avaren schon Berzärtelung. Sie wurden von den überlegenen Stamwerwandten völlig untersocht. Gefangene, die vor Krem oder Krum, den Fürsten der siegenden Feinde, geführt wurden, nannten auf die Frage, was die Ursache der Schwäche und des Berkalls ihrer Nation sei, Entartung des Handlägeistes als die hauptsächlichste Duelle des Unallicks.

An ihre Stelle traten bie Bulgaren in merfantilifder, wie in politis fcher und fittlicher Sinficht, und behaupteten biefelbe vom 9. bis jum 11. Jahrhundert. Bon ben Bulgaren ift es befannt, baf fie aftiv bis nach Conftantinopel handelten und Reichthumer erwarben, bie ben Reid ber griechischen Raufleute bafelbft erregten. 3mei conftantinopolitanifche Sandelshäufer, Staurat und Rosmas, bie am eiferfüchtigften auf fie maren, entwarfen ben Plan, ben Bulgaren ben Sanbel nach Bannonien (f. oben Rap. 2) aus ben Banden ju fpielen und benfelben, ba biefes Bolf bie Territorialberrichaft an ber Donau befaß, auf einem Umwege über Theffalonich zu führen. 216= gefeben von ber Beschaffenheit bes gemabiten Mittels ergibt fich bieraus menigftene, bag noch einige griechifche Raufleute Ginficht genug hatten, ben Boraug anguerfennen, ben ber Aftivbandel bamals burchaus vor bem Baffivhandel hatte. Der Bater bes bamaligen griechifden Raifers Leo bes Bet= fen, Baugas, hatte einen Berichnittenen, ber über feinen fcmachen Gebieter Alles vermochte. Diefen Menfchen gewannen jene beiben Baufer. Gein Gin= fluß auf Baugas bewirfte, bag berfelbe ben Urhebern ber Sanbelsfabale bie Bolleinnehmerftellen an ber Strafe nach Bannonien von dem Sohne verfchaffte. Uebermäßig brudten und plagten nun bie neuen Ginnehmer bie bulgarifden Raufleute, um biefelben von Conftantinopel zu verbrangen. Die Bulgaren führten Beschwerbe bei ihrem Fürften Simeon. Leo, gefeffelt von ber vaterlichen Autoritat, vernachläffigte bie Borftellungen bes bulgarifchen Regenten. Simeon griff enblich ju ben Baffen, und fo führten Banbelsirrungen ober vielmehr ber Reid einiger griechifder Sanbelehaufer einen langwierigen und fur bie Griechen verberblichen Rrieg herbei.

Rach bem Berluste ihrer Selbständigkeit im J. 1019 wurden die Bulgaren muthlos und ihre Handelsthätigkeit verschwand immer mehr. Jest bewarben sich ihre Rachbarn, die Ungarn, um die erledigte Stelle, ergriffen ben aktiven ungarischen und den Zwischenhandel nach Deutschland und behaupteten ihn bis in die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts. Sie bezogen den Markt in Constantinopel und vermittelten den Berkehr zwischen diesem und den deutschen Donauländern. Die ungarischen Kausteute mussen entwes

ber jedesmal ziemlich lange in Constantinopel verweilt, oder gar Faktoreien daselbst unterhalten, mithin ausgebreitete Geschäfte auf diesem Plaze gemacht haben, da ihr König Stephanus I. oder der Heilige, der 1038 starb, ihnen eine prächtige Kirche daselbst erbauen ließ. Daß die griechischen Goldmünzen in Ungarn
turstren und daß der Nationalwohlstand die zur zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts sehr zunahm, scheint ein Beweis zu sein, daß Ungarn in dem Hanbel mit Constantinopel gewonnen habe. Semlin oder Zeugme war damals
ein reicher Handelsort und zehörte wahrscheinlich zu den Hauptplägen, über
die der Transithandel geführt wurde.

Bas ben morgenlanbifden Sandel betrifft, fo war ber Baarenburdaug durch Defopotamien und Sprien ichon in ber altromifchen Beriobe im Gange und warb von bem Ralifen Omar (634-643), ber bie Bortheile bes Sandels ju murbigen verftand, burch Anlegung ober vielmehr Erneuerung von Baffora fehr beforbert. Benn bie italienischen Seeftabte, nament= lich Benedig, feitbem noch häufiger indifche Baaren über Sprien bezogen, fo vernachlässigten fie gleichwohl bie Fahrt nach Alexandrien nicht; fondern nach wie vor murben ansehnliche Rauffahrteiflotten babin ausgeruftet. Außer Benedig benutten Genua, Bifa und Amalft am thatigften ihre Lage jum orientalischen Sandel. Um frubesten muß von Diefen Plagen Amalfi nach Ganpten und Sprien gehandelt haben, benn von bort follen europäische Fabrifate guerft in biefe Lander gebracht worben fein. Mehrere Umftande tamen ben Stalienern vortrefflich ju ftatten , bag fie in Ansehung bes morgenlandi= fchen Berfehre bas machtige Conftantinovel in Bormunbichaft nehmen fonnten. Bunadift murben bie öfteren Rriege gwifden ben Briechen und Arabern gunftige Epochen fur bie Genuefer und Benettaner. Die Regierung Benedigs mar ichon ju Ende bes 10. Jahrhunderts aufgeflart und thatig genug, burch Bertrage mit bem griechischen Sofe und ben faragenischen Für= ften fich ben Befit bes 3wifdenhandels ju erwerben. Gin anderer Wegenftand fteigerte eben fo fehr ben Duth ber unverbroffenen Staliener. nen, innere Unruben und Schmache ber Regierung führten ben allmäligen Berfall ber griechischen Marine berbei. Der griechische Raufmann konnte immer feltener auf bewaffnete Beleitung feiner Schiffe rechnen, um bie Baa= ren bes Drients vermittelft aftiven Sanbels aus neutralen Bafen abzuholen; und wenn auch die Marine feines Baterlandes bis in bas 12. Sahrhundert nicht unbedeutend mar, fo mar boch bie Staatspolitif bes griechifchen Reiches nicht merfantilisch, nicht sonderlich auf Beschützung bes Seehandels gerichtet, wie foldes in ben italienischen Sanbelsstaaten ber Fall mar. Unvertennbar mußte ferner ber Unternehmungsgeift bes griechischen Raufmannes baburch gelahmt werben, bag um 1085 ben anspruchevollen Benetianern bie Boll= freiheit im gangen Reiche von allen aus = und eingebenden Baaren bewil= ligt wurde, eine Begunftigung, bie eben fo ermunternd fur fie, als nieberschlagend für die Griechen war. Nicht wenig wirfte endsich das noch von Justinian I. (527—565) herrührende Monopol-Uebel zur merkantilischen Erschlaffung der Griechen und zur Belebung des Unternehmungsgeistes der Italiener mit. Denn Justinian hatte nicht nur den Scidenhandel, sondern auch den Berkauf der nöthigsten Lebensmittel, besonders des Getreides, den Privatpersonen entzogen, so daß der Unterthan von keinem Landwirtse Getreide kausen durcke, sondern seinen Bedarf von den, dei der Berwaltung diese Regals angestellten Finanzbeamten nehmen mußte, die dabei noch sogar durch Bucherzeschäste sich zu bereichern suchten. Dieser Finanzdruck dauerte seitdem noch über ein halbes Jahrtausend fort, daher auch in der Geschichte des erzsten Kreuzzuges die Bersorgung der Franken mit Lebensmitteln gewöhnlich als Sache des griechischen Kaisers, d. h. als Sache der Finanzbehörden, dargestellt wird. Blos auf ausdrückliche Erlaudniß des Kaisers bestellten se einige Male ihre Bedürfnisse dei griechischen Privatpersonen, die unter anderen einst eine große Lieferung an die Belagerungs-Armee von Antiochien übernahmen.

In bem Maße wie die byzantinischen Schiffe von dem Acgeischen und Mittellandischen Meere sich zurückzogen, nahmen die rastlosen Italiener ihre Stelle ein. Die constantinopolitanischen Handelshäuser beschränkten ihre Altivunternehmungen immer mehr auf das Schwarze und Azow'sche Meer und überließen größtentheils den Italienern die Fahrt durch den Hellespont. Am fühnsten drängten sich die Benetianer vor. Seit dem Ansange des 9. Jahrehunderts sinden sich Spuren nicht nur von Handelsverhaltnissen zwischen Bernedig und Constantinopel, sondern auch bestimmt von Beziehungen dieser Berhältnisse auf den Handel nach Sprien und Egypten.

Mittlerweile hatten fich die Eroberungen ber Araber im Morgenlande im= mer weiter ausgebehnt, und manche Befiger bes griechischen Thrones fühlten tiefer als andere politisch ben Berluft ber iconen Brovingen Borberafiens, und in religiofer Sinficht eben fo tief bie Beherrichung bes gelobten Landes durch Nichtdriften. Sie ließen ihren Unmuth aus burch bas Berbot, ben Feinden bes Staates und ber Religion Baffen, Gifen, Rugholz und andere im Rriege unentbehrliche Dinge im Sandel juguführen; ein Berbot, bas icon in früheren Beiten für ein Mittel war gehalten worben, ben Barbaren an ber Nordfufte bes Schwarzen Meeres Abbruch ju thun. Als bie griechischen Rai= fer, Leo V. und Johannes I. (jener regierte von 813 bis 820, Diefer von 969 bis 976) baffelbe gegen bie Araber in Sprien und Egypten erneuerten, verhandelten fie beghalb mit bem Senat von Benedig und bewirften auch bier bie öffentliche Untersagung biefes Sanbels, bas zweite Dal unter Undrohung einer Strafe von hundert Bfund Golbes; furgfichtig genug, ben unausbleiblichen Schleichhandel nicht zu ahnen. Baufiger aber find bie entgegengefesten Falle, baß die griechische Regierung ben Infinuationen ber venetianischen nachgab und bafur nur Undank und Trog erntete. Bu Ende bes 10. Sabr= hunderts erwarb sich Benedig für seine Bürger, die nach Constantinopel hanbetten, bedeutende Freiheiten und Rechte, was für sie ein Anreiz zur Erweiterung des Spezereihandels war. Alexius I. Comnenus, der Zeuge des ersten Kreuzzuges, ertheilte in Auswallungen der Dansbarkeit für gewisse militärische Unterstüßungen den zudringlichen Republikanern außer der Zollsreiheit wichtige Bestgungen in der byzantinischen Hauptstadt. Biele Benetianer ließen sich nun baselbst nieder und verheiratheten sich mit Töchtern aus angesehenen Häusern.

Ginft marb bie Sanbeleverbindung amifchen Benedig und Conftantinopel auf Beranlaffung politifder Feinbseligfeiten gewaltiam unterbrochen. ichab im 3. 1172, nachdem in einem Rriege gegen Wilhelm II., Ronig von Sicilien, ber Raifer Manuel I. Comnenus bas Bunbnig ber Republit vergebens nachgesucht batte. Um bie Unterthanen ber Letteren ben Ausbrüchen ber Rache zu entziehen, entbot ber Genat alle venetianischen Geefahrer und Raufleute in Die Beimath und unterfagte jebe Fahrt nach griechischen Blaken. befondere nach Romanien. Bur freudigen Berwunderung des Sandeleftandes ericbien nach einigen feinbieligen Schritten bes Raifere ein griechifches Sanbelofchiff in ben Lagunen Benedigs. Manuel verfprach, bie weggenommenen balmatifchen Blage gurudgugeben und lud bie Republif ein, ben Berfebr mit feinen Staaten wieder anzufnupfen. Der Genat ward bewogen, bas Sanbeleverbot gurudgunehmen. Dan fann fich bie erhöhte Weichaftigfeit ber Benetianer vorftellen, in beren Baarenlagern Die aus Egypten und Sprien einaerogenen Buter fich angehäuft und unverzinft gelegen batten! Reiche Labungen gingen ab nach Conftantinopel und in andere griechifche Bafen. Bloglich am 12. Marg 1172 wurden alle Benetianer verhaftet und ihre Schiffe mit ben Labungen confiscirt. Behn Jahre mußten die Ungludlichen in ber Wefangenichaft ichmachten. Andronicus Comnenus, burch eine Mordthat jum Throne gelangt, ließ fic endlich aus eigennützigen Absichten frei. Aber in Betreff bes Schadenersages, von beffen Forberung die Benetianer nicht abließen, hielt er, wie feine Nachfolger, ben Genat mit Berfprechungen bin. Der Ufurpator Maat II. Ungelus, ber ben ufurpatorifchen Borganger ber Buth feiner Feinde preisgab, erneuerte Die Privilegien ber Benetianer und machte jum Schabenerfage Soffnung. Much ber Bruber beffelben, Alerius III. Comnenus, ein neues Ungeheuer, bas ben Bruder vom Throne ftieß und ihm bie Mugen ausstach, wich einige Beit burch Berfprechungen aus, befriebigte jedoch um bas Sahr 1200 bie beharrliche Forberung, aus Beforgniß bes Butritts ber machtigen Benetianer jur Partei feiner Gegner. Die Grauel, bie Berruttungen, bas Schwanken bes Thrones, bie Schwache ber Regierung, ber Berfall ber Ration erzeugten in ben weitstrebenben Republifanern ben Blan und erleichterten bie Ausführung, fich eines Blates ju bemachtigen, an bem ber Sauptzwischenhandel mit orientalischen Baaren baftete. Beitere barüber wird fogleich mitgetheilt werben.)

Reben bem überlegenen Benedig machten auch Genua, Bifa und Amalfi Befchäfte zwischen bem Morgenlande und Conftantinopel. Sandeleneib ift im Großen wie Brodneid im Rleinen Die Quelle vieler Anfeindungen. Um bie Beranlaffungen bagu unter ben Burgern ber italienischen Sanbelerenge bliten ju verhuten, wies bie Boligei in Conftantinopel bereits um die Mitte bes 12. Sahrhunderte jeder Nation abgesonderte Riederlagen an; auch mar ber griechische Sof tolerant genug, allen Sanbelsnationen, Die ben Blat befuchten und bafelbit Factoreien bielten, eigene Rirchen ihrer Confeffion ju erlauben. Dag bie Benetianer von Alexius I. Comnenus Grundbefis, ober vielmehr ein eigenes Quartier, erhielten, ift bereits oben erwähnt. Auch bie Genuefer und Bifaner batten ibre befonderen Riederlaffungen in ber brane tinischen Sauptstadt; und von ben Raufleuten Amalfi's ift wenigftens fo viel befannt, daß fie icon fruh Banbel nach Conftantinopel trieben. Außer ben genannten Bergunftigungen versprach ber griechische Sof um bas Sabr 1155 ben Benuefern ein jahrliches Wehalt von 500 Woldftuden fur Die Res gierung und 60 fur ben Erzbifchof, überbies einige goldgestidte Teppiche jabrlich; ben Bifanern jährlich 500 Goloftude nebft zwei Brachtmanteln fur bie Regierung und 40 Golbftude nebft einem Brachtmantel für ben Bifchof. Aber ber griechische Sof leiftete nichts von bem Bersprochenen. Die Bifaner vertrieb er fogar aus ber Stadt und allen ihren Sanbeleverhaltniffen. Die Benuefer aber behaupteten fich und waren fo breift, nach 15 Jahren eine Rech= nung für bie Regierung jum Belaufe von 56,000 Golbftuden einzureichen. 218 um Diefelbe Beit in Conftantinopel Die Benetianer verratherijch verhaftet wurden, famen die Bifaner wieder in Ausehen und erhielten ihre Quartiere jurud; ja, ber hof entichloß fich, bie versprochenen Summen, feit 15 Sals= ren rudftanbig, ju geben. Sogar eine betrachtliche Ball von Saragenen mar bis 1204 in Diefer großen Sauptftabt anfagig, mit bem Rechte bes Befiges einer Mofchee, bie nach ber Eroberung ber Stadt (im ebengenannten 3. 1204) von ben Lateinern geplundert murbe.

Bei aller Absorberung ber eifersuchtigen handelsnationen waren jedoch die Berührungen nicht ganz zu vermeiden. Im J. 1162 brachen blutige handel aus zwischen den Pisanern und Genuesern, wobei jene gegen tausend an der Zahl, diese nur dreihundert starf auf dem Kampsplage erschienen. Wenn die Zahl der Pisaner von den genuesischen Schriftsellern nicht zu hoch angeschlagen ist, um das Unterliegen der Genueser mit der Ueberlegenheit der Feinde in der Zahl zu entschuldigen, so ist zu vermuthen, daß der anschnliche Hausen nicht aus lauter Handels und Seeleuten, sondern zum Theil aus Fabrikanten bestanden habe. Denn die besetzen, allseitig spesustrenden Italiener damaliger Zeit, nicht zufrieden, den handel zwischen Constantinopel und den sanzenischen Ländern am Mittelländischen Meere sich nach und nach zuzueignen, gönnten den Griechen auch den Gewinn an den

Fabrifaten nicht, die sie in Constantinopel eintauschten und mit denen fie den Sarazenen die indischen und sevantischen Produkte zum Theil bezahlten. Auch hier drangten fie fich zu, legten Fabrifen an in Constantinopel und hinderten durch ihre Concurrenz die griechischen Fabrifanten an willstürlich überspannten Preisen. Schon gegen das Ende des 11. Jahrhunderts befanden sich in der griechischen Hauptstadt Fabrifgebäude für Rechnung vernetianischer Häufer; um eben diese Zeit geschieht der Fabrifgebäude der Bürger aus Welft Erwähnung; weiterhin kommen pisanische und nachmals venetianische Kabrifanten vor.

Mittlerweile mar junachft burd gothische und flavische Bolferftamme und feit bem 7. Sahrhundert burch die Araber, nachmals auch burch andere afiatifche Bolfer, bas oftromifche ober griechische Reich febr beschnitten und feine Macht auf die ihm in Europa und theilweise noch in Rleinafien gebliebenen Provingen beschränft worben. Indeg war biefes Reich auch in feinem Berfall unter ben driftlichen boch noch immer bas blubenbfte und volfreichfte, batte Die beträchtlichften Ginfunfte, Die größte Stadt und Die geschickteften und fleißigsten Einwohner, Die bis jum Untergange bes Reiches fich fornvahrend Romer nannten und bie ihnen von ben Franken beigelegte Benennung Grieden als verächtlich verwarfen. Bracht, Berichwendung und ftrenges Ceremoniell hatten am Sofe nicht abgenommen. Undererfeits bietet bie byganti= nifche Regentengeschichte eine Reihe von Graufamfeiten und Schandthaten bar, movon die Geschichte überhaupt wenige Beispiele aufzuweisen bat. Bei ben faft immerwährenden Thronftreitigfeiten ober vielmehr Thronrevolutionen beanugte man fich felten mit gewöhnlichen Binrichtungen, fondern in ber Regel ober boch fehr häufig murben ben Ungludlichen, Die unterlagen, Die Augen ausgestochen.

Wir haben bereits oben erwähnt, daß der Kaifer Jjaaf Angelus von seinem Bruder Alexius III. geblendet wurde. Dies geschah im J. 1195. Alexius regierte darauf acht Jahre, erregte aber mit jedem Jahre größeres Mißvergnügen. Da machte sich der junge Alexius, Sohn des geblendeten Jjaaf, auf, entwischte über das Adriatische Meer und suchte Gulse für seinen Bater in Italien, Deutschland und Frankreich.

Damals sammelte sich eben durch des Pabstes Innocenz III. häusige Ermahnungen und thätige Einwirfung ein neues Areugheer unter dem tapferen Markgrasen von Montserrat, dem Grasen Balduin von Flandern und mehreren französischen Fürsten, die sich mit der Republik Benedig verbündet und mit derselben einen Bertrag geschlossen hatten, vermöge dessen die Benetianer gegen Zahlung von 85,000 Mark Silbers die Uebersahrt eines Heeres von 30 = dis 40,000 Mann übernahmen und für Lebensmittel sorgten. Der 94jährige, erblindete und doch noch von jugendlicher Kühnheit beseite Doge Dandolo stellte sich selbs an die Spise der theilnehmenden Benetianer. Man ver-

ließ Benebig und richtete bie Baffen querft gegen Bara (in Dalmatien), meldes eingenommen warb. Sier ericbien ber hulfesuchende Bring Alexius vor ben Rreugfahrern und gewann fie burch bie großten Berfprechungen; er wollte 200.000 Mark Gilbers geben, Die griechische Rirche mit ber romischen vereis nigen und an bem Rreugguge gegen bie Ungläubigen Theil nehmen. Dafür versprachen fie ibm, seinen Bater wieber in bie Regierung einzusegen und ihm feine Feinde überminden zu belfen. Auf ber iconften venetignischen Flotte naberten fich bie Ritter im 3. 1203 bem Safen von Conftantinovel und marfen ihm gegenüber auf ber afiatifchen Seite bie Anter aus. Ale eine por= läufige Unterhandlung mit bem Raifer Alexius III. fruchtlos ablief, ructen fie ted mit ihren Schiffen über ben Bosporus, brangten ben Raifer mit feis nen 70,000 Mann in bie Stadt jurud, berbrannten ober eroberten bie gries difche Flotte, fprenaten bie Rette und nahmen ben Safen in Befit. entfloh ber Raifer, und bie furchtsamen Ginwohner holten ben augenlofen Maat wieder aus bem Wefangniffe hervor und festen ihn nebft feinem Sohne Alexius auf ben Thron. Des treuen Sohnes Zwed mar jest erreicht, aber nun follte er auch ben Rreuxfahrern bie eingegangenen Bebingungen erfüllen. Aber woher fo viel Gelb nehmen, und wie bas Bolf gur Unterwürfigfeit gegen ben romifchen Babft bewegen? Er burfte biefe Seite taum berühren, als auch icon Alles Emporung ichnaubte. Alls er aber, um die versprochene Summe jufammengubringen, neue Auflagen machte und fogar bas Rirchen= filber angriff; als ferner bie burch ihn ins Land gezogenen Gafte fich ungebuhrend betrugen, wobei bie oben erwähnte Mofchee in Brand gerieth, und bas um fich greifenbe Feuer ein ganges Stadtwiertel in ihrem Untergange mit verfchlang, - ba brach ber Aufruhr unaufhaltfam aus und bas Bolf verlangte ichlechterbinge einen anderen Raifer. Bon ben Befferen im Senate magte unter biefen Umftanben Riemand, biefe fcmere Rolle ju übernehmen; ein Sprofiling aus bem ebemaligen Raiferhaufe ber Dufas, Alexius, ber von feinen ftarten Augenbraunen den Beinamen Murguphlus hatte, ließ fich end= lich willig finden. Der junge Alexius, Tfaat's Cohn, warb erbroffelt; ber Bater ftarb vor Schreden. Rach einer folden Gewaltthatigfeit glaubten fich Die Rreugfahrer ober Lateiner (wie fie hier genannt wurden) ju Allem berech: tigt, und fie beschloffen, bie Stadt mit Bewalt ju erfturmen, was ihnen auch am 12. April 1204 gelang. Die Sieger erlaubten fich bie größten Bugellofigfeiten, fo bag bie Baufer geplundert, griechische Rirchen burch Gaufgelage entweiht und ju Pferbeställen gemacht, Runftwerke mit Gewalt verftummelt und gerhauen wurden u. bgl. m. Endlich verordneten die Saupter, baß alle gemachte Beute in brei Rirchen niebergelegt, und, einem fruber ge= fcoloffenen Bertrage gemäß, zwifden Frangofen und Benetianern gleichgetheilt werbe. Sier fam, tropbem bag Bieles unterschlagen wurde, eine fo ungebeure Menge von reichen Beugen, Koftbarfeiten und Gelb jufammen, bag ein Augenzeuge fchrieb, im ganzen übrigen Europa feien nicht fo viele Reich= thumer vorhanden, ein Anderer, fett Erschaffung ber Welt fei nicht fo viel erbeutet morben. Und allerbings mar Constantinopel eine ber größten, ichon= ften und reichften Stabte ber Belt. 216 es num gur Theilung fam, behiels ten bie Frangofen, nur an Gelbe, 400,000 Dart Gilbers. Rachbem biefes Gefchaft vollendet mar, fdritt man jur Theilung bes Reiches, bas man vorlaufig in vier Stude gerfällte, beren eines ber jum Raifer einftimmig erwählte Balbuin, Graf von Flandern und hennegau, erhielt und bas ben wefent: lichen Bestandtheil bes f. g. lateinischen Raiferthums, welches von 1204 bis 1261 bestand, bilbete. Es umfaßte nur bas alte Thrazien, jeboch war baran bie Dberberrichaft über bas Game gefnupft. Die übrigen brei Thelle nahmen theils bie Benetianer (vorzhalich bie Seefuften bes Abriatifden, Megeis fcen . Marmora : und Schwarzen Meeres und die meiften griechischen Infein), theils ber frangoffiche und lombarbifche Abel (ber Martaraf von Mont= ferrat erhielt Macedonien und einen Theil von Alt-Griedenland als Roniareich Theffalonich) in Befit.

Indes gründete bald nachter der Comnene Theodor Lastaris ein grieschifches Kaiferthum in Ricka und ein anderer byzantinischer Prinz herrschte mit dem Kaisertitel unabhängig in Trapezunt. Nachtem nun das s. g. lateinische Kaiserthum etwas über ein halbes Jahrhundert bestanden hatte, machte der Kaiser von Nicka, Wichael Palkologus, durch die Eroberung Constantinopels im J. 1261 ihm ein Ende, mit Hulfe der gegen Venedig eifersüchtigen Genneser.

Raturlich nahmen nunmehr bie Benuefer in Conftantinopel bie Stelle ber Benetigner ein, welche alebald von bort vertrieben murben. Da bie Benetianer feitbem auch aus bem Schwarzen Meere eine geraume Beit verbrangt blieben, fo benugte namentlich Bien ben gunftigen Umftant. Schon lange batte Bien einen lebhaften Berfehr mit Conftantinovel unterhalten, aber nicht minber auch Regeneburg, Ulm, Mugeburg, Murnberg und einige andere Stabte Oberbeutschlands, Die baburch ichnell aufblubten. Schon um 1140 war bie Babl ber in Conftantinopel anfaffigen Deutiden fo ansehnlich, bag eine eigene Rirche für fie bier gebaut werben mußte. Da= mals mar übrigens Regensburg Bien überlegen und bie reichfte und bepolfertite Stadt Deutschlands. Die Rlußschifffahrt von bier aus, bie Donau binab bis in bie heutige Turfei, war bereits im 12. Jahrhundert im Gange; und als Friedrich I, im I. 1189 feinen Bug nach Batafting unternahm, ließ er fich von Regensburg aus bie Lebensmittel ju Schiffe nachführen bis an bie Morawa in Gerbien. Auch bie fibrigen beutschen Brovingen ernteten von ben Früchten bes oberbeutschen Aftivbanbels nach Conftantinovel, ber burch bie Rreuginge zwar nicht ursprunglich veranlaßt, aber febr erweitert warb. Rebenfalie brachten die Rreinguge für Deutschland und bie Dieberlande eine Kette von Ursachen und Wirfungen hervor, in der Constantinopel das mittlere und Hauptglied ausmachte; und sie waren es zunächst, die den Weg
nach dieser Hauptstadt den Deutschen und Riederländern sehr geläusig machten. Dadurch ward die Kenntniß der gegenseitigen Handelswaaren verbreitet; die Rachfrage nach deutschen und niederländischen Fabrikaten stieg in Constantinopel, und die nach morgenländischen und griechischen, über Constantinopel besörberten Natur- und Kunstprodukten mehrte sich auf deutschen und
niederländischen Märkten. Die Kochkunst und die Kleidungsart der Deutschen
erlitten große Beränderungen durch die Bekanntschaft mit dem Morgenlande
und dem üppigen griechischen Hose; der Gebrauch der Gewürze und Seidenftosse nahm zu, was sur die den Handelsstand sehr ansockend war, sich bieser
Amporten zu besteißigen.

Es ift bereits oben erwähnt worben, bag ber griechifche Sof bas Ber= bot erließ, Gifen, Rugholy, Baffen und andere Rriegsbedürfniffe an die Araber zu verfaufen. Im 3. 1179 murbe auf ber britten Lateranischen Rirchenversammlung ein abnliches Berbot fur bie gange katholische Christenheit erlasfen. Gegen Benedig mar wenige Sahre zuvor bie oben erzählte vollerrechts= wibrige Magregel ber Berhaftung aller im griechischen Reiche befindlichen Benetianer und ber Confiscation ihrer Schiffslabungen getroffen worben, und iest traf bie Republit biefer neue Schlag, ber ihren Sandel auf eine Reit lang völlig ins Stoden brachte. Die Bebrangnis mar um fo größer, ba Benedig von fo vielen fpetulirenden arbeitfamen Gefchaftsmannern bewohnt war, beren Thatigfeit nun gehemmt wurde; von fo vielen unruhigen Geeleuten. benen es auf ben Infein balb ju eng warb; um fo brudenber, als Benebig im Befit eines fo großen Ravitals mar, beffen muchernber Umtrieb ploglich erftarrte, und einer fo bedeutenben Flotte, bie nun mußig im Safen lag. So groß indeß auch bie Befturgung über bie gusammentreffenden, allen 3miichenbandel vernichtenben Schlage fein mochte, fo wenig erlofc boch ber Muth ber Benetianer und ihr Glaube an eine gunftige Bufunft. Dreift und beharrlich forberten fie Schabenerfag von bem griechifden Sofe, ale bie Sanbeleverbinbun: gen wieber angefnupft murben. Go erfahrene Gefchaftsmanner ichloffen nicht fogleich ihre Comptoire, um fo weniger, ba ihnen bie Sierarchie auch bas gemach: liche Leben von Binfen nicht geftattete. Die größte Genfation mußten baber bie Anichlage auf Conftantinovel ju Anfang bes vierten Rreuguges unter bem Sanbelsftanbe erregen. Rach mehrjahriger Stodung bes Bertehre eröffneten fich Ausfichten gur Erweiterung bes griechischen, ja zur Bieberherftellung bes morgenlanbifden Sanbels ber Benetianer. Ihre thatige Mitwirfung gur Befegung bes griechischen Thrones mit einem Raifer germanischer Abtunft im 3. 1204 marb mit ansehnlichen Ruftenbefigungen und Infeln und mit wichtigen Rechten in ber Sauptstadt vergolten, wie bies bereits oben ergahlt ift. Seitbem bie Benetianer mehr als jemals in Confiantinopel berrichten. war auch ber Drang nach morgenländischem handel ftarker als je. Abschreckend waren jedoch die Strasen der Uebertretung des Kirchenverbotes. Mit den Arabern mußte der Handel ausgegeben werden. Denn wenn auch jener Conscillienbeschluß keineswegs die Einsuhr morgenländischer Waaren untersagte, so waren es doch vorzüglich die verbotenen Exporten, die über Egypten nach Syrien und Indien gingen und mit denen die Natur = und Kunsterzeugnisse bieses Landes am meisten bezahlt wurden.

Die faufmannifde Scharfficht weiß jeboch einen Ausweg zu ermitteln. Die indifden Brobufte maren einmal Bedürfnig ber Gurovaer geworben: über Ganvten und Sprien, von Mahomebanern beberricht, follte fie tein Sanbeishaus ber fatholifden Chriftenheit mehr beziehen, und Griechenland mar in ber größeren Salfte bes 13. Sahrhunderts unter ber Berrichaft tatho= lifder Chriften. Schon früher waren bie Benetianer über Conftantinopel binausgegangen und hatten unmittelbaren Berfehr mit ben Bewohnern am unteren Don angefnüpft. Go icharfen und geubten Augen fonnte bie gun= itige Lage bes alten Tanais, an ber Munbung biefes Fluffes (nämlich bes Don), nicht entaeben; fie hatten bafelbit eine Sandelsniederlage verfucht, woraus in ber Folge Tang, bas beutige Now, entstand. Gin venetianis icher Conful ward gegen Ende bes 12. Jahrhunderts baselbst angestellt. Die Unternehmungen babin lenften bie Aufmertsamfeit Benedigs nunmehr auf bie uralte BanbelBftrage burch bie Freie Tatarei. Die Freie Tatarei (auch Turteftan , Große Bucharei, Dichagatai u. f. w. genannt) liegt zwischen bem affatifchen Rugland und Oftperfien (ober Afghaniftan und Belubichiftan), und zwischen bem Raspischen Deere und China, ift vom Arabisch=Indischen Meere 160 und von bem Mittellanbischen Meere 300 Meilen entfernt, und enthält namentlich bie Stabte Bothara (ober Buchara), Samarfanb und Balfh.

Aus biesen Städten nun bezog jest Benedig die in Europa immer stärter gesuchten indischen Waaren, und sührte bahin die europäischen, besonders beutschen Fabrikate, nach denen am Indus und Gauges die Nachkrage stieg. Aus der Freien Tatarei gingen die nach Europa bestimmten Erporten Indiens herüber auf das Kaspische Weer, wie in der Borzeit. Bom Kaspischen Weere aber wurden sie nicht, wie vormals, westlich auf die Flüsse des Kaukasus geschafft, sondern sie nahmen die nordwestliche Richtung auf Tana zu, gingen also die Wossa aufwärts die nach Aftrachan (Aftrachan liegt nämlich nicht unmittelbar an der Wossamündung, sondern 12 M. oberhalb derzselben), hierauf zu Lande durch einen Theil des südlichen Auslands hinüber auf den Don und so nach Tana oder dem jezigen Azow, wo solchergestalt große Waarenlager entstanden.

Kaum hatten die Benetianer die Bahn gebrochen, so machten auf bem nämlichen Wege auch die nacheifernden genuesischen und pisanischen Häuser

ju Constantinopel Geschäfte in die Freie Tatarei. Sie, sowie ihre Borganger und Meister, führten die indischen Waaren nach Constantinopel. Der bezeich= nete Waarenzug auß Indien durch die Freie Tatarei über Astrachan, Tana, und in der Folge Kassa (an der Südositsüste der Halbinsel Krimm) nach Con= stantinopel hat überhaupt die zum Ende des 14. Jahrhunderis sortgedauert; wiewohl je länger, desto schwächer, da bei verringertem Eindrucke des Kir= chenverbotes weniger kossissiege Wege ausgesucht wurden.

Genua griff als rastlose Nebenbuhlerin Benedigs gegen diesen Freistaat im J. 1261 zu dem ihm abgelernten Mittel, die merkantilische Oberhand in Constantinopel zu erlangen, und trat an die Spize einer Gegenrevolution. Durch nachdrückliche Unterstügung verhalf es dem griechischen Prätendenten in Ricka, Michael Palkologus, zum dyzantinischen Kaiserthrone, wie wit bereits oben erzählt haben. Die in Constantinopel ansässen venetianischen und pisantischen Fabrifanten und Kausseute ließ der neue Kaiser in der Stadt; doch begaben sich viele Benetianer in die Heimath zurück; den Genuesern aber wurden aus Dankbarkeit die beiden constantinopolitanischen Borstädte Galata und Pera eingeräumt, welche die umsich greisenden Republikaner mit Mauern und Gräben umgaben und zu einer besesigten Colonie ausbischeten. Beide Benennungen, Galata und Pera, waren nun identisch; die Italiener bedienzen sich zur Bezeichnung der Colonie der ersteren, die Griechen der letzteren. Mit zedem Jahre ward diese Niederlassung der Gelonie für den Ganbel der Stadt.

Jest im Besise bes Borranges arbeitete bas aufstrebende Genua am meisten bahin, bem beneideten Benedig die ergiedigste Reichthumsquelle, den mittelländischen Handel, zu entziehen. Sobald man die stolze Rebenduhlerin durch die Gegenrevolution gedemuthigt glaubte, dachte man auf die Einrichtung eines vorläufigen Stapels für die durch die Freie Tatarei kommenden indischen Waaren, der zugleich über die Fahrt vom Don her gebieten und Tana herabbringen sollte. Die Lage des alten Theodossa (an der Südosstüsse der Kassenstellung gegründet, aus welscher Kasse entstanden ist. Die venetianische Flagge war nun beinahe ganz vom Schwarzen Meere ausgeschlossen; Genua behauptete hier und in Constantinovel den Markt.

Um das Jahr 1380 verschaffte den Genuesern eine Ohrseige Handelsvorrechte auch in Trapezunt, wo, wie wir oben gesehen haben, seit der Einnahme Constantinopels durch die Lateiner in J. 1204, ein byzantinischer Prinz mit dem Kaisertitel herrschte. Diese Ohrseige ertheilte eine Maitresse des Kaisers Alerius von Trapezunt einem genuesischen Robile, Megollo Lesscart, der im faiserlichen Palaste Schach spielte, und machte ihn dadurch zu einem unversöhnlichen Feinde des trapezuntischen Kaiserreiches. Denn da er von dem Kaiser seine Genugthuung wegen der Beleidigung hatte erhalten können, kehrte er schleunigst in sein Baterland (Genua) zurud, rüstete dort zwei Galeeren aus, bemannte sie mit jungen Freiwilligen, segelte nach dem Schwarzen Meere, verheerte die trapezuntischen Küsten, ascherte die Dörfer ein, plünderte die Einwohner, schnitt ihnen Rasen und Ohren ab und sandte diese schrecklichen Arophäen dem Kalser zu. Er flöste dem Hose zu Arapezunt einen solchen Schrecken ein, daß Alerius seine Favoritin ausopfern zu müssen glaubte. Mit Verachtung schiede Lescari sie zurud und erklärte, an einem Weibe sich nicht rächen zu wollen. Er verlangte, daß der Kaiser ihm durch einen sörmlichen Bertrag daß Bersprechen zusschere, den genuesischen Kausseumen. Der Kaiser willigte in Alles, und sie besamen die Genueser auch in Trapezunt sellen Fuß, wo hauptsächlich sie es waren, die den im Einzange dieses Kapitels erwähnten s. z. pontischen Handelsweg anbahnten oder eigentlich wieder in Schwung brachten.

Früher jeboch hatten fie andere und furiere Begge für ben Being ber indifden Baaren aufgefucht. Denn mit Bortbeil fonnten bicfe Baaren, fei es burch bie Freie Tatarei, fei ce burch Berfien, eigentlich nur infofern berogen murben, ale fie fur Conftantinopel bestimmt waren und ber weitere Ang pon bier aus die nerdliche und nordwestliche Richtung beibebielt. Au ihrem Abfane in ben europäischen Safen bes Mittellanbischen Meeres mar bagegen ber Umweg zu groß und zu foftspielig. Um alfo biefem Uebelftanbe wo möglich abzuhelfen, marb ein anberer Sanbelsweg eingeschlagen, bei bem man, aus Achtung fur bas Rirchenverbot, bas Gebiet ber geitigen Beberrfcher Capptens und Balaftina's unberührt ließ. Sprien ward feit ber ameis ten Galfte bes 13. Sahrhunderts die Beute gweier erobernden Borben: ber Mameluden, bie von Egypten ber, und ber Mongolen, bie von Rorboften ber vorgebrungen waren. Auf bie Mongolei nun batten bie Genuefer furg vor bem Ausbruche ber Gegenrevolution in Conftantinopel (1261) ihr Augenmert gerichtet, um ben bamals noch überlegenen Benetignern auszuweichen. Bahricheinlich megen bes einzurichtenben Buges ber morgenlanbifden Baaren burch bas Gebiet ber Mongolen Borberafiens, beren Chan ju Zauris ober Tebris (in ber perfifchen Proving Aferbeibichan, fubofilich und 64 DR. von Erzerum, und nicht fehr weit vom Raspischen Meere) refibirte, waren fie in Unterhandlungen mit biefen Barbaren getreten. Ihre merfantilifchen Plane muffen fich an bie politischen ber Mongolen angeschloffen haben; benn eine Befandtichaft ber Letteren befand fich in Genua gerabe um bie Beit, ale biefer Reindin Benedigs bie ermahnte Gegenrevolution gelang, burch welche begunftigt bie obsiegende Rebenbuhlerin mit Gifer ble indifchen Bagren burch bie Freie Tatarei nach Conftantinopel beroa.

Indef tonnten die Genuefer nicht verhindern, daß auch die Benetianer biefe Baaren über Tauris, wenn gleich auf einem anderen Wege, bezogen,

Es hatte fich Tauris, bas Soflager bes Berrichers über bas mongolifche Borberafien, ju einem wichtigen Sanbelsplage gehoben; inbifche Baaren, jur See bis in Die Strafe von Ormus ober in ben Berfifchen Meerbufen gebracht, wurden von ba entweder ju Lande nach Berfien, ober ben Tigris binauf bis nach Bagbab geschafft und bann weiter burd Raravanen auf jenen im 13. und 14. Jahrhundert fehr berühmten Darft (Tauris) geführt. fer Umftand nun war es, ben bie Benetianer begierig auffaßten in bem Ge= brange, worin fie fich zwischen bem Kirchenverbote Roms und bem Umschlage ber Dinge in Conftantinopel befanden. Sie machten Unternehmungen nach Tauris und fogar weiter bis nach Bagbab (Bagbab liegt ungefahr 100 D. in führefilicher Richtung von Tauris entfernt). Auf einem nordwestwärts gekrummten Umwege wurden bie indischen Waaren burch Kleinarmenien ober ben weftlichen Theil bes alten Armeniens bis an bas Mittellanbische Meer gebracht, wo Ajago (vor Altere Sifus), ein ftart befuchter Safen in bem Bintel, ben Kleinafien mit Sprien macht, Die Sauptnieberlage mar. freilich bezogen, neben ben Benetianern, auch bie Genuefer, ben frefulirenben Gegnern überall eifersuchtig jur Seite, auf biefem Bege inbifche Baaren für bie Blage bes füblichen Guropas.

Je mehr übrigens die Rachfragen nach morgenländischen Waaren in Europa zunahmen und je mehr Plate zweiten Ranges zu diesem einträglichen Hanbel sich drängten, um so größere Anstrengungen machten die Benetianer und Genueser, um bei der steigenden Soncurrenz die lange gewohnte Herzichaft zu behaupten. Die Kosten der Landstracht auf dem beschriebenen Umwege waren so groß, daß diese Straße nur auß doth eine Zeit lang gewählt wurde. Blos die seineren Spezereien, von geringerem Gewichte und Umsange, bezog man über Bagda und Tauris, als Kubeben, Spiese, Gewürzenelsen, Muskatnüsse und Muskatblüthen. Um die gröberen und schwereren, Wesselrungeren Jimmt, Räucherwert, vermittelst des viel wohlseileren Walfertransportes einsühren zu können, versuchte man häusig Schleichhandel auf den bequemsten und vortheilhastesten von allen damals bekannten Wegen nach Indien, auf dem über Egypten.

Fortwährend waren nach Kairo, Damiette und Alexandrien indische Probutte gebracht worden. Auf dreisache Weise bezogen in der Periode des Kirchenverbotes verschiedene venetianische und genuesische Hauser indische Waaren sowohl aus Egypten, wie aus den in der Gewalt der Sarazenen befindlichen spischen Häfen. Seitdem Antiochia (im nördlichen Theil der spischichen Kuste) nicht mehr von Christen beset war, bildete sich Waarenzug von Bagdad nach diesem Plaze und von da weiter in die von den Selbschusen und Türken besetzen Küstenstädte des ehemahligen Lyciens (an der Südküste Kleinassens). Bald waren an der ganzen kleinastatischen Südzund Südweststüte mehrere Pläze mit dem Vertriebe indischer Waaren des

ichaftiat, von Saleph ober Seleffie (bem alten Seleucia Trachea) in Cilicien, bis an bas weitliche Ende und weiter nordwarts bis nach Mig Sani, bei bem alten Gubefus. Am frartiten betrieben bie in Bamphplien (an ber Rleinafigtischen Subfuite) gelegenen Stabte Attaleg ober Satalia und Canbelorum (bas alte Sibe) biefen paffiven 3mifchenhandel, und hier taufchten bie italienischen Schleichbanbler bie morgenlanbifden Bagren gegen bie beimlich ausgeführ= Raum waren biefe Blate als besuchte Rieberlagen ten europäischen ein. morgenländischer Baaren befannt, fo fanden fich auch Berfaufer aus Egypten ein, Die ben Markt benutten. Ja, auch Benetianer luben Baaren in Aleranbrien ein und führten fie nach Satalia. Die Genuefer, obgleich Befiger bes bucharifc = brantinifden Sanbels, maren chenfalls bier geschäftig; um fo mehr, ba fie im benachbarten Rleinarmenien ober im öftlichen Cilicien feit geraumer Beit portheilhafte Rieberlaffungen befagen, namlich in Tarfus, Dar= liniftra und Gis ober Giffa (biefe brei Derter liegen in ber Rabe bes oben ermahnten Bintels, ben Rleinafien mit Sprien bilbet), wo ihnen Die Lanbefregierung eigene Quartiere, eigene Rirchen und julest auch eigene Berichtsbarfeit bewilligt hatte. Diefe Rieberlaffungen benutten genuefische Saufer jum Sandel in jene turtifchen Ruftenftabte; und um fich ben Augen ber firchlichen Auffeher und beren Rundschafter ju entziehen, führten fie bie europaifden Ausfuhrartifel und bie indifden Rudfrachten burch bas driftliche. aber nicht fatholische, Rleinarmenien zu Lande nach und von ben felbschufisch= turfifden Ruftenplagen. Bon ben armenifden Fürften erlangten fie fogar eine Berabfegung ber Bolle bei biefem Transitobandel.

Bahrend ber Areuzzüge gingen folgende griechische Natur: und Aunsteprodukte und indische Spezereien aus Constantinopel über Ungarn nach Deutschland: Lorbeerblätter, Safran, Haselnuffe, Olivenol, Lakrigen, robe Seibe, Bindel, seibene und halbseidene Priesterornate, Purpurmantel, Goldfiosse, Degenkoppeln mit Meffing oder Aupfer beschlagen; — Pfeffer, Ingwer, Gewürznelken, Muskatnuffe, Galgantwurzel ze.

Dagegen wurden aus Deutschland nach Constantinopel ausgeführt: Leibeigene; Waffen, Sattlerarbeit, Wollzeuge, Leinwand, Holzwasren; Gold, Silber, Kupfer, Jinn, Blei, Queckfilber. Leibeigene kommen 
übrigens im Donauhandel nur bis ins 10. Jahrhundert vor. Es waren fast 
lauter wendische Sklaven, aus Böhmen und Mähren herab nach Oesterreich 
verkauft und von da nach Eriechenland, besonders nach Constantinopel, wo 
sie zu schweren Arbeiten, namentlich auch zum Treten der Blasebälge an den 
Orgeln, gebraucht wurden. Baffen, eines der ältesten beutschen Fabrikate, 
wurden bis gegen das Ende der Kreuzzüge am meisten in Rordbeutschand 
und den Niederlanden versertigt. Diese Gegenden, unter anderen Lüttich, 
wo schon im 10. Jahrhunderte Eisen und andere Metalle zu den gangdaren 
Handelswaaren gehörten, waren der Sig des Kunstsseis in Metallsachen,

ber ben Deutschen in ber Beriobe ber Rreugguge nachgerühmt wirb. Baffenfabrifen waren ichon im 12. und 13. Sahrhunderte, namentlich ju Magde= burg und Sagen ober Bann, einem vormals fürftbifchöflich Fulbaifden (jest Beimar'ichen) Orte in ber Rabe von Gifenach; Baffen waren auch unter ben Gefchenken, Die Beinrich ber Lowe auf ber Reife burch Constantinopel fur ben griechtiden Sof mitnahm - ein Beweis, bag bie beutiden Baffen in Griechenland gesucht maren. Sattlerarbeit, vorzuglich ein Industrieaweig ber Rieberlander, gehörten ebenfalls au ben von Beinrich bem Lowen nach Conftantinovel überbrachten Geschenken, wie auch Bollzeuge und Leinwand, die nebft ben Metallmaaren bie alteften und befannteften Runft= probufte ber Deutschen find. Tuchfabrifen maren querft in Friesland und ben Rieberlanden. Bon Oberbeutschland ber behnte fich biefer ergiebige Inbuftriezweig langs ber großen Sanbelsftrage bin aus, bie zwischen Lord und Baffau und Riederbeutschland lief. In Baffau, in Regensburg, berühmt burch feinen Scharlach, bann in Franken und Thuringen und weiter im alten Sachsenlande, namentlich ju Queblinburg, Magbeburg, Stendal und Salzwebel wurden viele Tuchfabriten angelegt. Bolgmagren fommen ebenfalls icon fruh ale ein beutiches Fabrifat vor. Die Detalle tamen aus Siebenburgen, Ungarn und Deutschland.

Rum Banbel mit ben bas Schmarze Meer umgebenden Bolfern, unter andern mit ben nordlichen, hatte Conftantinopel bie trefflichfte Lage und benutte biefelbe auch ichon fehr fruh bagu. Mit ben griechischen Colonien an ber taurischen Rufte (Rufte ber Salbinfel Rrimm) bestand ein lebhafter Umfas. Aus Bosporus (Bospor, urfprünglich Bantifapaum genannt, jest Rortich), einer griechischen Bflangftabt an ber Ditfufte ber Salbinfel Rrimm, und am Bosporus Cimmerius (nämlich an ber, aus bem Schwarzen Deer in bas Mow'iche führenben Meerenge von Genifale), marb ichon seit bem 6. Sahrhundert viel Schlachtvieh eingeführt, wovon biefer Ort ber Stavel für bie Sirtenvölfer in Taurien (Salbinfel Rrimm) und auf bem benachbar= ten Continente war. Dit ben nationen vom Turfftamme (zu bem auch bie Turfen gehoren und ber feine Burgeln an ber Nordoftgrenze ber Freien Tatarei batte), bie vom Ende bes 7. bis jum Ende bes 12. Sahrhunderts nach einander bie eben genannten Gegenden beherrschten, ben Chagaren, Baginaten (Betichenegen) und Rumanen (Ugen, Polovgern) ftand Conftantinopel beftan= big in Sanbelsverbindung; wiewohl im 12. Jahrhundert die Benetianer einen großen Theil ber Weschäfte an fich jogen, ohne biefen Plat ju beruh= ren. Anfangs machte berfelbe blos mittelbare Wefchafte babin, namentlich mit ben Paginaten über Cherfon, an ber Beftfufte ber Salbinfel Krimm. In ber Folge reiften die Sandelsleute biefer Nationen felbft nach Conftanti= novel, um bie Importen aus ber erften Sand, ober wenigstens mit Uebergebung einer Instang, abzuholen. Gie muffen unter ben Tauro = Schthen verstanden werden, mit denen die griechischen Kausseute Confiantinopels im I. 1043 in blutige Händel verwickelt wurden, woraus sich ein verderblicher Krieg entspann, in den auch die Russen als Feinde der Griechen verwickelt wurden.

Mit ben Ruffen mar übrigens ber Berkehr besonders lebhaft, und ben "flavifden Gaften", b. b. ben ruffifden Raufleuten, bewiefen bie Grieden. aus lleberzeugung von ber großen Bichtigfeit bes rufficen Sanbels, porgualiche Achtung und Auvorkommenbeit, wogu bas Bertrauen beitrug, bas biefe Raufleute bei ben ruffifchen Magnaten genoffen. Denn bie nach Constantinopel reisenden ruffischen Kaufleute waren zugleich die Geschäftsführer ber Großen ihres Baterlandes, und wurden fogar, ba fie ber griechischen Sprache und Gebrauche funbig und in Berhandlungen geubt waren, ben biplomatifchen Berfonen beigefellt. Gie batten in Conftantinopel ibr befonberes Absteigequartier in ber St. Mamante = Borftabt. Bie febr fie in Constantinopel willfommen waren, erhellt vorzüglich aus bem im 10. Sahrbunberte porfommenben Gebrauche, bag fie baselbit auf öffentliche Roften verpflegt murben und ein in Brob, Fifchen, Fleifch, Bein und Dbft bestebenbes Deputat monatlich erhielten. Die einheimischen Raufleute Conftantinovels, ju verzagt und gemächlich, um fur eigene Rechnung Berfendungen und Reifen in bas ferne Rufland zu unternebmen, verließen fich auf ben Ruf ihres Blakes und auf ben unbeschränften Baarengug, ber in allen Richtungen nach biefem Mittelpuntte ftattfand und fie in ben Stand feste, große Beichafte zu machen, ohne viel zu magen und ohne ihren Beerd zu verlaffen. Bochftens bezogen fie ben fart befuchten Martt von Marcianovel, ber alten Sauntftabt Rieber-Moffens, bitlich von Schumla. Deiftens aber reiften bie ruffifden Raufleute nach Conftantinopel. Bon Rowgorod im baltifchen Rufsland und am Imenfee (fublid) und 22 Dt. von St. Betereburg), von Gger= nifow am mittlern Dniever, und von Mielniga in Bolbonien und einigen anbern Dertern tamen in Riem (am Dnieper, fublich und 20 M. von Smolenet) jufammen und fuhren von ba gemeinschaftlich ben Onieper binab, um ben möglichen Anfällen ber Paginaten gewachsen zu fein. Conftantinovel war bas Biel biefer Karavanen. Die Nationen, welche Conftantinopel befuchten, murben balb burch bie Umftande auf bie Möglichfeit aufmertfam gemacht, ben griechischen Bewohnern im Sandel überlegen ju werben, ohne 3wifchenfunft berfelben unmittelbar unter fich in Sandelsverhaltniffe ju treten und die Stadt blos als Taufchplag ju benugen. Die Benetianer . Wenuefer und Deutschen benutten am eifrigften biefe Babrnebmung. Um ben Anmagungen berfelben in Beziehung auf ben norbifchen Sanbel gu verbin= bern und bes 3mifchenhandels nicht verluftig ju geben, batten bie Griechen in Conftantinopel burch boppelte Thatigfeit ben Umgriffen entgegen arbeiten follen. Gie begnügten fich aber mit fleinlichen Staatsverboten, ben Ruffen

ward die Erlaubnig entzogen, in Conftantinopel ju überwintern, und fie mußten im Berbft nach ihrer Beimath gurudtehren. Durch biefe Dagregel glaubten bie eben fo turgfichtigen als gemächlichen Griechen alle Berbindung ber ruffifden Raufleute mit ben italienischen und beutiden zu verbinbern. und fich ein Nieberlagsrecht zu erzwingen. Allein fie untergruben baburch nur ihren bereichernben Bwifchenbanbel. Denn, fühner und thatiger als fie, brangen bie Benetianer an bie Norbfuffen bes Schwarzen Meeres por und tamen ben Ruffen an ber Mundung bes Oniever entgegen, und eben fo ben fucceffiben Beherrichern von Taurien und bem unteren Don vom Turfftamme. Sm 12. Sahrhunderte waren bie Unternehmungen Benedigs nach ber Munbung bes Don und bem oftwarts von berfelben gelegenen Richien ober Bichia (jest Bidevi und im ruffifden Raufafien am Schwarzen Deere gelegen) im vollen Gange. Dit ben unverbroffenen Benetignern bielten bie fpefulirenben Regensburger und Defterreicher Schritt. Gie hatten ben Sanbel nach Rußland in Conftantinopel tennen gelernt und fingen an, Die Quelle ber als erfte Bedurfniffe unentbehrlichen ruffifden Baaren aufzusuchen und bie ihrigen. nebft ben nieberlandifden, auf gerabem Bege babin ju fubren. Riem, bieber ber Sammelplag ber nach Conftantinovel reifenden ruffifden Raufleute. ward jest ein großer Sandelsort, über ben viele Ruffen nicht mehr binausgingen, feitbem ihnen bie Deutschen bis babin entgegen famen und Raftoreien bafelbft unterhielten. Go erfuhr Conftantinopel, jum Theil aus eigener Schuld, bas Schidfal vieler Blage; ein beträchtlicher Theil feines bisherigen Bwifchenbandels jog fich gufammen in unmittelbaren Berfehr ber Nationen, mifchen benen es bie vermittelnbe Stelle eingenommen hatte, und biefer neue Sanbel warb, mit Uebergebung Conftantinovels, von ben Ruffen und taurifch= bonifchen Bolfern auf norbifchem Boben felbft, wenn auch paffiv, getrieben. Die Baaren, Die in bem norbisch-constantinopolitanischen Sandel umgefest wurden, laffen fich mit Sicherheit jum Theil aus ben gegenseitigen Beichenken ber Regenten und Großen beftimmen; benn es wurden ju folchen immer Ratur = und Runftprobutte gemablt, bie in ber Beimath ber Großen, benen fie überreicht wurden, gefucht maren, alfo gewiß in ben Sandel famen. Doch find bie Rachrichten von biefen Gefchenken nicht bie einzige Quelle ber hiftorifden Kenntnig ber Baaren bes norbifden Sanbels.

Die Ausfuhr, sowohl nach Taurien und Jichien (f. oben), als nach Rußland, begriff solgende morgenländische und griechische Ratur und Kunstergeugnisse: Gold und Silber, griechische und egyptische Seidenzeuge, Tressen, gesticke Gürtel, griechischen Saffian, griechische Früchte und Weine, morgenländische Gewürze, vorzüglich Pfeffer.

sear Die Einfuhr (namlich nach Conftantinopel) bestand in Eisen, Bauholz, Bech, Honig, Wachs, Häuten, getrockneten und gesalzenen Fischen, Getreibe, Pelzwerf und Stlaven beiberlei Geschlechts. Auf die Fisch = und Getreibe : Einfuhr beschränkte sich in späteren Zeiten der aktive Eigenhandel der Constantinopolitaner nach dem Norden, wiewohl der Getreidehandel, ein sehr einträglicher Zweig, zulest meistenst auch in die Hände der Genueser kam. Borzüglich hatte die Schiffsihrt der Griechen an den nördlichen Küsten des Schwarzen Meeres den Fang oder bloßen Einkauf von Fischen zum Gegenstande. Abunkliche, Barben und Störe waren die gewöhnlichten Arten, die an der Mündung des Don and der ingesauft wurden. Das zum Einsalzen ersorderliche Seefalz wurde an der taurischen Küste schon früh dereitett. Wie berrächtlich die Einsuhr von Fischen gewesen sei, ist theils aus der hohen Summe abzunehmen, die der Zoll davon eintrug, theils aus der hohen Summe abzunehmen, die der Joll davon eintrug, theils aus der großen Zahl von Fischerei-Fahrzeugen, die zu Ansang des 13. Jahrhunderts auf 1600 angegeben wird.

Die Einführung russischer Pelze in Constantinopel ist um so weniger zu bezweiseln, da dieselben als Geschenke mehrmals erwähnt werden. Igor, Rurit's Sohn, der zu Ende des 9. und zu Ansang des 10. Jahrhunderts lebte, beschenkte nach Abschließung eines Friedensvertrages die griechischen Gessandten unter anderen mit Pelzen; und Olga, seine Gemahlin, versprach bei ihrer Abreise aus Constantinopel (wohn sie 955 gereist war, um sich tausen zu lassen), die erhaltenen Geschenke namentlich mit Pelzen zu erwidern. Borzüglich wird diese Waare als Einsuhrartikel Constantinopels durch die Rachricht bestätigt, daß Heinrich der Löwe (der bekanntlich in der letzen Hälfte des 12. Jahrhunderts lebte) auf der Reise durch diese Hauptstadt nach Palästina für alle seine ihn begleitenden Ministerialen Grauwerf und Bobelpelze erhielt. Auch wurden bei der Eroberung Constantinopels Pelzwerke von mancherlei Werth erbeutet.

Der Menschenhandel, ein früher Schanbsted ber Benetianer und anderer Italiener, wurde über Constantinopel nicht starf getrieben, sondern wahrsschild, geschah hier nur der Berkauf derjenigen Stlaven, welche aus christlichen Ländern hierher auf den Martt geführt wurden. Die meisten Stlaven wurden aber doch an den nordöstlichen Küsten des Schwarzen Meeres, in der Feimath der Mamelucken uber unglücklichen Maden in den Harems der morgenländischen Lüstlinge, eingekauft. Noch um die Mitte des 14. Jahrshunderts kausten hier die Benetianer und Genueser Leibeigene, die ste nach Egypten führten.

Bas die ertensive Birksamkeit des Handelsstandes zu Conftantinopel betrifft, so geht aus der Darstellung des morgen und abendländischen, wie des nordischen Handels hervor, daß mit der geringen Ausnahme des Prosdiften: Importenhandels von den Nordkuften des Schwarzen Meeres die grieschischen Kausseute jener Hauptstadt auf den Passivhandel sich beschränkten. Attivhandel war unter den Umständen der ersten Handelsperiode bei weitem schwieriger und gewagter. Es sehlten alle die Bortheile, die benselben in

neueren Zeiten erleichtern und weniger riskant machen. Freilich war er im Berhältnisse zum Risko auch weit einträglicher als jetzt; denn die Aktivhändler konnten die Preise der Ein- und Aussuhr, sowie der Münzen willkürlich bestimmen, und waren höchstens durch ihre eigene Concurrenz in Schranken gehalten. Nationale Furchtsamkeit, Gemächlichkeit und Erschlaffung, die Folgen einer despotischen Regierung und des verführerischen Lurus eines schwelgerischen Goses, verminderten den Aktivhandel der griechsichen Haussambert au Constantinopel, die denselben größtentheils den muthigeren und thätigeren Ausständern überließen. Zu bequem und zaghaft, um die Beschwerden und Gesahren weiter Reisen und großer Waarentransporte zu übernehmen und Fremde, darbarische Sprachen zu lernen, verließen sich die Briechen auf die Lage ihres Plages und bedachten in träger Ruhe nicht, daß auch die Richtungen des Eroßhandels den ewigen Gesehn des Wechsels unterworzes sen seines

Sie hatten bald Urfache, ihre Berbroffenheit zu bereuen. Ihr Sauptverkehr hatte in dem fehr einträglichen eigenen, wenn gleich paffiven. Zwischenhandel bestanden, vermöge beffen fie bie morgen = und abendlandischen, bie morgenlandischen und nordischen, und die abendlandischen und die nordi= ichen Baaren für eigene Rechnung ausgewechselt hatten. Dun aber mußten fie feben, wie biefes bereichernde Geschaft immer mehr abnahm; wie fich qua nachst die Ruffen baburch vom Martte verloren, bag bie Staliener über Conftantinopel hinaus, und auch die Deutschen biefen Blag vorbeigingen, und beibe Nationen ihren Aftivhandel bis nach bem Norben erweiterten, und wie bann gegen bas Ende ber Rreugige- biefe beiben ruftigen Sandelsnationen auch unter fich in Sandelsverbindungen traten, und zwar nicht mehr am britten Orte ober burch bie Bermittelung griechischer Baufer im entlegenen Conftantinopel, fonbern unmittelbar über bie Alpen, und burch bie Meerenge von Gibraltar ihre Baaren umfesten. Rach bem Berlufte faft alles (awar paffipen, aber boch eigenen) Rwijchenhandels blieb ben Griechen ber Saupt= ftabt blos bie paffive Ausfuhr ber einheimischen Ratur = und Runftprodufte, und bie ebenfalls vaffive Einfuhr ber, jum inlandischen Gebrauche bestimmten Baaren , mit ber angegebenen Ausnahme bes Getreibes und ber Fifche aus bem Rorben. Seit biefer Abnahme bes Großhandels mußte die Bilang nach= theilig fur Conftantinopel fein, ba bie Ginfuhr ber eblen Metalle und ber morgenländischen Spezereien überwiegend war. Doch ward das jährliche Deficit burch die großen Gummen gebedt, die ein glangenber, luxu= riofer Sof in Umlauf brachte. Daburd, wie auch burch ben außerft lebhaften Confumtionshandel und fleinen Berfehr, und burch bie Bichtigfeit feiner Fabriten, war Conftantinopel bie reichfte und üppiafte Stadt bes Mittelalters.

Die Eroberung Conftantinopels durch die Burten (1453) jog fowohl ben Berfall bes auswärtigen Handels als den ber Industrie dieser einst so blühenden Stadt nach sich. Die Berbeerungen dieser Barbaren ließen kaum Spuren des constantinopolitanischen Gewerbsseißes übrig; ber Berkehr mit Asien und auch der mit dem westlichen Europa sant zum Unbedeutenden herab.

Mus ber engen politifchen Berbindung, welche Franfreichs Ronige im 16. Sahrhunderte, querit unter Frang I., mit ber ottomanischen Bforte anfnüpften, (in ber jammerlichen Abficht, Defterreich ju fchaben), ging gwar balb auch ein erweiterter Sandelsverfehr zwijden beiben gandern bervor, boch blieb ber Umfas eine geraume Zeit noch unerheblich. Andererseits hatte auch bas Aufhören ober bie große Berminderung bes Sanbelszuges von Inbien nach Cappten und Conftantinopel bem Bertehr biefer Gegent bes Drients feine Bichtigfeit genommen; jugleich mar ber Berbrauch europaischer Greugniffe in ber Turfei febr beidranft, und fo blieb benn bie Importation aus Frankreich von geringem Belange, felbit nachbem im 17. Sabr= bunderte Richelieu fich febr bemuht batte, ben levantifden Sandel ju beben. Großeren Erfolg geigte bas Beftreben Colbert's in biefer Sinficht. Er forberte, mit anderen Zweigen bes Berfehre, ben levantischen Sanbel nicht nur unmittelbar, fonbern auch mittelbar baburd, bag er bie Sabrifation einer fur bie turfifchen Martte besonders paffenden Urt von Bollzeug, ber f. a. Londomes, febr begunftigte. Diefer Artifel ward im 18. Jahrhundert ein hochst wichtiger Gegenstand ber Ausfuhr; auch mehrere andere Fabritate und außerbem namentlich Raffee, Buder und andere Colonialwaaren wurden nach ber Turtei ausgeführt. Außer ben Grangofen nahmen befonders bie Benetianer, Genuefer und vornehmlich bie Englander Theil an bem Sanbel mit ber Levante. Die Englander fendeten befonders wollene Beuge babin, und ju Anfang bes 18. Sabrhunderts war ihr Bertehr mit Diefen Ge genben bebeutenber ale ber ber Frangofen, bie bagegen in ber letten Galfte bes porigen Sahrhunderts hier bas Uebergewicht hatten, indem fie furz vor bem Sahr 1789 für beinahe 38 Millionen, bie Englander aber nur fur 331/2 Mill. Baare babin ausführten. Der burch bie frangofische Revolution berbeigeführte Rrieg gestaltete jeboch bas Berhaltniß ganglich um; benn ber Sanbel ber Frangofen mit bem turfifden Reiche ging nun meift auf bie Britten über, bie feitbem fast mit jedem Jahre ihre Erportation babin erweiterten, wozu allerdinge auch ber Umftand einwirfte, bag bie englifden Baumwollmaaren, von benen fruber nichts ober febr wenig in bie Türkei eingeführt worden war, jest bier Gingang fanden. Auch ber Bertebr ber Bollander und Staliener ward burch jenen Rrieg faft vernichtet. Die Englander beherrichten beinahe ben gangen Sandel ber euro= paifden und afiatifden Turfei, wogu mefentlich auch ber Umftanb mitwirkte, daß die türkischen Hauptaussuhrartikel: getrochnete Früchte (3. B. Smyrnaer Feigen), rohe Seide und Drogueriewaaren nirgends einen so ausgebehnten Markt wie im brittischen Reiche sanden. Die Russen verfehrten, so lange die Krimm und andere Küstenlander des Schwarzen Meeres noch der Pforte unterworfen waren, überhaupt nicht mit Constantinopel. Erst nachdem sie 1774 den Türken die Krimm entrissen hatten, singen sie an, mit der Aurei direkt zu verkehren.

Rach bem Frieden von 1815 fnüpften die Franzosen und andere Raztionen ihre, durch ben Krieg unterbrochenen früheren Handelsverhaltnisse mit der Türkei wieder an; indes behielten hier auch jest die Engländer das Uebergewicht, besonders weil sie die Baumwollwaaren am wohlfeilzsten zu liesern im Stande waren. Nur der Handel Desterreichs machte in der Türkei erhebliche Fortschritte; Triest führte dahin bedeutende Massen von Fabrisaten und anderen Waaren aus.

Der auswärtige Berkehr ber Türken, wenigstens ber europäischen, war meist Seehandel. Es bestand zwar auf der Donau, wie in früheren Zeiten, etn Waarentransport, der aber keineswegs von großer Erheblichkeit war, theils weil der Seeweg über Triest wohlseiler war, theils weil die Donauschiffsahrt damals noch mit großen Hindernissen zu kämpfen hatte, wie bereits im Eingange dieses Kapitels erwähnt worden ist.

Die Türkenherrschaft und ber Berfall des indisch egyptischen Handels wirften namentlich auf Syrien uub Mesopotamien, sowie auf das angrenzzende Arabien sehr nachtheilig ein. Diese Länder verschwanden fast aus der Handelsgeschichte, und ihre Gewerbe litten um so mehr, da sie unter dem Orucke einer höchst desportischen Regierung schmachteten (übrigens auch noch schmachten). Die einst so üppigen Fluren in der Umgegend von Babylon wurden zu einer wüsten Steppe, da man die aus dem Alterthume herrührenden trefflichen Wasserwerfe hier verfallen ließ. Nur von den Webereien in Mesopotamien und Syrien erhielt sich Einiges.

Bahrend ber Herrichaft Mehemet Ali's in Sprien (von 1832 bis 1840) tamen in Europa nicht geringe Erwartungen für biefes Land auf. Der direfte Verfehr, ber damals weniger beschränft war, als zuvor, machte allerdings wohl einige Fortschritte, boch meift nur insoferne, als mehr europälische Baaren eingeführt wurden; wogegen in ber Ausfuhr ber Landesprodufte keine große Vermehrung eintreten konnte, da die Produktion an sich saft nur auf dem bisherigen Standpunkte blieb. Die bürgerliche Ordnung wurde freilich besser aufrecht erhalten als je zuvor; andererseits waren aber bte öffentlichen Lasten meist sehr brückend.

Um Schluß bes 2. Kap. haben wir gefehen, bag unter ben Bestandtheilen ber Afiatischen Turfei auch ein arabisches Statet aufgeführt wird, und bag ber bortige turfische Statthalter feinen Sig in Dichebba hat. Wenn nun auch ber türfische Sultan über bas Gebschas hinaus in Arabien nichts zu befehlen hat, und auch sein Pascha in Oschebda, zumal bei ber großen Entsernung von Constantinopel, sich im Ganzen wenig um seine Befehle fümmert; so sieht boch nun einmal, wenigstens nominell, bas Gebschas unter seiner Botmäßigkeit und er wird dort zugleich gewissermaßen als Kalif anerkannt. Zebensalls ist hier der geeignetste Ort, um über die neueren Handelsverhältnisse Arabiens, besonders seiner Küstenpläße am Rothen Meere, einige Mittheilungen zu machen.

Seitbem sich einerseits durch Mehemet Ali's Unternehmungsgeist die Resbenreiche Egypten's den Europäern erschlossen, andererseits in dem indosbrittisschen Aransit der erste Schritt geschah, den Welthandel in seine alte Bahn über die Landenge Suez zuruchuführen, wurden auch die Länder am Rothen Meere (außer Arabien auch Nubien und Abhssinien) aus der Nacht jahrshundertianger Vergesschlicht gezogen.

Diese weiten Lander, obgleich vom Mittellandischen Meere, ber Wiege bes Hanbels, nur burch einen 15 Meilen breiten Landruden getrennt, liegen gleichwohl bem europäischen Handelsspfteme ferner als die entlegenften Gegensben bes Stillen Oceans.

Die Gründe dieser auffallenden Thatsache sind bereits vielsach erörtert worden; sie beruhen zum Theil auf der starren Abgeschlossenheit des arabisschen Prinzipes in Nationalität und Religion, das sich dort in der Rähe der dem Felagen Kaaba, wie in seinem letten Bollwerke gegen das Einderingen der europäischen Cultur verpstanzt, theils in der natürlichen Beschaffenheit des Nothen Meeres, welches durch Ir Vereitengrade, zwischen riffigen, unwirthbaren Küten schmal hingestreckt, ohne irgend eine Flusmündung, mit schlechten Hässen und den 9 Monaten im Jahre vorherrschenden Nordwinden der Schifffahrt, wenigstens der Segelschiffsahrt großer Fahrzeuge, die größten Hindernisse entgegenstellt.

Bis zu Ende bes vorigen Jahrhunderts waren baher bie Gegenden, wo einst bas reiche Berenice blühte, für Europa eine wahre terra incognita; im J. 1779 wurde sogar ein Firman erlassen, burch ben allen Richtmahomedanern bie Beschiffung bes Nothen Meeres untersagt ward. Erst burch Meehemet Ali's Toleranz gegen die Europäer kam dieses Berbot allmälig außer Uebung, und in neuester Zeit ward die Ausmerksamkeit des nach Absaswegen ringenden Handelsgeistes hierher gelenkt.

Das Handelsgebiet bes Rothen Meeres zerfällt naturgemäß in zwei Haupttheile: Die westliche, egyptisch=athiopische, und die östliche, arabische Küste. Jedes dieser Gebiete theilt sich wieder in zwei scharf geschiedene Gruppen. Die Ostfüste begreift, außer Demen im Suden, das Gedschas mit den hafen Jambo und Oschedda.

Suez, ber Ausgangspunkt bes Arabischen Meerbufens, vermittelt bie

Berbindung mit Egypten und Europa, ist jedoch hauptsächlich für ben indisiden Transit wichtig, und ninmt am Binnenhandel des Rothen Meeres nur indirekt Antheil durch Ofchedda. Das Rämliche gilt von allen übrigen Höfen, die unter einander gar keinen Zwischenhandel und fast gar keine Küstensfahrt unterhalten, sondern nur durch Oschedda mit einander in Berbindung stehen. Aus letzteren Ort concentrirt sich daher die ganze Handelsthätigkeit des Arabischen Meerbusens oder Rothen Meeres.

Dichebba, welches als ber Hafen von bem nur 15 Meilen landeinswärts gelegenen Meffa betrachtet werben fann, ist das Emporium des Hebschas und die erste Handelsstadt Arabiens. Hierher nehmen jedes Jahr über hunderttausend Pilger aus Centralafrika, aus Marokto, den Barbaresken und Egypten über Sucz ihren Weg nach der Grabstätte des Propheten; Karawanen aus dem Innern Arabiens, aus Bassora, Persen und Chorasan, Kauffahrer aus Maskat, Brittisch=Indien und Janzibar ftrömen hier zussamen und tauschen die Erzeugnisse ihrer Länder gegen die Produkte Arabiens aus.

Dschedd ist der einzige Ort in den weiten Ländern des Jelam, wo fein Ungläubiger unmittelbar am Handel Antheil nimmt, — der lette Ueberzrest des einst so blühenden und kerngesunden Berkehrs der arabischen Mahosmedaner, wie ihn die Portugiesen vor vierthalbhundert Jahren in den instischen und arabischen Gewässen sanden. Aber auch hier im Hebschaß, wenige Meilen von der heiligen Stadt, der sich bei Todesstrasse keinstum nähern darf, macht sich der unaufhaltbare, Alles durchdringende Einstuß der europäischen Prinzipien täglich mehr geltend, und untergrädt troß aller Hinzbernisse die Gewohnheiten und Sitten eines Bolkes, die sich von den Zeiten der Patriarchen her sast unverändert erhalten haben.

Der indische Muffelin ist bem englischen Gewebe schon ganzlich gewichen; alle acht orientalische Kunsterzeugnisse werden von Jahr zu Jahr weniger gangbar, und europäisches Fabrikat tritt an ihre Stelle.

Der Handel mit Indien nimmt immer mehr ab, und die Einfuhr von dort beschränkt sich beinahe auf Reis und Früchte; dagegen ist der europäische Import in steigender Junahme.

Das Hauptdepot für europäische Manufaktur: und Fabrikwaaren nach bem Hebschas ist Kairo, von wo die Colli mit den großen Pilger-Karavanen nach Suez, und dann zu Wasser nach Oschedda gebracht werden. Es besteht in Kairo ein eigener Bazar (Oschemelia) für Waaren von und nach dem Hebschas, und man nimmt an, daß zwei Fünstel der sämmtlichen in Kairo lagernden Fabrikate nach Oschedda gehen.

Die hauptfächlichften Artifel find:

Bon englischen Baaren bie unter ber Benennung Longcloth, Schirting und Tanjibs im Hanbel vorkommenden weißen und ungebleichten Baumwollzeuge, in Studen von 36—40 Parts und einer Breite von 32—42 Boll, in großen Quantitäten, aber meift von geringer Qualität; bedrudte Merinos, meist sehr buntfarbig und zu Kopfbinden und Gürteln verwendet; kleine baumwollene Tücher, schottliche Shawls, weißer und rother Rähzwirn, Eisenblech, verzinntes Blech, Messing und Eisenbacht, Metalls waaren aus Sheffield und Birmingham, Eisen in Stangen und Blei in Bloden.

Aus Tosfana fommen leichte Atlas (Rafo) und fcmere Florence in bebeutenben Quantifaten.

Aus ber Schweis hauptfachlich Printanniers von jeber Qualität, Muffeline und fleine Tucher.

Aus Triest Arsenik, Quecksilber, Zinnober, Mennig, Spieköl, Eisenund Messingdraht, Stahl in Stangen, Rägel, Feilen u. dgl., Glaswaaren, aus Böhmen (und in ordinaren Sorten aus Steyermark), venetianische Conterien, böhmische und facettirte und glatte Glaspersen, Granaten und Kurzwaaren aller Art, besonders Nürnberger Waaren. — Man schlägt den Werth der jährlichen Triester Einsuhr nach Dschedda auf 150,000 Thir. an; die Geschäfte werden durch griechische Häuser in Kairo gemacht, welche ihre arabischen Commissionare an Ort und Stelle baben.

Bon egyptischen Manusafruren werben jährlich 3—400,000 Stud ordinare ungebleichte, oder blaugefärbte Baumwollzeuge, zu 35—36 Ellen das Stud, nach dem Gedschaß gebracht, wo sie ausschließlich zur Betleidung der ärmsten Bolksklasse bienen. Die Erzeugung dieser ordinaren Stoffe, welche so billig zu stehen kommen, daß selbst die Englander nicht concurriren können, hat Egypten dem verstorbenen Mehemet Ali zu verdanken. Bon allen seinen Bersuchen, europäische Fabriken in Egypten einzusühren, ift dieser am besten geglückt.

Die Hauptaussinhrartifel aus Dichetda sind Beibrauch, Droguen aller Art, Gummi (wovon 8 verschiedene Gattungen im Bazar von Kairo zum Verfauf vorfommen), Kaffee aus Yemen, Moschus, Sennessblätter, Perlmutter, Schildpatt, Elsenbein, Wachs, Rindshaute u. s. w. Der Gesammtverkehr von Dichetda wird auf 8—10 Millionen Gulden Conv.-Munze jährlich berechnet, wovon wenigstens ein Drittheil auf den Hantel mit Kairo kommt.

Seit bem Tode Ibrahim Rascha's (Ende 1848) hat sich ber egyptische Berkehr mit dem Gebschaß sehr gehoben. Die Ursache liegt theils in der Ausbebung der Monopole mit Sennaar-Brodukten (wegen beren den gleichartigen arabisschen Produkten, und besonders Gummi, zur Berhinderung der Concurrenz der Eintritt nach Egypten so viel als möglich erschwert worden war), theils in der, auf Englands Andringen bei der Pforte endlich ersolgten Abschaffung der Binnenzölle. Demzusolge wird jest von keiner europäischen Waare, die in Alexandrien vorschriftsmäßig mit 5 Prozent verzollt ward, in Dichedda

irgend eine Abgabe mehr erhoben, und umgekehrt wird die Zollbescheinigung über die in Ofcheda bezahlten 12 Prozent Ausschingebuhr von allen egyptisschen Zollstätten respektirt. Plackereien kommen freilich dessenungeachtet immer noch zu Zeiten vor.

Gleichwohl ift nicht zu übersehen, bag ber gange europäische Berkehr mit Dichebba, sowie mit ber gangen Oftfuste bes Rothen Meeres, lediglich ein in birefter ift.

Selbst die Berbindung Dicheba's mit Brittisch=Indien wird burch perfische und mahomedanische Kausseute unterhalten, und bis jest haben weder Engländer noch Franzosen, welche beide von der Pforte anerkannte Consultate in Dichebba haben, sesten Fuß dort sassen können. Der Fanatismus der dortigen Cinwohner, täglich erregt durch den Andlick der oft bis zur heiligen Berzuckung sich aufreizenden Pilger, ist so groß, daß die personliche Eristenz der Christen, die sich dort ansiedeln wollten, ernstlich gefährdet wäre, und selbst der Confular-Schuß nichts dagegen vermöchte. Dieser Fanatismus mußte selbst von dem toleranten Wehemet Alli geschont werden, als er die heiligen Städte beherrschte, und ist nun, wo das hedschast unter unmittelbare türklische herrschaft zurstägekehrt ist, noch stärfer geworden, wie folgendes Beispiel zeigt.

3m 3. 1849 ward nach bem frangofifden Conful in Dichebba, Brn. Frednel, einem Manne von friedfertigem Charafter, welcher nach einem achtjährigen Aufenthalte in Arabien Die Sitten und Gebrauche bes Lanbes volltommen fannte, von einem Fanatifer auf offener Strafe gefchoffen. Der Conful führte gegen ben Thater Rlage bei bem turfifden Bafca, murbe aber mit ben Borten abgewiesen: er, ber Bafcha, bebaure nur, baß ber Schuß fehlgegangen fei; Die Giaurs hatten in ben bei= ligen Orten nichts ju thun. Diefe Antwort ertheilte ber Statthal= ter ber Pforte bem von ihr anerfannten Conful einer europäischen Großmacht, burch beren Unterffügung, in Berbindung mit ber brittifchen, bie Pforte allein bisher noch ihr elendes Dafein gefriftet bat, - ber Statthalter ber nämlichen Bforte, von welcher englische, frangofische und foffuthfreund= liche beutsche Blatter nicht genug rubmen tonnen, wie fraftig und nachbrud= lich fie die Chriften in ihrem Reiche fchuge, und bie gerade in bem nämlichen Jahre, wo ihr Statthalter in Dichedda fich die ärgfte Berhöhnung und Beleidigung gegen ben Reprafentanten einer ihr eng befreundeten driftlichen Großmacht fich erlaubte, Die aus Ungarn entflohenen Revolutionsmänner gartlich aufnahm und beren rechtmäßig geforberte Auslieferung einer anderen, ihr wo möglich noch enger befreundeten driftlichen Großmacht beharrlich verweigerte!

Um auf ben frangofischen Conful gurudzutommen, so ift nur noch furg zu bemerken, bag gr. Fresnel burchaus teine Genugthuung für bie ihm angethane schreiende Unbill erlangen fonnte; daß er daher Dschedda verließ, wo er seines Lebens nicht mehr sicher war; daß die französische Regierung einen anderen Agenten sandte, und daß der Pascha unangesochten auf seinem Positen blieb, troß aller Reclamationen von Seiten Frankreichs bei der Pforte! Die Pforte nämlich sender nach dem Gedschas nur solche Gouverneure, die sich durch Religionseiser und Undulbsamkeit auszichnen; und wenn dies nun auch hauptsächlich aus dem Grunde geschehen mag, weil sie dem fanatischen Haupersächlich aus dem Grunde geschehen mag, weil sie dem fanatischen Haupersächlich aus dem Mundt eingegangenen Wertste und Berpflichtungen auf das Empörendste. Kein Wunder, wenn Ausstand ihren bloßen Worten fein Vertrauen mehr schenken will, sondern siedere Bürgschaften für die unverbrüchliche Erfüllung bestehenz der Verträge verlangt!

Wir wollen nunmehr die jesigen allgemeinen Bandelsverhaltniffe ber Turfei furz durchgehen und sodann die interessantesten Einzelnheiten über den f. g. pontischen Handelsweg und den Bandelsverfehr in den turfischen Do-nauländern mittheilen.

Um ben hanbel (welcher, besonders in der astatischen Turfei, viel mit Karavanen geht) bekümmert sich die türkische Regierung wenig, odwohl sie freilich seit 1838 mit auswärtigen Staaten Handelsverträge abzuschließen von diesen Staaten (England, Frankreich, Desterreich u. s. w.) veranlaßt worden ist; auch wird der innere Handel saft nur in Bazars von Türken, Auden, Armeniern, und der auswärtige, an dem die Türken nur geringen Antheil nehmen, sast ausschließlich von Griechen, Armeniern, Franken und Juden betrieben (dabei verdient nicht unerwähnt gelassen zu werden, daß reiche Kausseute im Lande es auch jest noch für höchst nothwendig erachten, ihren Reichthum möglichst geheim zu halten, um vor Beamten Erpressungen einigermaßen gestöußt zu sein). Nichtsbestoweniger ist der Handelsverzfehr der Türkei mit dem Auslande sehr wichtig, und im J. 1846 umsfaßte er einen Gesammtwerth von 453 Millionen Francs.

Es repräsentirte nämlich der Handelsverschr Englands (Malta und die Jonischen Inseln mit eingerechnet) mit der Türkei einen Werth von 188 Mill. Fr. Hiervon kamen 58 Mill. auf seine direkten Einfuhren und 30 Mill. auf seine Ausfuhren, und 100 Mill. auf seinen Aransitohandel nach Berssien über Arapezunt (auf dem s. g. pontischen Handelswege). Der Handelswerschr Frankreichs hatte einen Gesammtwerth von 77,856,000 Fr. (wovon 24,989,000 auf die Einfuhr und 52,867,000 auf die Aussuhr kamen); dersienige Desterreichs den von 68,753,000 Fr. (Einfuhr 26,153,000, Aussuhr 42,600,000); derzenige Rußlands den von 39,432,000 Fr. (Einfuhr

22,360,000, Ausfuhr 17,072,000); berjenige bes K. ber Nieberlande ben von 8,150,000 Fr. (Einfuhr 6,077,000, Ausfuhr 2,073,000); berjenige Belgiens ben von 1,547,000 Fr. (Einfuhr 1,069,000, Ausfuhr 478,000); berjenige Sarbiniens ben von 3,238,000 Fr. (Einfuhr 841,000, Ausfuhr 2,397,000); berjenige Briechenlands ben von 4,700,000 Fr. (Einfuhr 400,000, Ausfuhr 4,300,000); berjenige ber Schweiz, ber Ver. Staaten in. s. w. zusammen ben von 34,824,000 Fr. (Einfuhr 21,111,000, Ausstuhr 13,713,000) und endlich berjenige bes direkten Handelsverkehrs Persiens mit der Türkei ben von 26½ Will. France (Einfuhr 25 Mill., Ausschlift 1½ Mill.).

In bemfelben Jahre hatte ber Handelsverkehr ber ottomanischen Pforte mit den tributpflichtigen Provinzen einen Gesammtwerth von 63½ Millionen Francs; davon der mit Egypten den von 39½ Mill. (Einfuhr 21 Mill., Ausfuhr 18½ Mill.), der mit der Wallachei den von 14½ Mill. (Einfuhr 8,700,000, Ausfuhr 5,800,000), der mit der Moledau den von 7½ Mill. (Einfuhr 4,350,000, Ausfuhr 2,900,000) und der mit Serbien den von 2½ Mill. (Einfuhr 15¼ Mill., Ausfuhr ½ Mill.)

Die vornehmsten Aussuhrartikel ber europäischen Turkei sind: Baumwolle, Turkischeur, Hornviel, Schweine, Wein, getrochete Früchte, Teppiche, robe Seide, Hafenbalge, Biegen= und Kameelhaare, Del, Honig, Bachs, Tabak, Häute, Gallapfel, Krappwurzel, Knoppern, Meerschaum= und andere Pfeisenköpfe, Opium, turkische Sabel.

Die vornehmsten Einfnhrartitel sind: europäische Modeartitel, seine Stahlswaren, Messingblech und Draht, Gußäsen, Nägel, Nürnberger Waaren, Glaswaaren (aus Böhmen), Fensterglas (aus Belgien), Spiegel (aus Frankreich und Desterreich), Papier (aus Triest, Frankreich und ben italienischen Häsen), Favence (aus England), Porzellan (aus Bayern und Desterreich), Sohlieber, Sattler und Kalbieber.

Unter ben Sanbelsftabten ber europäischen (wie auch ber gesammten) Surfei nimmt ben erften Rang ein

Constantinopel, welches nicht nur im Alterthum, von ber ersten Zeit ber Gründung bes alten Byzanz an, durch seinen Handel wichtig war, sonzbern auch, wie wir oben in dem geschichtlichen Rucklick gesehen haben, eben durch seinen Handel und durch die Wichtigkeit seiner Fabriken die reichste und üppigste Stadt des Mittelasters war. Schon die Lage der Stadt an der 3000 Fuß breiten Wasseriraße zwischen dem Mittelsändischen und Schwarzen Weere ist ungemein vortheilhaft für den Handel. Der vortreffliche Hasen ist ein langer Weerbusen, welcher zwischen ber eigentlichen Stadt und den Borzstädten Pera und Galata in's Land tritt. Heutzutage, oder, besser glagt, seit dem Bestehen des Türkenregiments hat Constantinopel nur noch äußerst wenige Fabriken auszuweisen, deren Haupterzeugnisse sich auf Saffian, Türz

fifchaarn, einige Baffengattungen u. bal. m. befcbranten. Auch ber Sanbel ift bei weitem nicht mehr fo wichtig wie im Mittelalter, aber boch bei bem Allen, vermoge ber gunftigen geographischen Lage, immer noch blubent. Ge befuchen ben hiefigen Safen jabrlich über 4000 Banbelsfahrzeuge (von benen freilich febr viele, wenn nicht bie meiften, ibre Bestimmung nach ben Safen bes Schwarzen Meeres baben), und ber biefige Bagrenumige betragt burchschnittlich etwa 42 Millionen Gulben, wovon 211/2 Mill. auf Die Gin= fubr und 171/, auf Die Ausfuhr fommen. Die Ginfuhr besteht in Belamert. Betreibe, Tuch, Leinwand, bedructen und gefarbten Baumwollstoffen, Binn. Gladwaaren, Borgellan, Nurnberger Baaren ze. Diefe Baaren merben in ben an ben Landungepläßen befindlichen Niederlagen untergebracht und ber Detailhandel wird auf ben Bagars, in benen ber Baarenreichthum bes Drients und Occidente bargelegt ift, betrieben. Die turfifche Regierung erhebt von allen eingeführten Baaren 12 pct., von benen ber Berfaufer 9 und ber Raufer 3 pCt. gablt. Die Ausfuhr besteht in Geibe, Rofenol, Drium, Teppichen, Bolle, Buffelleber, Saffian, Biegenhaar, Bache, Safenbalgen, Bot= afche, Rupfer, verichiebenen Droquen. Der Seehandel Constantinovels ift in ben Sanden ber oben genannten europäischen Sandelnationen, obwohl bie in ber Stadt anfässigen Griechen und Armenier ibn fast burchgebends permitteln.

Salonik ober Theffalonich, Macedoniens Hauptstadt, ist die zweite Seehandelsstadt ber europäischen Türkei und nimmt in Beziehung auf den Gewerbsteiß eine ausgezeichnete Stelle ein. Die hiesigen Fabriken liefern viele und vorzügliche Teppiche, Seiden= und Baumwollzeuge, gutes Türkischroth und Saffian. Bon diesen Artikeln, sowie außerdem von Reis, macedonischer Baumwolle (100,000 Ballen), gutem Tabak, roher Seide, Kermes, Korinthen und anderen Sübfrüchten, hum, hasendagen und Bauholz werden jährlich für mehr als 5 Mill. türk. Piaster ausgeführt. Sodann sind auch die Bechselgeschäfte dieses Plages mit Frankreich, Italien und Wien bedeutend. Der hasen ist sicher und fast 300 Schiffe, und die Berbindung mit Smyrna, Constantinopel und Trieft durch die Llophschiffshrt, dann auch auf dem Landwege mit Wien, trägt zur Lebhaftigkeit des Berkehrs ungemein bei. — Seres, ebenfalls in Macedonien, zeichnet sich besonders durch seinen staten Baumwollbau aus.

In Abrianopel, an der schiffbaren Mariga, in Rumelien, nordwestlich und 28 M. von Constantinopel, ist die Industrie weit lebhafter als in der türklichen Hauptstadt selbst, und sie zeichnet sich namentlich in der Fabrikation von Teppichen und Saffian, in der Türklichgarnfärberei und in der Bereitung von Opium, ächtem Rosenst und Rosenwasser aus. Diese Artikel und die Erzeugnisse des fruchtbaren Bodens der Umgegend bilden die Grundslage des wichtigen abrianopelischen Handels, der theils seine Richtung zu

Lande nach Constantinopel hat, theils nach der See über den Hafen Enos, an der Mündung der Mariga, betrieben wird. Mehrere europäische Häuser haben hier Etablissements, welche vorzüglich die ausgezeichnete levantische Bolle, rohe Seide, Hanf, Leder, Tabak, Talg und Wachs in den Handel bringen, der jährlich einen Waarenumsag von mehreren Millionen Thalern bewirft. — Gallipoli, auf dem thrazischen Chersonesus, unweit der Hellespont Mündung in das Marmora Meer, unterhält ausgezeichnete Saffiansabriken und treibt einen nicht unbedeutenden Handel.

Lariffa, Theffaliens Hauptstadt, ist ber wichtigste Fabrifort ber europäischen Türkie und berühmt durch seine ausgebehnten Türkischrothfärbereien, Seide und Baumwollwebereien, Saffian und Tabaksfabriken. Hier vereinigen sich alle Hauptstraßen Thessales und machen die Stadt zum Mittelpunkte eines ausgebreiteten Handels mit den reichen Erzeugnissen (Getreide, Seide, Bolle, Baumwolle, Schlachtvich, Häute, Felle, Talg, Hanf, Tabak, Krapp, Olivenöl, Bein, Nosinen, Feigen, Mandeln, Honig und Bachsdiefer fruchtbaren Provinz, deren Betriebsamkeit der Thätigkeit ihrer griechischen Bewohner (die hier die große Mehrzahl der Bevölkerung bilden) größer als in den übrigen Provinzen ist. — Ambelakia, am Ansange des thessalischen Tempethales, unterhält viele Rothgarnfärbereien und starken Baumwoll und Garnhandel.

Andere Handels- und Fabriforte der europäischen Türkei sind namentlich folgende:

In Rumelien: Selimnia, eine Stadt mit 25,000 E., ist berühmt durch ihre handelsmessen, Bollzeuge, Baffen und Rosenöle; Philippopel (Stadt mit 60,000 E.) treibt Bollzeugweberei, Seidenhandel, Bein= und Reisbau. Auch ist Philippopel ber Centralpunkt des österreichischen handels mit Rumelien, und dieser handelsverkehr wird auf beinahe 3 Millionen Gulben jahrlich geschäßt.

In Bulgarien: Sophia, bulgarische Hauptstadt, unterhalt Fabriken in Tuch, Seibe und Tabak, und treibt wichtigen Handel. Schumla, seite Stadt und Mittespunkt der Donaustraßen über den Balkan, treibt ebenfalls wichtigen Handel, ist außerdem berühmt durch ihre Kupfer- und Blechschmiede, und hat zahlreiche Gerbereien und Geldgießereien, auch Seidenspinnereien und einige Seidensabriken. Giumi, bei Schumla, hat sich seit mehreren Jahren durch die Größe seines Baarenumsages zu einem der ersten Meßepläge Bulgariens gehoben, an welchem die österreichischen Fabrikate einem wesentlichen Antheil nehmen. Barna, Handelsplag mit dem besten türfischen Hasen am Schwarzen Meere, wo jährlich gegen 180 Schiffe einaufen, welche Getreide, Mehl, Talg, Eier und Käse ausstühren und Colonialwaaren, Glas, Nägel, Twiste und Baumwollgewebe einsühren. Rust hut, Mittelpunkt der aus dem Innern des Landes hier zusammenstoßenden Militär- und

Hanbelsstraßen und ein vorzüglicher Stapelplat bes Donauhandels, mit Saffian-, Muffelin- und Seibenfabriken. Tultscha, in der (im 2. Kapitel beschriebenen) Dobrudscha und an der Donau, hat in seinem Donauhafen eine statt besuchte Schiffsstation. Sistow, an der Donau, hat zahlreiche Flußsschrzeuge, welche stromauswärts zum Getreidetransporte dienen und als Rückfracht in den wallachischen Scalen (Stapelplägen) Steinsalz laden. Nitospolis, Widdin, Lom-Palanka und Oreawa, an der Donau, haben ebenfalls solche Flußschrzeuge wie Sistow.

In Albanien: Stutari, albanefische Hauptstadt am gleichnamigen See, 3 M. vom Abriatischen Meere, suböstlich und 54 M. von Zara in Dalmatien, ist ber Stapelplag von ganz Albanien, zum Theil auch von Bosnien, Servien, Macedonien und Theffalien, und unterhalt Gewehr- und Wollzeugsfabriken. Durazzo, hafenstadt am Abriatischen Meere, hat Saffiangerbereien und treibt Handel mit Holz, Tabat, Olivenol 2c. Preveza, mit Hasen, Del- und Getreibehandel. Janina, am westlichen Ufer bes gleichenamigen Sees, im Innern des Landes, mit Saffiansabriken und ausgebreitetem Handel. Montenegro (f. Kap. 2 unter Albanien) ist wichtig für Bostereichen weil der Distrikt von Cattaro in lebhastem Berkehr mit den Montenegrinern steht, und die unentbehrlichsten Lebensmittel, als Getreide und Viele, auch Wein und Obst von ihnen bezieht.

In Boenien: Gerajemo ober Boena Gerai, Sauptftabt von Boenien und Mittelpunft bes Sandels biefer Proving, fubofilich und 38 M. von Agram. Sier lagern alle ausländische und besonders conftantinopolitanische und andere rumelische Baaren, die einen wichtigen Artifel fur Die Spedition und ben 3mifchenbandel mit ben übrigen boenischen Statten bilben. Die Baaren werben meift au Bferbe transportirt mit Ausnahme berieniaen. welche bei Grabisfa und Banjalufa, fowie über bie Cau, Unna und Sana auf Schiffen gebracht werben. Der Sanbel befindet fich größtentheils in ben Banben ber Briechen und Juben; Die Turfen beichranfen fich auf ben Bertrieb ber von ihnen aus Conftantinopel bezogenen turfifchen Erzeugniffe. Die vornehmfte Bunft bilben bier bie Rurichner, welche einen ausgebehnten Sandel mit Belgwaaren in gang Rumelien, nach Ufunbichaova (rumelifder Martifleden an ber Mariga, mit anschnlichen Sandelsmeffen) und Die vornehmften Ausfuhrartifel Gerajemos find: Conftantinopel treiben. Schlachtvieh, Baute, Bolle, Bache, Cumach, Gallapfel, Bauholy, Fagbauben und Bretter, Botafche, Gifen und Sachtian (verarbeitete Bibberund Bodfelle) nach Bien, Befth und Effegg. Die hiefige Induftrie besteht in Blech-, Rupfergefchirt-, Gifen- und Gewehrfabrifen, Goldschmiebearbeiten zc. Moftar, Sauptort ber bosnifden Landichaft Bergegowing, mit einer Dasmascenerbegenflingenfabrit und lebhaftem Bieh= und Produftenhandel.

Ueber bie Sandelspläge in Gerbien, ber Ballachei und Moldau, wird

weiterhin in ber Darftellung bes Sanbelsverfehrs in ben turfifchen Donaus landern bas Bemerkenswerthefte mitgetheilt werben.

Bir fnupfen nun junachft ben im Eingange biefes Kapitels abgebroschenen Faben, mit Beziehung auf ben f. g. pontifden Sanbelsweg (über Trapegunt), bier wieber an.

Bir sahen bort, bag bie blühenden Sandelsverhaltniffe in ben norboftlichen Ruftenlandern Kleinasiens mit dem Bordringen ber turfischen Gorden ibr Ende erreichten.

Erft ber Dampfichifffahrt war ce vorbehalten, Die bortigen Sandelsbegiehungen wieder neu anguregen und in die burch Sahrhunderte erftarrten Ranber jener Gegend ein frifches Leben zu verbreiten, nachdem bafelbft Rube und Sicherheit einigermaßen wieder hergestellt mar. Das erfte Dampfboot erschien in Trapezunt 1836 unter englischer Flagge. Go beschränft maren bamals noch die Berkehrsverhaltniffe von Travezunt, bag felbft biefes eine Dampfboot feine Fahrten aus Mangel an Geschäften einstellen mußte. Spater ericien bier ber öfterreichische "Ferbinando." Die Donau = Dampf= fchifffahrts = Wefellschaft, welcher er angehörte, ließ bie Fahrten muthig forts fegen, und erntete bald ben Lohn ihrer Ausbauer. Seitbem find wenige Sabre über ein Decennium verfloffen, und icon wird biefe Rufte monatlich fechemal von Dampfichiffen befucht. Drei Gefellschaften: ber Llont, bie Campagnia Ottomana und bie Peninfular and Oriental Steam= navigation Company theilen fich in die Geschäfte und finden babei sammtlich ihre Rech= nung, Außer ben Blaten von Travegunt, Ginove und Samfun wird nun von fammtlichen Dampfboten auch Ineboli regelmäßig befucht.

Trapezunt liegt am Schwarzen Meere, westlich und 28 Meilen von ber russische Grenze. Sinope liegt am Schwarzen Meere, ber Sübfüste ber russischen Halbinsel Krimm gegenüber, westnordwestlich und 50 M. von Trapezuut und oftnordöstlich und 70 M. von Stutari, der asiatischen Borsstadt Constantinopels. Samsun liegt am Schwarzen Meere, zwischen Sinope und Trapezunt, nämlich süddsstlich und 16 M. von Sinope und westlich und 44 M. von Trapezunt. Die Seestadt Jueboli liegt westlich und 15 M. von Sinope. Battum, ebenfalls am Schwarzen Meere, liegt ganz in der Rähe ber russische Trapezunt.

Auch die Liverpooler Gefellschaft "Levantine" ließ ihre Schraubendampfbote Probesahrten nach dieser Küstengegend machen und bestimmte drei derfelben dazu, mahrend der besteren Jahredzeit eine direkte Berbindung zwischen Trapezunt und England zu unterhalten.

Blidt man auf bie, mehr ober minber mit reichen Probuktionsfraften gefegneten großen Lanbermaffen im Guben und Often, Die vermöge ihrer

geographischen Lage an ben pontischen Handelsweg gewiesen find; berüdflichtigt man ferner die von Jahr zu Jahr fteigende Borsiebe ber asiatischen Bölfer für europäische Industrieartifel, so läßt sich nicht versennen, daß der Berfehr mit ihnen noch einer mächtigen, außer aller Berechnung liegenden Steigerung fähig ist. Damit jedoch dieser Berfehr noch fruchtbringender werde, und überhaupt zu jener Entwickelung gelange, beren er seiner Natur nach fähig ist, ist vor Allem eine Berbesserung der Communicationsmittel, insbesondere des Straßenwesens, nöthig.

Die wichtigften Strafenguge fur ben Berfehr mit bem Inneren find bie von Trapezunt und von Samfun. Außerbem find noch bie Strafen von Battum, Sinove und Ineboli von Belang (f. über Die Lage bicfer Derter oben). Rur die Strafen in ber Rabe von Samfun und Erzerum (futöftlich unt 32 D. von Travegunt) find an einzelnen Stellen fabrbar, fonft bebilft man fich überall mit Saumwegen ber fcblechteften Art. ber Richtung ber Thaleinfenfungen ju folgen, führen Diefe, Umwege vermeident, quer über Berge und Thaler, und erheben fich ftellenweise bis ju 6000 und felbft 8000 Fuß über bie Deeresflache. Treten Regenguffe ober anhaltender Schneefall ein, fo find bie Berbindungen nicht felten gang unterbrochen. Das Transportgeschäft ift baber außerft beschwerlich, und ber bebeutente Beitverluft, Die Unficherheit in ben Lieferungsterminen und Die Befcabigungen, benen bie Baaren ausgefest fint, wirfen auf ben Sanbel ftorend ein. Der größte Uebelftand find jeboch bie boben Frachtfoften, welche ben Breis ber versendeten Guter ungemein vertheuern, und viele Baaren von minderem Berthe und großem Bolumen aus bem Sandelsverfebre gang ausschließen.

Un eine burchgreifende Berbefferung bes Strafenwefens benft bort ju Lande Niemand, am wenigstens bie turfifder Bajchas und beren Gebieter in Conftantinopel. Raum bag man einige fumpfige mit Steinen überlegt, ober bag an ben fteilen Abbangen burch Menschenhand nachgeholfen wird; fouft find alle Bege nichts Anderes, als jene vielverzweigten Pfate, welche fich bie Saumthiere felbft ausgetreten haben. Rach bem Urtheile von Sachverftandigen find Die Terrainschwierigfeiten nirgende fo bedeutend, um ber Stragenregulirung ernfte Sinderniffe entgegenzustellen. Gie finden fic faft nur an ber Gebirgefette, welche in geringer Entfernung von ber Rufte varallel mit ber Rufte läuft. Bablreiche Querthaler erleichtern jeboch ben Bugang ju bem Sauptgebirgeftode; jenfeite beffelben breiten fich weite Bochflächen bis gegen bie perfifche Grenze aus; größere Fluffe find nirgents ju überschreiten; Baumaterial findet fich allenthalben in Menge; ber Taglohn ift gering: faum burfte baber irgendwo ein Stragenbau berauftellen fein. burch ben mit geringeren Mitteln fo bebeutenbe Resultate fur ben Beltverfebr au erzielen maren.

Aber während in Constantinopel ungeheure Summen verschleubert worden (ober vielmehr verschleubert worden sind, denn gegenwärtig verbietet sich das Berschleubern ohnehin von selbst) für schlecht organisirte Fabrisen und andere voreilige Institutionen, in der Meinung, dadurch auf die "Belebung nationalösonomischer Justände" einzuwirken (eine Phrase, die der türkische Reformator Reschid Pascha aus London und Paris mitgebracht hat), hat es die Pforte fortwährend verschmäht, durch Verbesserung der Communicationsemittel zur Hebung der Schäge besautragen, welche im Binnenlande schlummern. Abgesehen von dem unermestlichen Einstusse, den die Fahrbarmachung der Straßen von Trapezunt und Samsun auf Bodenfultur und Handel üben würde, empstehlt sich das Werf auch in sinanzieller Hinsicht für die Pforte, indem das ausgelegte und im Ganzen genommen geringe Kapital durch Straßengelder und die vernehrte Zolleinnahme sich nicht nur reichlich verzinsen, sondern auch in verhältnismäßig kurzer Zeit amortisiren würde.

Bon biefer Ueberzeugung burchdrungen, machte ber feit Sahren in Erzerum verweilende englische Conful Brant, ber bie Buffante Rleinafiens und Armeniens genau fennt, ber turfifden Regierung ben Untrag, Die Strafe von Trapeaunt nach Graerum mittelft einer Aftien-Wefellichaft au Stande au bringen, wofür er fich lediglich ben Bezug ber Chauffeegelber burch eine Reihe pon Sabren ausbedung. Run in ber That, bequemer fonnte es ber Pforte boch wohl nicht gemacht werben; benn fie erfparte auf tiefe Beife bas Unlage-Rapital jum Stragenbau, befam eine, auch in militarifder Sinfict wichtige. Runftftrage umfonft, und hatte babei obenbrein bie Ausficht auf eine balbige beträchtliche Bermehrung ber Bolleinnahme! Allein theils aus gewohnter Indoleng, theils aus einem feltfamen Argwohn ging bie Pforte auf ben Antrag nicht ein. Dagegen verfprach fie allerdings, die Strafe in eigener Regie auszuführen. fie verfprach ferner in Gemäßheit ber Antrage bes vormaligen Gouverneurs Salil-Baidig, auch fur ben Seefdus ber Rhebe von Travegunt ju forgen; fury fie verfprach alles Mögliche jur Erleichterung bes Sandelsperfehre amiichen biefer Ruftengegent und ber perfifchen Wegent, aber bie Strafe ift ungebaut und die Rhebe von Traverunt offen und ichuklos geblieben.

Als ferner verlautete, Fürst Woronzoff werbe die früher begonnenen Arbeiten zur Regulirung der Straße zwischen Redutkale (russisch faufasische Stadt am Schwarzen Weere, nordöstlich und 30 M. von Trapezunt) und der persischen Grenze wieder aufnehmen und noch im Jahre 1848 vollenden, beschloß die Pforte in der Besorgniß, der persische Transit könnte sich von dem türkischen Gebiete nach dem russischen Transkaufassen wenden, sogleich zum Bau einer sahrbaren Straße zu schreiten, welche mit Rücksicht auf die durch den Hafen Battum gebotenen Vortheile daselbst ihren Ansang nehmen, und sich über Kars nach Bajazid wenden sollte. (Kars liegt in Türkisch Armenien an der russische Laufasschaftschen Grenze, nordöstlich und 20 Meilen von

Erzerum, und Bajazib liegt am Wege von Erzerum nach Tauris und an ber persischen Grenze.) Es währte auch nicht lange, so bekam ber türkische Gouverneur in Arapezunt ein Bestralschreiben, worin ihm gemeldet ward, daß der Antrag wegen dieses Straßenbaues bereits die Genehmigung des Sultans erhalten habe und daß Verfügungen getroffen seien, damit unverweilt zum Bau geschritten werden könne. Seitdem sind volle fünf Jahre verslossen und das ganze Projekt ist längst wieder in Vergessenheit gerathen!

Die burch ben pontischen Sanbelsweg vermittelten Berkehrsverhaltniffe laffen fich in brei Sauptabtheilungen bringen, beren gesonderte Gegenstände find: 1) ber Berkehr ber pontischen Länder im eigenen Interesse und für eigene Rechnung; 2) ber Sanbelsverkehr mit ben Kaufasus-Ländern, und 3) ber Transithandel mit Berken.

Bon biesen verschiedenen Sandelszweigen ist obne Bergleich ber bedeustendste und besonders für die europäische Fabrifindustrie wichtigste der s. g. persische Transit, oder der in der Richtung von Trapezunt stattfindende europäisch persische Bersehr.

Die persischen Naturprodukte und Rohstoffe, die auf dem pontischen Handelswege hauptsächlich zur Aussubr kommen, sind: Pferde (in Constantinopel sehr beliebt und nicht seiten die nach England ausgeführt), Maufthiere, Schase (meist Fettschwänze aus den kurdisch epersischen Distrikten), Blutegel, Nindshäute, Schase und Ziegenfelle, Kameelhaar, Ziegenhaar, rohe Seide, Wacht, Talg, Tömbek ist das im Oriente beliebte narkotische Kraut, welches aus Narghile's oder Wasserpfeisen geraucht wird), Tadaf, Galläpfel, Kreuzdeeren (zu Medicinalgebrauch), Sassor, Safran, Alcanna (zum Schwanzsschen der Haare dienend), Indigo, Krappwurzel, Manna, Tragant, Gummi, Reis, getrochnete Früchte (als Pflaumen, Aprisosen, Mandeln, Pistazien, Datteln 2c.), Opium, Psiefenröhre, Kalems (Rohrsebern zum Schweben), Salpeter, Operment oder Aurspigment (gelbe Arsenikblende, als Farbemittel benugt), Schwesel, Raphtha, Perlen, Türkisse und andere Ebelsteine

Bon persischen Aunstprodukten kommen über Trapezunt zur Aussuhr: Shawls (in Persien unterscheidet man brei Hauptsorten dieser Waare: Raschmirs, Chorassans und Kirmans, von benen übrigens nur die beiden legteren in Persien selbst versertigt werden), Teppiche (die persischen Teppiche übertreffen an Feinheit, Stärke und Dauerhaftigkeit der Farben die besten Erzeugnisse der übrigen Länder), Seidenstosse, Stidereriwaaren (die Persier baben es in der Aunstrikserei sehr weit gebracht, und liesern Arbeiten, welche sowohl durch die Genaufgleit der Ausführung, als durch die geschmackvolle Zeichnung den besten Erzeugnissen von Europa sich an die Seite stellen durch), Chagrinseder (aus der Hauf des wilden Keseldbereitet), Wassen (als Sädelklingen, Pistolen, Dolche, Langenspissen von verschiedenen Form), Lade und Marqueteries Waaren (Schreibzeuge,

Chatoullen, Bucherbeden z.), geschnittene Steine, als Rarneole, Amethufte zt. für Siegelringe, Talismane (auf die befanntlich die Mohamedaner großen Berth legen).

Die europäischen Baaren, welche über Trapezunt nach Berfien eingeführt werben, und fich baselbft eines häufigeren Absass erfreuen, find folgende:

Englische, schweizerische und beutsche Baumwollsabritate; deutsche und öfterreichische Tuche und andere Wollzeuge; schweizerische und französische Seidenwaaren; öfterreichische, deutsche und französische Quincaillerie und Galanterie Artifel; öfterreichische und französische Glaswaaren; englischer Zuder.

Bon biesen Waaren nehmen die verschiedenen Baumwollsabrikate 85 bis 90 pCt. sämmtlicher nach Persien gehenden Frachtstüde ein, und zwar sührt von diesen Fabrikaten England nicht weniger als 80 pCt. ein, wäherend davon auf die Schweiz nur 15 und auf Deutschland blos 5 pCt. sommen. Die oben erwähnten 50 Millionen Francs Einsuhrwerth in dem türtisch epersischen Aransithandel, den England treibt, werden größtentheils durch englische Baumwollsabrikate repräsentirt. Den Rest der Einsuhr eurospäischer Waaren über Arapezunt nach Persien füllen die übrigen oben genannten Artisel, namentlich Auch, Glas und Zucker aus.

Das Gros ber Sanbelsgeschafte gwiften Europa und Berfien concentrirt fich bermalen auf ben Blagen von Conftantinopel und Tauris (ober Tebris, wichtige perfifche Sandelsftadt an einem, in ben Urmiafee fich ergießenden fleinen Fluß, nordweftlich und 70 Dt. von Berfiens Saupt= ftabt Teberan und fuboftlich und 60 M. von Erzerum, bemnach über 90 M. von Trapezunt entfernt), welche als bie fich gegenüberstehenden commerciellen Bole betrachtet werden fonnen. Die frantifchen Ctabliffements gu Conftan= tinopel, die fich mit dem perfifchen Sandel bireft befaffen, haben fammtlich ihre Filialhäufer in Tauris, wogegen auch die dortigen verfischen und armenifchen Saufer ihre Gefchafteführer in Conftantinopel haben. Es fommt nicht vor, bag Sanbelshäufer und Fabrifanten ber europäischen Binnenlander unmittelbare Gefchafteverbindungen mit Berfien eingehen. 3br Sandel mit biefem Lande ift baber lediglich ein indirekter, welcher fich in Conftantinopel unter Bermittelung ber bortigen, bei bem perfifden Sanbel betheiligten Saufer Diefe übernehmen nämlich bie ihnen zugehenden Baaren für eigene Rechnung, und jegen fie entweder ichon in Conftantinopel an perfifche Raufer ab, ober fenden fie an ihre Filialhandlungen in Tauris, beren Weichaft es ift, ben weiteren Bertrieb zu beforgen.

Ein ähnliches Berhaltnis waltet in Berfien, hinfichtlich ber fur Europa bestimmten Aussuhrartifel, ob. Lettere ftromen aus ben verschiedenen Theilen bes Landes in Tauris zusammen und werben von bort nach Europa ver-

fendet, was gleichfalls alles auf Rechnung ber einkaufenden Zaurifer Saufer vor fich geht.

Conftantinopel und Tauris find also bie großen Emporien für ben bier in Rebe stehenden Weltverfehr, mahrend alle dahinter liegende Plage Europa's und Persiens nur mittelbar Theil baran nehmen.

Außerdem bildete fich icon in früherer Zeit und erhalt fich fortwährend noch eine Art von Detailhandel, ber durch bie aus Berfien fommenden Reifenden betrieben wird. Es find bies theils eingeborene Berfer, theils Armenier, theile Turfmanen aus China und Buchara (in ber Freien Tatarei), und fie unternehmen ibre weiten Reifen nicht immer aus commerciellem Intereffe, fondern bald ift es bie Bilgerfahrt nach Meffa, bald irgend ein anberes Geschäft, welches fie bazu veranlaßt. Immer ift es jeboch Gewohn= beit biefer Leute, je nach ihren finangiellen Rraften in ben verfischen Fabrif= ftabten, burch welche fie tommen, fich mit einigen Baaren zu verseben, bie gewöhnlich in Baffen . Lad = und Marqueterie = Arbeiten . Chamle . Teppi= den und Seidenstoffen besteben. Damit banbeln fie benn mabrend ihrer gangen Reife. Gin Theil ihres Borrathes wird in Ergerum und Trapegunt, ber größte Theil in Conftantinopel und ber Reft in Smorna ober Alexandrien abgefest. Der Erlos bient ihnen gewöhnlich jum Ginfaufe frantifcher Fabrifate, womit fie wieder bis in bie fernften Blate von Affen, aus welche fie famen, gurudbandeln. Die Bagrenpartieen, welche bie einzelnen Berfonen mit fich führen, erreichen oft nur ben Werth von einigen taufent turfischen Biaftern; berücksichtigt man jedoch bie große Angahl jener Banberer, fo ergibt fich ein nicht unbedeutender Betrag bes burch fie vermittelten Bagren= umfages.

Unter ben aus Bersten kommenden Handelsreisenden befinden sich übrigens auch solche, welche weit ansehnlichere Geschäfte machen und die europäischen Märkte regelmäßig besuchen. Zu dieser Klasse gehören namentlich die Armenier von Tauris, Tiftis und Erivan. Sie bringen meist seine Shawls, Edelsteine und Berlen, und nehmen als Retouren frankliche Fabristate mit sich. In der Regel sind ihre Geschäfte freilich ebenfalls in Constantinopel abgethan, doch begeben sie sich nicht selten auch auf die Meisen von Wien, Leipzig und Moskau, seit neuerer Zeit selbst die nach Lyon und Manchester, um ihre Einkaufe zu besorgen. Bor Entwicklung der regelmäßigen Handelsbeziehungen zwischen Constantinopel und Tauris war der perstische europäische Handel ganz in den Händen dieser Armenier, die denn auch jest noch den Handel mit Tuch, Glaß und Kurzwaaren sast ausschließlich bestreiben.

Daß Trapezunt als Hauptspebitionsplag auf bem f. g. pontischen Handelswege eine wichtige Rolle in dem perfischen Transithandel spielt, braucht hier nicht erst wiederholt zu werden, obwohl Trapezunt einen eigentlichen

Stapelplas biefes Banbels nicht bilbet. Denn es mirb bort fur perfifche Martte im Großen weber verfauft noch eingefauft, folglich werben auch bie bagu erforderlichen Borrathe bort nicht gelagert. Dafür aber fpielt, wie gefagt, Trapegunt als Speditionsplag eine wichtige Rolle. Bier vereinigt fich bie Raravanenftrage mit ben Dampfbootlinien bes Schwarzen Meeres; es fallen fonach bem Blage bie bedeutenden Umladungs = und Speditionage= ichafte für fammtliche zwischen Berfien und Guropa auf ber pontischen Route gewechselten Buter gu. Alle bei bem perfifchen Sandel betheiligte Saufer von Conftantinopel und Tauris baben bier ibre Correspondenten oder eigene Befchafteführer; fatt baber bireft am perfifden Santel Theil zu nehmen, gieben es bie Trapegunter Baufer vor, blos Speditionegeschäfte zu beforgen, wodurch ihnen bas gange Sahr hindurch ein ficherer Gewinn erwächft. Auch fonft wirfen bie Berhaltniffe febr belebent auf ben biefigen Blat. Die vielen Reisenden, welche aus jenem Lande eintreffen und babin gurudfebren, baben ju bem Entsteben gablreicher Sane ober Berbergen Anlag gegeben, woselbst fie ihre Unterfunft finden. Der Berfonen = und Baarentransport beschäftigt Laufende von Maulthieren und Pferden. Lafttrager, Bartenführer und Matter find in großer Angahl bei ben Umlabungs = und Speditionsgefchaften thatig, wodurch febr viel Welt für ben hiefigen Plag gewonnen wird. Dbwohl an= bererfeits Trapezunt auch fur eigene Rechnung bedeutende Weschäfte mit ben benachbarten türkischen Provinzen macht, fo bat es sein schnelles Bieberauf= blüben und feinen bermaligen Boblitand bennoch mehr bem verflichen Transit zu verbanfen.

Die bei bem europaijd-perfischen handel in Berudfichtigung femmenben 3ölle find ber turfische Transito = und ber perfische Gin = und Aussuhrzoll.

Der türkische Transitozoll beträgt 3 pCt. Da biese 3 pCt. schon bei bem Eintritte ber europäischen Waaren in die Türkei als Eingangszoll zu entrichten sind, so ist, falls die Waare zur Transitirung nach Persien bestimmt wird, dafür nichts mehr zu bezahlen. Der Versender löst dann in Constantinopel nur einen Zollschein (Imihaber), auf dem er sich, sobald die Waare nach Erzerum gelangt, die Bestimmung nach Persien bestätigen läßt, wogegen von dem Zollamte in Constantinopel die 2 pCt. Additionalgebühr abgeschrieben wird, womit die Waare bebitirt wurde, für den Fall, daß sie in der Türkel geblieben wäre.

Das umgekehrte Berfahren tritt zwischen den Zollamtern in Erzerum und Constantinopel hinsichtlich berjenigen Guter ein, welche von Persien burch bie Turfel nach europäischen Plagen transitiren.

Mit Berfien find zuerst die Ruffen und Englander übereingekommen, bag ihre Baaren bei der Ein = und Aussuhr nur einen fixen Boll von 5 pCt. zu bezahlen haben. Diese Bestimmung wurde später von der perfischen Regierung auf alle durch Europäer ein = und ausgeführten Güter ausgedehnt,

und zwar ohne Rücksicht, ob mit beren Regierungen Hanbelstraktate bestehen oder nicht. Die perfischen Kauseute zahlen in ihrem Lande zwar nur einen Ein z und Ausgangszoll von  $1^{1/2}$  pCt., haben jedoch außerbem versschiedene Rebengebühren zu entrichten, welche sammt dem Zolle gleichfalls auf etwa 5 pCt. sich belaufen.

Der persische Boll wird bei dem Grenzzollamte von Choi (oder Khoi, liegt westnordwestlich und 15 M. von Tauris und, gleich dieser Stadt, in der persischen Provinz Aserbeidschan) oder, was häusiger geschieht, in Tauris entrichtet.

Da sowohl ber Boll von Erzerum wie auch bie Bolle in Berfien an Brisvatpersonen verpachtet find, so finden zwischen ihnen und ben Versenbern bäufig Abfindungen ftatt.

Das Zollamt von Conftantinopel wird zwar für Rechnung der Regierung unmittelbar verwaltet, jedoch lassen die daselbst herrschenden Misbräuche solche Absindungen gleichfalls zu. Die Waarenversender zahlen daher im Allgemeinen viel weniger, als sie nach den bestehenden Tarisen zu entrichten hätten. Nicht wenige Güter endlich sinden ihren Weg nach und aus Persen ohne itgend eine Zollentrichtung, was bei den sehr mangelhaften Zolleinrichtungen dieser Länder leichter als irgendwo möglich ist.

Der Gefammtumfang bes in ber Richtung von Trapezunt fich bewegenden perfifch europäischen Guterverkehres ergibt fich aus ber nachstehenden Ueberficht, in welche aus Mangel an zuverläffigen Daten bis zum Sahre 1843 feine Werthbestimmung aufgenommen werden konnte.

| Jahr. | Einfuhr<br>nach Berfien | Ausfuhr<br>aus Berfien. | Jabr. | Einfuhr<br>nach Berfien. | Ausfuhr<br>aus Berfien. |  |  |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| Suite | Colli.                  | Colli.                  | S/**  | Colli.                   | Colli.                  |  |  |
| 1831  | 4500                    |                         | 1837  | 16,710                   | 16,031                  |  |  |
| 1832  | 6750                    | 5302                    | 1838  | 22,360                   | 16,618                  |  |  |
| 1833  | 8975                    | 8040                    | 1839  | 21,095                   | 10,891                  |  |  |
| 1834  | 11,250                  | 12,660                  | 1840  | 25,830                   | 16,770                  |  |  |
| 1835  | 15,525                  | 15,800                  | 1841  | 27,092                   | 17,483                  |  |  |
| 1836  | 20,615                  | 23,278                  | 1842  | 30,985                   | 17,493                  |  |  |

Sobann von 1843 bis 1848 mit Werthbestimmung:

| Ginfuhr nach Perfien. |        |            |     | Ausfuhr aus Perfien. |        |           |     |       |
|-----------------------|--------|------------|-----|----------------------|--------|-----------|-----|-------|
| Jahr. Colli.          |        | Berth.     |     | Colli.               | Werth. |           |     |       |
| 1843                  | 31,690 | 10,140,800 | fl. | EMze.                | 14,879 | 2,518,000 | fl. | EMze. |
| 1844                  | 33,100 | 10,432,000 | ,,  | "                    | 16,900 | 3,684,360 | ,,  | ,,    |
| 1845                  | 40,028 | 13,239,574 | ,,  | ,,                   | 17,012 | 3,708,742 | ,,  | "     |
| 1846                  | 38,980 | 12,892,592 | ,,  | ,,                   | 13,615 | 3,165,390 | ,,  | "     |
| 1847                  | 34,850 | 11,522,738 | ,,  | "                    | 12,130 | 2,784,500 | ,,  | ,,    |
| 1848                  | 50,277 | 16,623,804 |     | ,,                   | 10,456 | 1,813,782 |     |       |

Die vorstehende Ueberficht beginnt mit bem Sahre 1831, als bem erften, in welchem größere Baarenpartieen fur Berfien in Trapegunt angelangt find.

Seit jenem Jahre war die Einfuhr nach Bersten in rascher Zunahme begriffen, und es ist alle Aussicht vorhanden, daß sich die Progression noch ferner erhalten wird, indem nunmehr auch in China, Buchara und anderen Theilen Centralasiens frankliche Artifel beliebt zu werden aufangen, so daß sich die bortigen Kausseute immer häusiger auf die persischen Märkte begeben, um dieselben einzukausen.

Auch die persischen Exporte haben seit der Benugung des pontischen Handelsweges, jedoch in einem weniger auffallenden Berhältnisse als die Importe, zugenommen. Ihren Culminationspunkt erreichten sie im I. 1836. (s. oben), wo bedeutende Sendungen von Rohseide und Lömbest (das oben erwähnte narfotische Kraut) über Trapezunt ausgeführt wurden. Sodann blieben sie geraume Zeit fast stationär, die sich vom Jahre 1846 an eine allmälige Abnahme bemerkbar machte, die hauptsächlich dem Umstande beizumessen ist, daß mehrere persische Hauptsackte, wie Rohseide, Galläpfel und Kreuzbeeren, in Europa jeht weniger gesucht sind als früher.

Bei dem Stande der Dinge im J. 1849 und 1850 konnte man die über Trapezunt nach Persien stattsindende Einfuhr in runder Summe auf 16 und die Ausfuhr von dort auf 2 Mill. Gulden Conv. Mze. anschlagen, wonach sich für Persien ein Ausfall von 14 Mill. Gulden herausstellte, der durch Geldretouren gedeckt werden mußte.

Diefe erreichten, infofern fie ben Dampfboot-Agentien beclarirt wurden, folgenbe Summen:

Im Sahre 1843 36,000,000 túrf. Biafter ober 4,514,107 fl. CMze.

63,000,000 7,900,000 ,, 1845 ,, ,, ,, ,, ,, 7,335,423 ,, 1846 58,500,000 " 1847 78,750,000 9,874,608 ... ,, ,, 72,060,000 9,035,737 ,, 1848

Borftehende Summen bruden jedoch die wirklich effektuirten Geldrimeffen nur sehr unvollständig aus, da einerseits die den Dampfboot-Agentien versfiegelt übergebenen Contanten zur Erzielung geringerer Frachtgebühren häusig auf niedrigere Beträge beclarirt werden, als sie in Birklichkeit ausmachen, andererseits aber nicht wenige Geldpafete, die sich unter dem Gepäce der Reisenden befinden, gar nicht angegeben werden.

Wir wenden uns nunmehr zu bem Sandelsverkehr ber türkifchen Donaulunder, über die wir im Eingange dieses Kapitels bemerkten, daß fie felbft noch am Schluffe des vorigen Jahrhunderts der europäischen Handelswelt kaum anders als durch die auf den Leipziger Messen erschienenen armenischen, griechischen und jubischen Gintaufer befannt maren, und bag Sinderniffe mancherlei Urt bem bireften Bertebre mit ihnen im Bege ftanben.

Die dortigen Berhaltnisse haben sich jedoch wenige Jahre nach bem Abrianopeler Frieden von 1829 auf eine überraschende Weise geändert; benn die Woldau, Ballachei und dann auch Bulgarien sind seitbem in den Bereich des Beltverkehrs getreten, ihre Stadte haben sich belebt, ihr Aderbau bat sich gehoben, ihr Handel einen erstaunlichen Ausschwung genommen, und bei der Urfrästigkeit des Bodens und der günftigen klimatischen und geographischen Lage steht diesen von der Natur gesegneten Ländern, wenn sie in ihrem Entwicklungsgange durch keine politische Erschütterungen gesiört werden, noch eine weitere Entfaltung ihrer noch kaum zum Leben erwachten Kräfte bevor.

Auf diesen Umschwung ber national-öfenomischen Justande in ben türztischen Donauländern wirsten vornehmlich zwei Umstände ein: die Freigebung der Ausfuhr aller Bodenerzeugnisse, und die Errichtung einer ununterbrochenen Dampsschiffsahrteilinie von Wien nach Constantinopel.

Durch die Entfesselung bes Aussuhrhandels wurden die Moldau und Ballachei und fpater auch Bulgarien mit allen ihren handelsplagen langs der Donau dem Seehandel geöffnet, die Berwerthung ihres Bodenreichthums ward ermöglicht, ihre Naturprodufte gelangten auf dem Seewege nach den großen europäischen Emporien, und im Rückausche ftrömten aus dem Besten Fabrifate, Colonialwaaren und andere handelsgüter ein.

Durch die Dampsichissfahrt wurden die Landschaften der unteren Donau untereinander, sowie einerseits mit Central-Europa und andererseits mit Constantinopel in eine regelmäßige ununterbrochene Berbindung geset, und der mächtige Strom bewährte sich als die fürzeste Handelsstraße vom westlichen Europa nach der Levante, deren natürlichen Uebergang die türksischen Donaus länder bilden. Gleich von Ansang an wurde die Richtung des Handelsversehres dieser Länder hauptsächlich durch die Donau bestimmt, jede der zahlteischen Uferstädte von den Engpässen des eisernen Thores (dicht unterhalb Orzsova) dis zur Sulinas (Donaus) Mündung bildet eine Station nach der Levante, einen Aussuhrplag für die Raturproduste der Umgedung nach Ost und West, einen Stapelplag für die europässchen Fabrisate, die von der Donau landeinwärts auf altherkömmlichen Handelswegen den Märkten des Binnenlandes zugeführt werden.

Die in die Donau einlaufenden Kauffahrteischiffe segeln gewöhnlich nicht weiter stromauswärts als bis Galatz (am Einflusse des Pruth in die Donau und zur Moldau gehörig) und Braila (zur Wallachei gehörig, am linfen Donauuser, 31/2 M. oberhalb Galatz gelegen), also nur 16 bis 20 Meilen in die Donau hinauf, oder so weit wie die nach Hamburg kommensden Seeschiffe die Elbe hinauf fahren. Die oberhalb dieser Endpunkte

ber Seeschifffahrt gelegene Stromstrecke ist der Flußschifffahrt vorbehalten. Die Handelsthätigkeit der im Bereiche der legteren liegenden Ufersstädte ist daher auch mehr oder weniger lokal, und wird durch den größeren oder kleineren Bezirk bestimmt, dessen Fleineren steilen. Alle Berkehrstichstungen vereinigen sich in den beiden Donauplägen Braila und Galaß, die als Seehäfen die gesammte Handelsthätigkeit der unteren Donausander vermitteln, und die Handelsbewegung nicht mehr nach lokalen Zuständen, sondern nach der Gestaltung des Weltmarktes leiten, an dessen Conjuncturen und Krisen die beiden Donauhässen thätigen und leidenden Antheil nehmen.

Die Darstellung ber Sandels : und Schifffahrt8-Berhaltniffe ber turtisichen Donaulander muß baher auch von zwei Gesichtspuntten aufgefaßt wersen, von dem ber Flußichifffahrt und von bem ber Seeichifffahrt aus.

Bir wenden junachst unsere Blide nach dem Bereiche der Flußschiffsahrt und des damit in Verbindung stehenden Handelsverkehrs, von Orsova (zu Serbien gehörende Stadt auf einer Donauinsel, unterhalb oder östlich und 22 M. von Belgrad gelegen) beginnend und bis Braila und Galag (f. oben) reichend.

Die nach den türkischen Donauländern und der Levante bestimmten Baaren werden bis Orsova mittelst Danupsichisse befördert, und dort nach beenzigter zollamtlicher Behandlung auf Barken über das eiserne Thor nach Stelas Cladowi (in Ballachien) oder nach Cladosniga (in Serbien) geschafft, um je nach ihrer Bestimmung für das wallachische oder bulgarische User oder für Constantinopel von den dort aufgestellten Dampsböten weiter befördert zu werden.

Das so eben erwähnte eiserne Thor oder Demirkapi ift eine, bicht unterhalb Orsova in der Donau befindliche, 200 Schritt breite Stromschnelle, deren gefährlichste Felsenrisse zwar 1834 gesprengt worden sind, die jedoch immer noch nicht tief beladenen größeren Fahrzeugen die Durchsahrt gestattet.

Stelas Cladowi ift ein wallachischer kleiner Handelsort an der Donau, 21/2 M. unterhalb Orsova's. Ihm gegenüber, am rechten Donauuser, liegt der serbische und ebenfalls an sich kleine Handelsort Clados nig a. Widdin, ist eine bulgarische Stadt und Festung am rechten Donauuser, 16 M. unterhalb Orsova's. Widdin gegenüber liegt auf dem linsen Donauuser der wallachische Handelsort Kalasat et calasat. Erwa 5 M. unterhalb Widdin's liegt am rechten Donauuser der wallachische Handelsort Lom Palanta. Noch weiter stromabwärts liegt, am rechten Donauuser, der bulgarische Sanz belsort Oreawa. Dann solgen stromadwärts die bulgarischen Stadt best rechten Donauusers: Mitopoli oder Nikopolis (unterhalb oder östlich und 21 M. von Widdin), Sistow oder Sistowa (unterhalb oder östlich und 8 M. vom Nikopoli) und Nustschult (unterhalb oder östlich und 14 M. von Nikopoli). Rusischult gegenüber, am linken Donauuser, liegt die wallachische

Stadt Ginrgewo. Unterhalb ober öftlich und 45 M. von Wibbin liegt, am rechten Donauufer, die bulgarische Stadt und Festung Silistria. Unterhalb ober östlich und 8 M. von Silistria liegt, am rechten Donauuser, die bulgarische Stadt Rassowa, worauf dann noch weiter stromabwärts die bereits oben erwähnten wallachischen und moldauischen Städte Braila und Galat solgen.

Durch die Donau=Dampfichifffahrt nun wurden im Jahre 1847 aus Defterreich und bem beutschen Zollvereine über Orsova nach den türkischen Donauländern und der Levante 60,064 Wiener Gentner Waaren im beiläufigen Werthe von 11,667,000 fl. Conv. Mze. vermittelt, — 21,936 Centner (und dem Werthe nach über 4½ M. fl.) mehr als das Jahr zuvor. Diese Waaren bestanden hauptsächlich in Seidenzeugen, Auch, Hosenstoffen, Wiener Shawls und anderen Wollwaren, Baumwollgarnen und Baumwollwaaren, furzen Waaren, Galanteriearbeiten, Porzellan= und Glaswaaren, Ledersachen, Papier, sertigen Kleidern, Stearinferzen u. bgl. m., theils Industrie=Erzeugnissen aus den deutschen Zollvereinsstaaten, theils Gewerds-Erzeugnissen aus Desterreich, zum Theil auch englischen und französischen Waaren von den Leivziger Messen.

Bon ben Waaren erhielten Sfela-Cladowi 878 Cfr., Cladosniga 17, Wibbin 1203, Kalafat 132, Lom Palanka 261, Oreawa 4, Sistow 348, Rustighuk 5297, Giurgewo 20,636, Silistria 92, Braila 2395, Galag 10,030, andererseits aber auch Obessa 635, Constantinopel 17,085, Salonik 661, Smyrna 358 und Trapezunt 32 Centner.

Außerbem wurden mittelst der Dampsbote nach verschiedenen dieser Städte ausgeführt 278 Wagen, wovon 153 nach Galaß, 77 nach Giurgewo und 35 nach Constantinopel bestimmt waren, und sodann Contanten zum Belause von 570,892 st., worunter die Geldsendungen von 292,603 st. nach Galaß, von 143,099 st. nach Giurgewo, von 58,829 st. nach Constantinopel und von 22,000 st. nach Rustschut die bedeutendsten waren.

Die aus ben turfischen Donaulandern über Orfova mit ben Dampstöten nach Desterreich bewerfitelligte Aussuhr an Wolle, Talg, Seide, Leber und diversen Waaren betrug an Gewicht 178,448 Wiener Centner — nicht weniger als 128,727 Etr. mehr als im J. 1846. Davon hatte die Wallachei 167,194 und Bulgarien 11,254 Etr. ausgeführt.

Abgesehen von ben Dampsobten wird auch mit anderen Flußsahrzeugen über Orsova ein lebhafter Berkehr unterhalten. So wurden im J. 1847 mit Flußbarken und auf bem Landwege über Orsova in die eigentliche Türkei und die Wallachei eingeführt 29,348 Centner Waaren (Guß= und Streckeisen, Stahl, Zeugschmied= und Schlosserwaaren, Aupferwaaren, Glas, Baumwollgarn und Baumwollwaaren, Farbestoffe und Steinfohlen), — ferner Alaun, Biei roh und gegossen, Bleiglatte, Messingwaaren, Spezereien,

Holawaaren, Silberarbeiten u. bal., - Bau = und Brennholz im beclarirten Rollwerthe von 19,777 fl. Conv. Mae. - Stromfabraeuge im Berthe von 14,734 fl. C. Dt., und gemeine Bagen und Schlitten, Topfermagren, Rurich nerarbeiten, fertige Rleiber, Rram = und Galanteriewaaren zc., im Berthe von 63.043 fl. Conv. Dac. - Chenfalls mittelft Donaubarten und auf bem Landwege wurden aus ber eigentlichen Turfei und ber Ballachei über Orfova nach Ungarn ausgeführt: 7200 Ctr. Bolle, 7000 Ctr. Talg, 4415 Ctr. Schaf = und Biegenfelle, 2500 Ctr. Knoppern, 1643 Ctr. Sumach und 5709 Etr. gefalgene Fifche, Caviar, Bonig, Bache, Reis, Dehl, Schafbarme, in Rrautern gearbeitetes Defcbinleber zc., außerbem 261,268 Biener Megen Getreibe (barunter 112,951 Deken Dais). Das bulgarifde Getreibe, besonders aus ber Umgegend von Giftom, ift von guter Qualitat, ber Beigen wird bem mallachischen vorgezogen. Hebrigens ubt ber Bafcha von Bib= bin indireft ein Bandelsmonopol aus und beherrscht burdy ein mit ihm verbundenes Sandelshaus die Ausfuhr ber Landesprodufte. Er fauft fonach billiger ein als Brivatversonen, welche überdies ben Bladereien ber turfischen Bollpachter ausgesest find, über bie fich viele Rlagen vernehmen laffen. Außerdem wird ber Ausfuhrzoll, ber an fich 12 pCt. beträgt, fehr willfürlich und ungleich erhoben und manche Artifel werben einer boberen ale ber ge= feklichen Besteuerung unterworfen. Die Folge biervon find theils Bollbefrau= bationen, theils bie Berlaffung bes alten Sanbelsweges auf ber Donau. Biele Baaren Bulgariens, die fonft auf ber Donau verführt murben, neh= men ihren Beg ju Lande über Gerbien, wo in ben Bollftatten noch ber alte Berthioll von 3 vCt. erhoben wirb.

Außer ben oben genannten Donau =, Safen = und Bandelbortern, beren geographische Lage turz angebeutet worben, liegen unterhalb Sfela = Clabowi's an bem niedrigen, nicht felten von Ueberschwemmungen heimgesuchten linken wallachifden Donauufer die Bafen = und SandelBorter Tichernes, 36= wor, Ralafat ober Calafat (mit bem vorzuglichften Bafen ber fruchtba= ren Rleinen Ballachei), bann Islag, Turno, Simniga und Ralarafch. Alle Diefe Blage verfeben ben Marft in Braila mit bedeutenden Bufuhren von Getreibe und anderen Landesproduften. Der wichtigfte Blag fur bie Stromschifffahrt auf ber wallachischen Seite ift bas ichon ermahnte Biur= gewo, welches zugleich als Safenort fur Bufareft betrachtet merben fann, wovon es nur 41/2 M. entfernt liegt. Mit ben Donau = Dampfichiffen mur= ben im 3. 1847 in 39 Fahrten nach Giurgewo 22,719 Ctr. Waaren (barunter 18,406 Ctr. aus Desterreich und bem beutschen Bollvereine) eingeführt und außerdem dafelbit 77 Biener Bagen fur Butareft ausgeschifft. - Giliftria (f. oben), die alte Sauptstadt Bulgariens, ift feit bem Rriege von 1828 u. 29 in Berfall gerathen und beim Donauhandel wenig betheiligt. Die Umgegend ift jedoch forgfältig angebaut und bas Getreibe von guter Qualitat. Daber verschifft Silistria jahrlich wenigstens nicht unbedeutenbe Quantitaten Getreibe, und gwar nach Braila und ber bortigen Umgegenb.

Die aus ben turfijden Donaulandern ausgeführte Bolle ftammt weniger von ben bort einheimischen Schafen her, als von benen, bie alliahrlich
von Siebenburgen aus borthin auf die Beibe getrieben werben. Daher verbient über ben Berkehr ber siebenburgischen Biehzuchter hier bas
Rabere mitgetheilt zu werben.

Das burch die nordöstlichen Ausläufer des Balfan gebildete Hochland, welches sich von Silistria parallel mit der Donau bis Tultscha (in der, im 2. Kap. beschriebenen Dobrudscha) hinzieht, hat in seinen Bergadshängen und Thalmulden herrliche Triften. Dieses Beideland nun wird vorzüglich von siebenburgischen Firten benugt, welche hier, sern von der Heimath, die Biehzucht in einem ausgedehnten Maßestabe betreiben, unter eigenthumlichen, durch Berträge und herfommen garantitten Berhältnissen.

Diese Hirten, unter bem Namen ber Molanen befannt, mandern jährzlich im Herbste mit ihren zahlreichen Heerben, Schaafen, Biegen und Pferben, aus Siebenburgen nach ber Ballachei und Moldau, segen bei Giurgewo, Kalarasch (f. oben), Gura-Jasomniga (ostwärts von Bucharest) und Braila oder Galag über die Donau, und überwintern theils im nordöstlichen Bulgarien in ben Distritten zwischen Tultscha (f. oben) und Barna (am schwarzen Meere), theils in den Niederungen ber Dobrudscha an der Donau.

Ihre Beerden bleiben in jeder Jahreszeit Tag und Nacht unter freiem himmel, bei starkem Schneefall werden sie in die mit Rohr und Beidengebusch bewachsenen Niederungen (Balten) getrieben, wo sie vor den, besonders ben Schaafen gefährlichen Schneestrürmen mehr geschützt sind; hier werden sie mit Beu gefüttert, oft aber, wenn der Binter lange anhalt, und die Heuvorrathe aufgezehrt sind, mussen die ausgehungerten Thiere mit Beidenzweigen und abgeschäften Baumrinden hingefristet werden, wobei oft viele Stude zu Grunde geben.

Mit der ersten Frühlingssonne werden die Heerden auf die hoher gelegenen Weiden getrieben, wo sie bei dem üppigen Graswuchse sich bald von den Entbehrungen des Winters erholen. Die Mokanen besorgen dann das Geschäft der Lammung und der Wolfichur, und treiben im Monate Juni die Heerden wieder nach Siebenbürgen zurück; gleichwohl bleiben viele den Sommer über in Bulgarien. Die größeren Wiehzüchter halten auch Aindersheerben und pachten von den türksichen Ajanen oder Grundherren Weidegründe (Türlen genannt), auf denen sie her Hürden errichten. Diese Wanderungen der Mokanen nach Bulgarien und zurüf nach Siebenbürgen sinden seit unvordenklichen Zeiten statt und sind auf ein uraltes Herkommen und spätere ausdrückliche Conventionen mit der ottomanischen Pforte gestügt.

Die stebenburgischen hirten in Bulgarien genießen die traktatmäßigen Rechte der öfterreichischen Staatsburger; sie find als solche von Abgaben bestreit, denen die Rajahs unterworfen sind, und stehen unter der Gerichtsbarteit des österreichischen Consulats in Galas. Tros wiederholter Bersuche der türksichen Lokalbehörden, die Mosanen abgabenpflichtig zu machen, wurden deren Borrechte durch die Bemühung ihrer Consularbehörde stets mit Erfolg aufrecht erhalten. Gegenwärtig zahlen sie außer dem privatrechtlichen Pachtzgelbe (Miri) für die Weidegründe blos ein Jählgeld (Saimas para) für jede Heerde.

Die nach Bulgarien zur Ueberwinterung eingetriebene Biehmenge ift nach Umftanden verschieden. Bar ber Sommer troden und find Die Beibeplage burch bie Sonnenbige ausgebrannt, und ift wenig Beu im Lante, fo halten bie Mofanen ihre Beerden lieber in Siebenburgen und in ber Ballachei aurud; ift bingegen eine reichliche Spatweibe vorbanden, fo gieben fie mit ihren Beerben über bie Donau. 3m Binter 1846-47 waren nur 250,000 fieben= burgifche Schaafe in Bulgarien, von benen gegen 30,000 Stud burch ben ftrengen Rachwinter im Mary ju Grunde gingen. Bon biefen Schaafen wurben im Frubiahr 1847 332,000 Date (ober 830,000 Bfund) Bolle gewonnen, wovon 212,000 Date (530,000 Bfund) nach Kronftadt in Giebenburgen gefendet, 60,000 Dae (150,000 Bfund) an die turtifche Tuchfabrit in Slimno (bei Adrianopel) ju 31/10 turf. Piafter Die Dae (11 Rreuger Conv. Mge. bas Pfund) abgefest, und 60,000 Ode (150,000 Pfund) in Bulgarien verfauft wurden. Außerbem murben im 3. 1847 von ben Mofanen noch 46,764 Schaaf= und Biegenfelle und 6000 Lammfelle, bas Baar au 8 Biafter turfifch (1 fl. Conv. Dige.), ju Marfte gebracht.

Im Herbste 1847, wo die Weibeverhaltnisse sich sein gingen 281 siebenbürgische Viehbeerben, bestehend aus 2095 Pferben, 4454 Ziegen und 473,353 Schaafen, zur Ueberwinterung über die Donau. In Bulgarien überwinterten beiläusig 3000 Pferbe, jene Ziegen und 150,000 Schaafe, so daß sich im Frühjahr 1848 5095 Pferbe, 4454 Ziegen und 623,353 Schaafe befanden.

Diefe Heerben ftanden unter ber Obhut von 4189 hirten, Cfobanen genannt; außerdem waren viele siebenburgische hirten bei turfischen und bulggarischen Biehzüchtern im Dienste, so baß sich die Zahl der damals in Bulgarien befindlichen Mofanen auf wenigstens 5000 Geelen belaufen mochte.

Rechnet man im Durchschnitt ein Schaaf zu 25 türk. Piastern (3 fl. 20 Kreuzger Conv. Mze.) und ein Pferd zu 500 P.  $(62^1/2)$  fl. Conv. Mze.), so gasten die oben angeführten Viehheerben ein Kapital von  $14^1/2$  Mill. türk. Piaster (etwa 1,812,500 fl. Conv. Mze.) siebenbürgisches Nationaleigenthum, das eine zahlreiche Menschenmenge ernährte und einen guten Ertrag abwarf. Ein Schaaf gibt im Durchschnitt 2 bis  $2^1/2$  Oce (5 bis  $6^1/4$  Pfund) Wolle,

auf 1000 Schaafe werben jabrlich 600 Lammer gerechnet. 3m Fruhjahr 1849 lieferten bie in Bulgarien befindlichen fiebenburgifden Schaafe (bie ber Lam= mer mitgerechnet) 1,200,000 Die ober 27,000 Biener Centner Bolle, Die an Ort und Stelle burchichnittlich mit 4 bis 41/2, turf. B. (30 bis 34 Rren= ger Conv. Mge.) bie Ode bezahlt wird. Gin Theil biefer Bolle wird an ber Donau gewaschen, wobei fich ein Gewichtverluft von 35 pet, berausstellt. und fobann (wenigftens bas nicht in Bulgarien felbft verfaufte Quantum) mit ben Dampfboten nach Orfova geschafft; ber großere Theil aber wird un= gemafchen nach Rrouftabt (in Siebenburgen) gefenbet, bort gereinigt und fortirt, und weiter in ben Banbel gebracht. Die Motanenwolle (wie man biefe Bolle nennt) gibt zwei Gorten: bie langhaarige Bigajawolle und bie fogenannte Cjurfana. Gene wird nach Befth und Bien gefendet und mit 50 bis 60 fl. Conv. Dige. fur ben Centner verfauft. Die lette orbinare Gattung wird in Rronftabt ju Rogen und einer Gorte groben, aber außerft feften Tuches (Dimit) verarbeitet. Die Fracht von Bulgarien bis Kronftadt wird mit 7 Kreugern bie Dite (nicht gang 3 Kreuger bas Pfund) berechnet; von Kronstadt nach Bien fommt ber Transport von einem Centner auf 4 bis 5 fl. Conv. Dige. ju fteben.

Die nach Kronstadt eingeführte Wolle der siebendürgischen Mokanen unterliegt keinem Eingangszolle, wenn sie mit den Aussuhrscheinen der entspreschenden Anzahl Schaase gedeckt ist. Auch die Schaas und Lammfelle der Mokanenheerden gehen zollfrei nach Kronstadt. Die Ausklagen der Mokanen für ihre Schaasseveren sind mäßig und beschränken sich auf das Pachtgeld (Miri) für die Weidepläge von 2000 die 3000 Piastern (250 die 375 fl. Conv. Mzc.) für eine Heerde von 1000 Stück, und auf die Kosten der Heussütterung im Winter, die nach den Witterungsverhältnissen verschieden, wohl aber auf 3 die 4 Piaster (221/2 die 30 Kreuzer C. M.) für das Schaassen sind. Der Unterhalt der Knechte ist äußerst billig, ihr Lohn wird ihnen zum Theil in Schaassen oder Lämmern veradreicht, wodurch sie mit der Zeit zu einer eigenen Heerde der Knechte ist außerst dillig, ihr Lohn wird ihnen zum Theil in Schaassen oder Lämmern veradreicht, wodurch sie mit der Zeit zu einer eigenen Heerde gelangen. Hieraus ist ersichtlich, wie sich die uralten Gebräuche der Hirtenvölker bei den siedendürgischen Mokanen noch die jest erhalten haben.

Die in ben fetten Beibetriften ber Umgegend von Silistria und hirsova (Hirsova liegt in ber bulgarischen Dobrudscha am rechten Donauuser, zwischen Silistria und Galag), und in dem Distrikte von Kustendiche (Kustendsche liegt am Schwarzen Meere, zwischen Barna und der Donaumundung) gezogenen Pferde werden mit Bortheil an die kaiferl. öfterr. Remontirungsschmissionen abgesetzt und mit 23 Dukaten pr. Stud bezahlt.

Auch in der Wallachei, namentsich in den Begirken von Braila und Rimnik (Rimnik liegt westlich und 8 M. von Braila, im nordöftlichsten Theil der Ballachei), sind gablreiche siebenburgische Viehzuchter als Grund-

pachter etablirt, und bie Bahl ber bort gehaltenen Schaafe fann auf 500,000 angeschlagen werben.

Die Mokanen gehören dem wallachischen Bolksstamme an, und ihre Lebensweise ist sehr einsach. Sie wohnen in Erdhütten (Burde), sind gegen alle Witterungsundikten abgehärtet, kleiben sich in grobe Leinwand und Schaafpelze, und leben größtentheils von Maisbrei (Mamaliga), der wallachischen Nationalspeise. Sie stehen noch auf einer niedrigen Culturstufe, obgleich auf einer höheren als ihre Stammgenossen in der Wallachei, und haben die Tugenden und Fehler der nomadistrenden Girtenvölker. Viele unter ihnen sind wohlhabend und bestgen außer zahlreichen Herrden noch bedeutende Summen in baarem Gelbe.

In früheren Zeiten war nur die Wallachei, ober auch wohl die Moldau, das Ziel ihrer Wanderungen. Die Ausbehnung des Acterbaues hat ihnen aber hier den größten Theil ihrer Weidetriften entzogen, sie wenden sich daher immer mehr nach Bulgarien, wo bei der schwachen Bevölkerung noch drei Viertheile des culturfähigen Bodens brach liegen. In jenen Gegenden ist daher noch auf viele Jahre hinreichender Raum für ihre Geerden vorhanden; dech läßt sich nicht läugnen, daß die Art und Weise der Viehwirthschaft, wie sie von den Mokanen betrieben wird, mit den Fortschritten des Ackerbaues unwerträglich ist und daher mit der Zeit auch in Bulgarien ein Ende nehmen muß. Es werden dann jene Viehzüchter allmälig zum Spstem der Stallfütterung und Wiesenchultur sich bequemen müssen, sobald dort der Getreidebau allgemeiner wird.

Bir wenden uns nunmehr wieder ju bem Jandel ber turtischen Donaulander überhaupt, muffen jedoch junächst einen Blick auf den Landhandel ber Ballachei und Moldau werfen. Insofern ber zu Lande betriebene handelsverkehr dieser Donaufürstenthumer seine Nichtung gegen die Donau nimmt, ist berselbe allerdings bereits oben besprochen worden; aber hier kommt noch der Handel mit den Leipziger Meswaaren und der Verkehr mit Siebenburgen über Kronstadt zu berücksichtigen.

In biefen beiben, feit lange festgestellten Berkehrsverhaltniffen ergeben sich übrigens weniger Beranberungen, und baher auch weniger Störungen als im Seehanbel.

Die Leipziger Oftermeffe von 1847 war freilich von Kausseuten aus Jass und Bufarest nicht ftart besucht, um so glanzender aber fiel hinsichtlich bes Einkaufes aus den Donaufürstenthumern die Michaelismesse aus. Die Bukarester Marktbesucher allein realisitren auf dieser Messe Waareneinkaufe von einer Million Thaler, abgesehen von den Einkaufen, die sie auf ihrer Durchreise in Wien bewerfstelligten.

Aus ber Molbau waren auf biefer Michaelismeffe 72 Ginfaufer anwe-

fend, welche für Jaffty, Folichan, Foltischan, Bottufcan und andere Meinere Stabte im Betrage von 500,000 Thalern einkauften.

Auf beiben Leipziger Meffen von 1847 wurden von Seiten ber moldausischen und wallachischen Kunden für  $2^1/_2$  Millionen Thaler Waaren eingekauft, als: englische Cattune und ordinäre Schnittwaaren, Halbwollstoffe, Jacquards, Orleans, Alapas, Lyoneser saconnirte und glatte Seidenstoffe, Elderselder und Berliner Seidenwaaren, fächsische Merinos, schottische Leinvand, Wollswaaren verschiedener Art, sächsische und rheinische Tuche, Galanteries und kurze Waaren auß dem deutsche Bollvereine u. s. w. Französische und kurze Waaren auß dem beutschen Zollvereine u. s. w. Französische und niedersändische Tuche kamen für die Donauländer zu theuer. Von Wiener Waaren waren Shawls, Teppicke, Hosenzeuge und Handschuse besonders beliebt; auch Namiester und Brünner Tuche hielten mit der Zollvereinswaare die Concurrenz auß.

Die siebenburgischen Industrie-Erzeugnisse ober Kronftabter Baaten (wie sie in den Donauländern gewöhnlich genannt werden), Artifel des nothe wendigen Hausbedarfes für Land und Stadt, fanden auch im J. 1847 in den Donaufürstenthumern den gewöhnlichen vortheilhaften Absat, und zwar im Betrage von 2,044,000 fl. Conv. Munze.

Die Kronstädter Waaren werden im Wege der im Zunftverbande stehenben Gewerbe erzeugt, wodurch in Kronstadt viele fleißige Familien ihren Erwerb fanden; der Berkauf geschieht im Kleinen, erfordert kein großes Anlagekapital, wirst aber freilich nur einen beschiedenen Gewinn ab. Uebrigens haben in neuerer Zeit die in Kronstadt versertigten Eisenwaaren, Fensterund Thürbeschläge, grobe Eisengeschmeibewaaren verschiedener Art durch die englische Concurrenz großen Abbruch erlitten. Auch belgisches Fensterglaß hat sich bereits einen Weg nach den Donaufürstenthümern gebahnt.

Rach ben Donaufürstenthumern gelangen auch Industrie=Erzeugnisse Galiziens und ber Bukowina, als: grobes Zuch und Leinwand, Fensterglas, Eisengeschmeide, leichte Bagen zc. Diese Artikel werben auf ben ftark bestuchten Jahrmarkten von Bottuschan und Foltischan abgesett.

Für die Aussuhr der moldauische wallachischen Raturproduste ist auf der Landseite Kronstadt der wichtigste Punkt. Aus den unteren Donauländern werden nach Siedenbürgen im Durchschnitt jährlich eingeführt: 2000 Stud Büffelhäute, 130,000 St. gefalzene Ochsenhäute, 30,000 gefalzene Ziegene häute, 40,000 St. Pferdehäute, 50,000 St. Schaaffelle, 300,000 St. Lammfelle, 200,000 St. Hafenfelle, 100 Ctr. Hornspigen, 500,000 Oct. (1,250,000 Pfund) ungewaschene Wolle, 100,000 Oct. (250,000 Pfund) Wolle zweiter Schur, 400,000 Oct. (1,000,000 Pfund) gesalzene Karpsen, 15,000 Oct. (37,500 Pfund) Karpsen nogen, 5000 Oct. (12,500 Pfund)

schwarzer Fischrogen, 5000 Ode (12,500 Pfund) Fischmisch, 20,000 Ode (50,000 Pfund) gesalzener Haufen, 600 Ode (1500 Pfund) Hausenblase, 400 Ode (1000 Pfund) Hausenblase, 400 Ode (1000 Pfund) Hausenblase, 6000 Ode (15,000 Pfund) frische Fische, 300 Etr. Honig, 50,000 Etr. Sumach, 30,000 Simer Landwein (aus ber Moldau), nebst einigen anderen Artiseln in geringerer Wenge, als Flacks, Süßwurzsbolz, Ochsenbörner, Ochsenblauen u. s. w.

Der Berkehr ber Moldau und Wallachei untereinander ist durch die mit dem 1. Januar 1848 ins Leben getretene Zollvereinigung der beiden Fürstenthümer um Bieles erleichtert worden.

Was nun den oben erwähnten (freilich unmittelbar nur von Galat, Braila und Tultscha betriebenen) Seehaudel der unteren Donauländer betrifft, so belief sich der Gesammthandels-Verfehr von Galat und Braila im J. 1847 auf einen declarirten Werth von 42,733,000 Gulden Conv. Mze., und berselbe ließ den Verfehr von 1846 (der nur 28 Mill. Gulden betrug), sowie den der Jahre 1845 und 1844 (beide mit 17 1/2 Millionen Gulden) weit hinter sich.

Die auf bem Seewege nach biefen beiben Donauhäfen gebrachten Masnufakturen und Fabrifate waren meistens Erzeugnisse Englands, welches in Robeisen, Stahls, Eisens und Blechwaaren, in Gespinnsten, einfarbigen und gebruckten Cattunen, Musselinen, mit Baumwolle gemischten Waaren und Maschinens-Leinwand ben Markt beherricht.

Bon ben 7569 Ballen und Colli Gespinnste und Gewebe, die im J. 1847 in beide Donauhäfen eingeführt wurden, famen 6586 Colli unter englischer, jonischer, griechischer und österreichischer Flagge aus Großbritannien; Braila bezog ausschließlich brittische Erzeugnisse. Sämmtliches Eisen, Guß und Stangeneisen, zusammen 49,000 Centner, war (mit Ausnahme einer Partie rufsischen Eisens von 4600 Centner) durchgehends englischen Ursprunges. Der Gesammtwerth der unter englischer Flagge in beide Donauhäfen einz geführten Industries Gegenstände betrug 3,033,000 Gulden Conv. Münze.

Ausgeführt wurden aus Galat und Braila hauptsächlich Getreibe und zwar vornehmlich nach Marfeille, Genua und Livorno (Baizen), und außersbem nach Großbritannien (Mais).

Die Dampfichiffahrt entwidelte 1847 in ben hafen von Galag und Braila eine große Thätigkeit. Die Seelinie zwischen Constantinopel und Galag, mit den Zwischenstationen Barna, Tultscha und Braila ward von der Gesellschaft des österreichischen Lloyd mit Punktlichkeit und Zuverlässigkeit versehen und die Fahrten wurden ohne die geringste Störung tarifmäßig eingehalten. Ebenso war die das Jahr zuvor etablirte Dampsichiffschriszlinie zwischen Odessa und Galag vollauf beschäftigt. Das zur Gerstellung bieser Berbindung verwendete russische Dampsichiff führte auf 20 Kabrten in

Galag Guter jum Berthe von 440,880 Gulben ein, und Baaren jum Berthe von 868,019 Gulben Conv. Munge von bort aus.

Der an der nordöstlichen Spite Bulgariens zwischen Galat und der Donaumundung, dem ruffisch bestarabischen Ufer gegenüber) gelegene türkische Donauhasen Tulticha ist eine start besuchte Schiffsstation, da die meisten Donausahrer Tulticha anlaufen, um sich baselbit mit Mundvorrath zu versehen, die an der Sulina: (Donau-) Mündung nothwendigen Operationen des Lichtens vorzubereiten, Lootsen aufzunehmen oder zu entlassen.

Mit den Lloyd-Dampsichissen, die auf ihren Fahrten-zwischen Constantinopel und Galag jedesmal in Tultscha anlegen, wurden 1847 daselbst von Constantinopel und Barna 67,980 Pfund Manusatrurwaaren, 25,843 Pfund Cisen, Nägel z. zum Schisson, 49,066 Pfund diverse Waaren und Contanten im Betrage von 203,029 Gulden Conv. Münze eingeführt, und dagegen von dort nach Barna und Constantinopel 4000 Pft. Caviar, 1260 Pft. Butter, 426 Pft. Honig, 7253 Pft. diverse Waaren und 27,546 Gulden Conv. M. daares Geld außeschirt. Auch herrichte in dem genannten Jahre auf den Schisswersten von Tultscha eine geröfe Thätigkeit, und es wurden baselbst 3 Fahrzeuge unter österreichischer und 22 Fahrzeuge (worunter 6 Dreimaster von 360 bis 500 Tonnen Gehalt) unter türksscher Flagge vom Stapel aelassen.

Bon ben bulgarischen Seehäsen am Schwarzen Meere wurde im J. 1847 Barna von 266 Schiffen (barunter 36 österreichische Damps- und 18 österreichische Segelschiffe, 69 türkische, 93 griechische und 15 russische Schiffe), und Baltschiff (nordnordöstlich und 4 M. von Barna) und Cavarna (21/2 M. von Baltschif) zusammen von 231 Schiffen (darunter 6 österreichische Segelschiffe, 95 türkische, 74 griechische, 18 russische, 13 sardinische und 16 jonische Schiffe) besucht.

Bon ben rumelischen Seehäsen am Schwarzen Meere wurden Burgas (sublich und 12 M. von Varna), Ankialo und Missevria (beibe nord-wärts und nicht sehr weit von Varna) zusammen von 131 Seefahrzeugen besucht.

Diefe Schiffe brachten Kaffee, Zuder, Del, Pfeffer, Fenfterglas (belgisches), Rägel, Twifte, Baumwollgewebe und andere Manufakturwaaren (meift englischen Ursprunges) ic., und führten bafur Getreibe, Mehl, Talg, Gier, Rosenwasser u. s. w. aus.

Auf ben hanbelsverfehr ber turfischen Donaulander im solgenden Jahre, nämlich im 3. 1848, wirften die europäischen Revolutionen, ganz besonders aber die ungarische Revolution, bochft nachtheilig ein; benn abgesehen von den handelsstodungen überhaupt, sperrten die ungarischen Revolutionsmanner die ganze Wasserstade der Donau, von Riederungarn an die zur turfischen Grenze, und ließen weder Dampf =, noch gewöhnliche Flußsahrzeuge

ftromauf = ober ftromabwarts paffiren. Blos in ben erften Monaten bes genannten Sahres durften die Fahrten noch fortgefest werben, und in diefem furien Beitraume vermittelten Die Donaubampfichiffe nach ben unteren Donaulanbern und ber Levante eine Baareneinfuhr, Die natürlich nur gering gegen bas Sabr gupor ausfallen fonnte. Sie betrug an Bagren 3,682,383 Bfund Gewicht weniger als im 3. 1847. Schon im Dai 1848 hatten bie Dampf= ichiffe bie größte Dube, die ungarischen Ufergegenden zu paffiren, und mußten nach ber politischen Gefinnung ber bortigen Bewohner bei jedem Landftriche Die Flagge nach ben Nationen wechseln; fpater wurden fogar Die Ramen ber Schiffe beguftandet, welche, um tein Mergerniß ju geben, ausgelofcht und burch fortlaufende Rummern erfest werben mußten; febann murbe ein= gelnen Schiffen ber Durchaang unter bem Bormande verwehrt, bag man ib= rer jum Truppentransporte bedurfe; endlich als ber muthenbite Raffenfampf an ber füblichen Donau ausbrach, ber balb in einen brudermorderifchen Bertilgungefrieg ausartete, mar feine Möglichfeit mehr vorhanden, Die Berbinbung auf bem öfterreichischen Sauptftrome ju erhalten. Taufenbe von Baaren = Colli blieben in ben Devote ber einzelnen Stationen liegen, Die meiften Dampfichiffe blieben ohne Beschäftigung ober wurden von den ungarifden Revolutionsmännern eigenmächtig in Beschlag genommen, Die Fahrzeuge ber unteren Donau gingen feer ober mit geringer Labung auf und nieber. und bem Donauhandel murbe ein unerfeslicher Schaben jugefügt.

Diefe Stodung alles Donau = Berfebre von Defterreich und Deutschland ber benutten alebald bie Englander und bemuhten fich eifrigft, biefe icone Gelegenheit nicht vorübergeben ju laffen, ohne die öfterreichischen und beutschen Erzeugniffe von bem wallachischen und molbauischen Martte wo moglich gang ju verbrangen. Befonders mit ihren Baumwollfabrifaten und ben mit Baumwolle gemischten f. g. Leinwandartiteln und Bollmaaren überschwemmten fie nunmehr bie Donaufürstenthumer, wobei ihnen insbesondere ein griechisches Saus auf Scio hulfreich jur Seite ftant. Auf biefe Beife gelang es ihnen, ben Donaufürftenthumern im 3. 1848 über taufend Ballen Baumwollmaaren mehr ale im 3. 1847 aufjudrangen und, vermoge ber Spottpreife biefer ichlechten Baaren, bis in bie fleinfte Bauernhutte bineinzuschachern. Das genannte sciotische Santelshaus manovrirte jum Beften ber Englander fo gefchidt, bag es, namentlich burch bewilligte Credite, alle Detailliften und Saufirer, in ber Molbau und Balla: chei, in feine Banbe befam, und behnte feinen Abfag bergeftalt aus, bag bie beiben ganber burch feine Commiffionare wie mit einem Rete umgarnt murben. Go haben benn bie eben fo ichlechten wie wohlfeilen englischen Baaren bie foliben, aber freilich nicht zu folden Spottpreisen zu verschleubernben beut= ichen Artifel gleicher Gattung aus ber Concurrenz verbrangt, und insbefonbere ben Berbrauch beutscher Leinwand auf bas Minimum berabgebrudt. Die Eingeborenen tragen jest meift nur englische Halbleinwand, und die romanischen Bauern sogar nur ungemischte Baumwollstoffe als Leibwasche, wogegen sie zuwor ausschließlich grobe Flachs und Hanfleinwand aus Siebenbürgen trugen.

3m 3. 1849 maren bie hanbelsverhaltniffe in ben unteren Donaulanbern um nichts beffer als bas Sabr guvor.

Bon Serbien ift nur noch zu bemerken, daß außer Orsova und Clasbosniga (s. oben) auch die Stadt Usicza (südwestlich und 20 M. von Belgrad) als Mittelpunst des Handels für West-Serbien erwähnt zu werzben verdient, und daß Belgrad durch seine Gewehr-, Teppich-, Seiben-, Baumwoll- und Ledersabriken sich auszeichnet.

Bei ber Darstellung des pontischen Handelsverkehrs haben wir gesehen, daß ber in der Türkei au entrichtende Eingangszoll nicht höher als ber Transitozoll ist, nämlich nur 3 pCt. vom Waarenwerth beträgt; und bei der Darstellung des Handelsverkehrs in den unteren Donauländern haben wir gesehen, daß der Ausgangszoll volle 9 pCt. mehr, nämlich 12 pCt. vom Waarenwerth beträgt. Es besteht also in der Türkei ein Zollspstem, welches nicht nur mit dem Zollspstem aller übrigen, wenigstens aller civilistren Staaten, sondern auch mit dem gesunden Menschenverstande oder doch mit den Brundsgen einer vernunftgemäßen Staatsösonomie geradezu in Widerspruch steht. Wir werden auf diesen Gegenstand bei Gelegenheit der Besprechung des kürklischen Verwaltungspstems aurücksommen.

## Sechstes Rapitel.

Geschichte ber Turtei. — Aurzgefaßte Geschichte bes oftromischen ober bezantinischen Raiserthums. — Stammfit ber Turten ober Osmanen; ihre Ausbreitung in Borberaffen und ihr endliches Borbringen nach Europa. — Aurzgefaßte Geschichte bes Turtischen ober Osmanischen Reiches bis auf die neueste Zeit.

Dhne eine Geschichte ber Turfei — wenn auch noch so furz zusammengebrängt — wurde die Schilderung ber turfischen Zustände in der Gegenwart höchst mangelhaft sein, und Manches bavon überhaupt sich gar nicht erklären laffen; abgesehen von den ungähligen Luden, die in den politischen Berhältnissen der Turfei zum Auslande überall merkhar werden wurden.

Wer die Geschichte bes römischen Reiches kennt, der weiß, daß, als das weströmische unterging, der türkische Name völlig unbekannt war. Er war unbekannt mahrend der ganzen Periode der Bölkerwanderung, und blieb unbekannt auch noch in den ersten Jahrhunderten seit der Stiftung des Islam. Erst mit dem Beginn der Kreuzzüge oder seit dem Ansange des 12. Jahrhunderts war von Seldschuken die Rede, die freilich identisch mit den

Turten waren, aber bamale nicht im Entfernteften ben Wedanten auftommen ließen, fie murben bereinft unter bem Ramen Turfen ber Schreden Guropas eine geraume Beit bindurch werben. Das oftromifche Reich batte feine afrifanischen und ben größten Theil feiner affatischen Lander eine Beute ber weltsturmenden mahomedanischen Araber werden feben, und felbst eine mehr= maliae Belagerung feiner Sauptftadt burch bie Araber erlebt; allein es fah auch bas grabifche Chalifat in Berfall gerathen und fodann bemfelben ein völliges Ende gemacht burch bie Mongolen, welche 1258 Bagbab, ben Chalifenfik, eriturmten, und ben letten Chalifen, Motagem, in eine Rubbaut genabt, burch bie Stadt fchleiften. Wenn alfo bie Griechen ober Bmantiner in ihrem, in Guropa ihnen gebliebenen legten Bollwerte von neuen affati= ichen Eroberern angegriffen zu werben fürchteten, fo mochten fie biefe wohl eher in ben Mongolen als in ben, ihnen allerbinge naberen, Gelbichufen vermuthen. Erft im folgenden ober 14. Jahrhunderte hatten fie ihre gefährlich= ften Feinde in ben Domanen - wie die Turfen bamals ichon fich nann= ten - erbliden tonnen, wenn fie noch gefunde Angen jum Seben gehabt hatten. Allein fie lernten bie volle Dacht ber Turfen erft murbigen, ale es ju fpat mar; und bas wefiliche Europa erfuhr gewiffermagen erft burch bie Einnahme Conftantinopels im 3. 1453, daß bie Turfen Groberer feien, vor benen man fich febr zu fürchten babe; obwohl bamals ichon mehr als ein halbes Sahrhundert früher Ungarn bies fattfam erfahren hatte.

Rurz gesagt, die Türken haben erft feit wenigen Jahrhunderten in Europa sesten Fuß gesaßt und sich bekannt gemacht; vorher aber bewohnten und besaßen die von ihnen beherrschten Länder nur europäische Bölker, beren Geschichte daher derjenigen der Türkei oder der Türken vorangehen muß, denn wir haben es hier im Ganzen weniger mit den Türken an sich, als mit den, jest unter dem Namen Türkei begriffenen Ländern und deren früheren und jezigen Juständen zu thun. Das Handelsgeschichtliche dieser Länder haben wir bereits im vorigen Kapitel kennen gelernt; ebenso auch allgemein Geschichtliches der einzelnen Provinzen des türksischen Reiches in Europa. Daher wollen wir nunmehr das Ganze historisch übersichtlich zusammensassen.

Die Länder, welche die jesige Europäische Türkei bilten, waren noch lange, nachdem im süblichen Theile ber großen Halbinsel, ober im jesigen Königreiche Griechensand geordnete Staaten entstanden waren, von rohen Bölkern bewohnt, die von den Griechen mit dem allgemeinen Namen Barsbaren bezeichnet wurden. Nur Thessalien machte davon eine Ausnahme, ebenso Epirus, wenn auch später. Das jesige Romanien oder Rumelien hieß (wie wir im 2. Kap. gesehen haben) damals Thrazien, und hier, wie in den westlicheren und nörblicheren Brovinzen, kam eine eigentliche Cultur erst unter der Ferrschaft der Römer auf. In Macedonien, nur durch

Theffalien von dem eigentlichen Griechenland getrennt, geschah dies weit früher durch die Bemühungen des Königs Philipp, der von 360 bis 336 vor Chr. regierte, besonders aber seit den Eroberungszügen seines Sohnes Alexanders des Großen, und seitdem Macedonien politisch herrschender Staat in Griechenland geworden war. Nachdem die Romer im J. 168 vor Chr. Macedonien bezwungen und 22 Jahre später das eigentliche Griechenland zu einer römischen Provinz gemacht hatten, breiteten sie sich auf der ganzen Halbinsel allmälig immer weiter aus.

Conftantin, ber erfte driftliche romifche Raifer, und als Alleinherr= icher von 324 bis 337 regierend, gab indireft bie erfte Beranlaffung ju ber nachmaligen Spaltung bes romifchen Reiches in zwei große Balften, und fo benn auch zu ber Entstehung bes bier in Rebe ftebenben oftromischen Reiche baburch, bag er bie faiferliche Refibeng nach Bnang (bem jestgen Conftantinovel) verlegte, und in biefem eine neue Sauptstadt bes Reiches grundete. Schon Diocletian (284-305), welcher Die republifanischen Erin= nerungen aus Roms früherer Beit mehr als einer feiner Borganger auszu= tofchen bemüht gewesen war, hatte Rom schon mit unverhohlenem Widerwillen angeseben, und Conftantin, ber in bem Ginne biefes Borgangers ju handeln fortfuhr, fand in ber Berrichaft, Die er bem Christenthume bereiten wollte, neuen Grund, eine Stadt zu meiben, welche in bem großen geschicht= lichen Dafein eines Sahrtaufends ihren Ruhm mit ber heidnischen Gotterver= ehrung eng verfnupfte. Daber ber Gebante, fich einen neuen Gerricherfis au grunden, ber ihn und ben glangenden Sofftaat, mit bem er fich umgab, von ber Statte jener republifanischen Große weit entfernte. Er mablte bagu ben Boben bes alten Bnjang, beffen gludliche Lage bie größten Bortheile vereinigte. Auch ber Webante, bag bie Donau und ber Guphrat jest mehr ber Beobachtung und bes Schuges bedurften, als der Rhein, mochten Constantin bestimmen, ben Raiferfit jenen beiben Buntten gu nabern.

Byzanz, so benannt nach seinem ersten Erbauer Byzas (650 vor Chr.) und schon im Alterthum eine blühende Stadt, war eine griechische Colonie, von den Megarensern gegründet und in der Folge von Milestern und anderen griechischen Bölfern erweitert und verschönert. Die treffliche, vortheilhafte Lage von Byzanz begünstigte dessen Kandel ungemein und septe es in den Stand, den Handel Anderer nach dem Schwarzen Meere einzuschränken und mit Jöllen und Mogaden zu belegen. So sehr dies den Reichthum der Stadt vermehrte, mußte sie doch auch vielsach von den Anfällen der Thrazier, Bithynier, Gallier und selbs den Griechen leiben. Besonders hart ward sie im peloponnesischen Kriege (431—404 vor Chr.) mitgenommen. Nach demsselben aber gewann sie wieder und unter den Kaisern begann ihr höchster Flor.

Die Prachtgebaube, welche Raifer Conftantin bier aufführen ließ, unter benen auch driftliche Rirchen glangten, follten mit benen ber alten Saupt-

stadt wetteisern, aber die Zierden Roms waren allmälig und in den Zeiten der höchsten Blüthe entstanden; jest stossen nicht mehr, wie sonst, Schäße von allen Reichen zusammen, und die Baufunst war versallen. Der Schmuck indeß, den bessere Jahrhunderte leihen konnten, Werke der Bilderkunst berühmter Meister, ließ Constantin aus den ansehnlichsten Orten des Neichs zusammendringen. Für eine zahlreiche Bevöllerung sorzte er durch lockende, den Einwohnern bewilligte Borrechte; den Bornehmen ließ er überdieß Ländereien anweisen; der große Hause erhielt Kornspenden, wie in Rom. In wenigen Jahren wuchst der Umsang des neuen Herrschen, wie in Rom. In wenigen Inden und Alexandrien sich messen kourt Gertscherstes so, daß er mit Antiosien und Alexandrien sich messen konnten. Constantin wollte, daß die Stadt Reu=Rom heiße, aber die von seinem Ramen hergenommene Benennung Constantinopel hat die Oberhand behalten, und ist ihr geblieben bis auf den beutigen Tag.

Bir übergeben ben nachsten Beitraum unter ben Rachfolgern Conftantin's bis ju Theodoffus tem Großen, ber Anfangs mit anderen Thronbe= werbern zu fampfen hatte und erft im 3. 394 Alleinherricher ward. Er ftarb fcon vier Monate nachher, am 17. Jan. 395. Dice ift ber Zeitpunft ber bleibenben Theilung bes romifchen Reiches in ein weftromifches und ein oftromijdes. Denn nach ben Anordnungen bes Theodofius erhielt von feinen beiben Cohnen ber altere Arfabing bie orientalifche Brafeftur nebft bem öftlichen Theil ber illyrifchen, und ber jungere Gohn Sonorius ben westlichen Theil bes Reiches. Es war nicht die Absicht des Theodosius gemefen, baburch eine fcharfe, immermabrende Trennung ber öftlichen und meft= lichen Romerwelt zu veranlaffen, aber fie bilbete fich fortan von felbit. Der Sof von Conftantinopel ward mehr und mehr zu einem orientali= ichen, und entfremdete fich bem mefteuropaifchen Wefen ganglich; Die Sprache ber Einwohner, die griechische, ward auch zur amtlichen, und es erhob fich eine icharf trennende Scheibemand zwischen Lanbern, welche fruher fo eng verbunden gemefen maren. Dag übrigens namentlich die Bewohner Conftantinopele bis jum Untergange bes Reiches fich fortwahrend Romer nann= ten und bie ihnen von ben Besteuropaern beigelegte Benennung Griechen als verächtlich verwarfen, ift bereits im vorigen Rapitel erwahnt. Inbeg wurde im Laufe ber Beit bie Benennung Griechifdes Raiferthum fur bas oftromifde Reich, ober auch byzantinifdes Raiferthum, nach bem urfprunglichen Ramen ber Sauptftabt, immer gebrauchlicher.

Die Jugend ber Sohne bes Theodosius machte bie Führung ber Reichste geschäfte burch Andere nothig, was auch nach ihrer Bolljährigfeit sich nicht anderte, benn ihre Charafterschwäche konnte, so lange sie lebten, fremder Stuge und Leitung nicht entbehren. Reichsverweser im Besten war Stillicho, aus einem vandalischen Geschlechte, ein geprüfter Feldherr, und bem regierrenden Hause als Gemahl einer Nichte bes Theodosius nahe verwandt; bald

nachber marb er auch Schwiegervater best jungen Sonorius. Im Dften ftand ber graufame und habfuchtige Gallier Rufinus an ber Spige ber Re= gierung. Stilicho aber trachtete nach ber Bermaltung bes Gangen, und baburch entsvann fich zwischen ihm und Rufinus eine verhangnifvolle Feind= 218 baber bie Weftgothen nun Rrieg begannen, und unter ihrem jum Ronige erhobenen, fubnen und tapferen Gubrer Alarich in Griedenland ein= brachen, wies ber Sof ju Conftantinovel bie Bulfe ab, welche Stilicho an= bot. Diefer überließ feine Radje ben gotbifchen Truppen im Dienfte bes oftromifden Reiches, Die von Theodofine bei feinem letten Feldauge nach Stalien geführt, jest unter bem Befehle bes Baings gurudfehrten. Bon ben Sanden berfelben fiel ber ichuldige Rufinus, jur großen Freude bes Boltes von Conftantinovel; aber Stilicho erntete feine Frucht von biefer That; benn fowohl ber Berichnittene Eutropius, welcher nunmehr ben größten Ginfluß auf Arfabius gewann, als Gainas felbft, traten jest als feine Feinbe auf. Inden ging Stillicho nun mit einem Seere nach Griechenland, meldes bie Gothen burchangen unt, ohne Biberftand ju finden, verheerten. Aber fein Blan, Alarich im Beloponnes einzuschließen, miglang, und biefer fam auf bem Seewege nach Epirus. Der hof ju Conftantinopel fchloß mit bem ge= fürchteten Teinde Frieden, und ernannte Alarich jum Dberfeldberen bes oftlichen Illyriens. Eutropins hatte babei bie Abficht, ihn jum Bertzeuge feiner beimtüdischen Blane gegen bas Abenbland ju machen. Gutropius verfolgte andererfeits im Lande felbft bie murbigften und angesehenften Manner, und übte mit schamloser Raubsucht ungeheuere Erpreffungen, bis er gefturzt ward (399), porguglich burch Gainas, ber nicht langer unter einem Berichnittenen fteben wollte, und einen von ihm felbit begunftigten Aufruhr gotbifcher Bulf8= volfer in Affen benutte, bem Raifer ben Fall bes Bunftlinge als unvermeib= lich barzustellen. Gainas, ber jest offen ju ben Emporern überging, und ben Oberbefehl über alle Truppen bes Reiches ertrogte, ichien hiermit noch nicht aufrieden au fein, fondern fich jum unmittelbaren Berrn bes Stagtes machen zu wollen. Er ward aber geschlagen, und fam auf ber Flucht um. Jest fiel bie Bewalt ber Gemablin bes ftete ber Leitung bedurftigen Arfa= bius, ber Euboria . au.

Das oftrömische Reich erstreckte sich seit 395 vom Jonischen, später vom Abriatischen Weere in Westen bis Tigranocerta (am Nikephorios ober Khahur, einem Nebenssusse bis Tigris: jest heißt ber Ort Sirt, und liegt süblich und 25 M. von Erzerum), Circesium am Euphrat (norbösslich und 54 M. von Damaskus) und bis zur arabischen Wiste im Often; sodann von der Donau und dem Schwarzen Weere im Norden, bis nach Antiochien (Rubien und Abyssinien) und der Libyschen Wüste (östlicher Theil der Sahara) im Süben. Hinzu kamen, zunächst im J. 534 das Bandalenreich in Nordasvika, sodann im J. 554 auf eine Zeit lang ganz Italien, wo sich

aber seit 568 die oftrömischen Bestzungen auf das Exarchat in Mittelitalien beschränkten und später ganz verloren gingen. Im 7. Jahrhundert gingen auch die Bestzungen in Afien die auf Aleinasien, im 7. und 8. Jahrhundert die afrikanischen Bestzungen, die Inseln Sardinien und Corsika, Dalmatien und das rechte Ufer der unteren Donau, im 9. Sicilien, Candia und Expern verloren. — Nach dieser nothwendigen Zwischenbemerkung nehmen wir den Geschichtsfaden wieder aus.

In ber Beit, ale bie Raiferin Guboria bie Regierungeangelegenheiten leitete, fielen die Sunnen in Die affatischen Brovingen bes oftromischen Reis des ein, und Eudoria mußte bei ihrer Schmache und Rathlofigfeit feinen anderen Ausweg, als burch einen jahrlichen Tribut fich mit ihnen abzufinden. Rach bem Tobe ihres Gemahls Arfabius im 3. 408 gelangte fein fiebenjah= riger Sohn Theo bofius II. auf ben morgenlandifchen Raiferthron . jeboch unter Bormundichaft feiner Schwefter Bulcheria. Er mußte ben hunnen ben jahrlichen Tribut noch zweimal (zulest bis auf 2100 Bfund Gold) er= boben; bagegen erhielt er, ale bie Bygantiner und Berfer fich in bas zwifchen zwei Konigen ftreitige Armenien theilten, beffen weftlichen Theil (und von bem abendlandischen Reiche Bannonien, Dalmatien und Roricum). 3. 450 ftarb Theodofius II., und ibm folgten in ber Regierung Bulcheria und beren Scheingemahl Marcian, welcher nach Auflöfung bes hunnen= reiches mehrere bemfelben unterworfene Bolferschaften, wie die Oftgothen, in bie Gubbonaulander aufnahm. Rach Marcian ward Leo I. (453-474) jum Raifer erwählt. Er mar ber erfte Raifer, ber mit großem Bomp vom Batriarden ber Sauptstadt gefront und gefalbt murbe. Die große Erpedition, bie er gegen bie Banbalen in Norbafrifa unternahm, fcheiterte. Ihm folgte fein Entel Leo II.; biefer ftarb aber bereits 474, nachdem er furz vorher jeinen Better Beno jum Mitregenten ernannt batte. Darauf berrichte Beno bis 491 allein. 3mar marb er burch eine Emporung verbrängt; er fehrte aber jurud und eroberte Conftantinopel, mo er mit Graufamteit und Sarte feine Begner behandelte, und bie erneuerten Emporungeversuche gegen ihn burch feine Strenge vereitelte. Seine Bittwe Ariabne hob ben Minister Anafta= fius auf ben Thron, auf welchem ibn ber tapfere Brafectus Bratorio Su= ftinus gegen bas jur Ungufriebenheit und ju Tumulten einmal aufgeregte Bolf Diefer, ber fich von einem fcblichten Bauer zu ber erften militä= rifchen Burbe bes Staates emporgeschwungen hatte, bestieg nach bes Anaftafius Tode (518) als Juftinus I. ben Thron. Gein Reffe Juftinian, von gleicher geringer Berfunft wie er, murbe von ihm vier Monate vor feinem Lobe, unter großem Jubel bes Bolfes, mit allgemeiner Buftimmung jum Mitregenten erhoben und jum Rachfolger beftimmt.

Justinian I. (527—566), ber nach Justin's am 1. Aug. 527 erfolgetem Tobe Alleinherrscher warb, täuschte bie Erwartungen nicht, bie man von

ibm gebegt batte. Seine Bedanten waren auf nichts Beringeres, als auf Die Bieberberftellung bes alten Raiferreiches, wie ce Conftantin befeffen, ge= richtet. 3mar mar er fein Felbherr, aber er batte ben Blid, bie rechten Manner berauszufinden, und bie Weschidlichkeit, fich ihrer fur seine 3mede ju bedienen. Bas ibm an perfonlichem, Furcht gebietenbem Unfeben und Entichloffenbeit abging, erfeste feine Gemablin Theodora, ein fubnes, leiden= ichaftliches Beib, bie fich burch Schonbeit und Weift vom Theater und aus ben Binfeln gemeiner Unfittlichfeit einen feltenen Beg jum Raifertbron ge= bahnt, und felbst auf biesem Thron jo wohl fich befestigt hatte, bag ihr Rame neben bem ihres Gemabis auf allen Gefegen, Berordnungen und öffentlichen Denfmalern mit ermabnt werben mußte, wie benn auch ber Batriarch von Conftantinopel bei ber Rronung Jufinian's auch ihr bie Rrone auffeste. Sie übte alfo naturlicher Beije einen bedeutenten, obwohl burch Bolluft und Graufamfeit oft nachtheiligen Ginfluß auf Die Regierung aus. Auch ein gro-Berer Weift, ale ber Juftinian's, batte bem Bmantinifden Staate ichwerlich wieder ein neues, frifdes Leben einzuhauchen vermocht; bas Bolf mar allau erschlafft und herabgesunten; aber wie es ihm gelang, bem Reiche auf einige Beit wieder eine großere Ausbehnung ju verschaffen, als es unter feinen Borgangern gehabt (vermoge ber bereits oben angedeuteten Groberungen in Rord= afrifa, Stalien 20.), fo ift er ber Rachwelt auch burch manche nukliche Gin= richtung für bas Innere befannter geblieben, als alle feine Rachfolger. Bor= züglich bat er fich burch bas, mas er für bie Wesengebung that, ober burch Rundige thun ließ, einen berühmten Ramen gemacht. Die Gecle biefer Un= ternehmung war Tribonianus, fein Minifter und Gunftling. Unter beffen Aufficht und thatiger Mitwirfung erschienen nach und nach: eine Sammlung ber Berordnungen früherer Raifer (codex Justinianeus), ein wiffenschaftliches Lehrbuch bes romifchen Rechte (institutiones), und eine Cammlung ber wich= tigften Erflarungen und Ausspruche aus ben Schriften von 40 berühmten romischen Rechtsgelehrten. Dazu fommen in ber Folge noch neue Bufage und Berordnungen, theils von Juftinian felbft, theils von fpateren Raifern (novellae). Das Gange, Die Frucht ber alten, und Die Grundlage aller neueren Gefengeberweisheit, wird befanntlich bas corpus juris genannt. Sobann murben bie Runftler burch murbige Berfe befchäftigt und geehrt. Blos in Constantinopel wurden 25 neue Rirchen gebaut, unter ihnen bie porber icon ameimal abgebrannte Cophienfirche, ein erhabenes Bracht= gebaube, an welchem 10,000 Menschen fast 6 Sahre lang (von 532 bis 538) arbeiteten, und wovon die Koften auf 7 Mill. Thaler nach unferem Gelbe geschätt murben. Außerbem viele Rranfenhäuser, Bruden und Bafferleitungen, und vor allen Dingen eine ungemeine Angahl von Festungen und Raftellen jur Befchutung bes Reiches. Alle biefe Bauten ju Bracht und Rugen erhöhten allerbinge ben Glang ber Regierung Suftinian's; andererseite vermehr=

ten aber auch bie Summen, Die bagu erforbert wurden, ben Abgabenbrud, ber im Bygantinischen Reiche ohnehin schon febr groß mar. Die innere Rube wurde obendrein noch geftort, und gwar auf eine eben fo fcanbalofe wie em= porente Beife burch bie f. g. Difa, einen Aufruhr ber Barteien im Sippobromus ju Constantinopel. Schon bei ben altromifchen Bettrennen fuhren in ber Rennbahn 4 Gespanne auf einmal ab, beren Lenfer jeder mit einer anberfarbigen Tunica befleibet mar und einer besonderen Bartei angehörte. Es maren vier Barteien (factiones), von tenen bie eine in meißen, bie anbere in rothen, die britte in grunen und die vierte in blauen Gemanbern auftrat. Spater unter ben Raifern biegen bie Beigen (namlich bie Bartei in weißen Bewandern) Collegen ber Brunen, und Die Rothen Collegen ber Blauen. Aus Spielparteien wurden mit ber Zeit Staatsfactionen; benn bas Tragen ber Farben auch außerhalb ber Spiele gab Beranlaffung, Die Intereffen ber einzelnen Barteien bei anderen Gelegenheiten bervortreten ju laffen; felbft in Begiehung auf Die religiofen Unfichten, auf richterliche Berhaltniffe, auf Beforderungen beim Beere zc. trat ber Unterschied ber Farben hervor. Bei ben Bettrennen nun nahmen bie Buschauer leibenschaftlich Bartei fur Die eine ober fur bie andere ber vier Farben. Man wettete auf ben Sieg ber grunen ober ber blauen, ber rothen ober ber weißen Farbe; jeder erhob Die feinige, fpottelte über die andere, und fo erregte ber Spott Die Gallfucht, und bas Bravorufen und Bifchen endigte gewöhnlich mit Brugeln und Def= ferftichen. Baren 3. B. bie Grunen bei bem letten Bettrennen befiegt worben, fo betraten fie bas nachfte Dal bie Rennbahn gewiß fcon mit Radfucht im Bergen, und jeber Sieg erhitte bie Gegner immer heftiger. Die Sache ging fo weit, bag felbit ber Bof fur eine ber Farben Bartei nahm. Bur Beit Juftinian's maren bie Blauen die Partei bes Bofes und ber Dr= thodoxen, die Grunen bie Uebelgefinnten und Reger. Jene verübten, im Bertrauen auf bes Sofes Gunft, Die ichreienbften Gewaltthatigfeiten in ber Sauptstadt, und frankten bie Grunen auf alle Beife. 216 nun im Sanuar 532 Juftinian bas Fest seiner Thronbesteigung mit großen Spielen im Sippobromus feierte, ergriffen bie Brunen bie Welegenheit, ihn laut um Beiftand gegen bie Feindseligfeiten ber Blauen anzurufen. Mit unbefonnenem Dacht= fpruch bieg ber Raifer fie ichweigen, und ichalt fie Lafterer, Juben, Samariter und Manichaer. Diefe Ungerechtigfeit erbitterte fie; fie fchimpften ibn wieder einen Gfel, einen Tyrannen, einen Morber und Meineibigen. Das war ben Blauen genug, um über ihre Erzfeinbe, bie Grunen, herzufallen und ein allgemeines Blutbab in ben Straffen anzurichten. 3mar wurden jest einige ber Sauptanführer, fowohl ber Blauen wie ber Grunen, bingerichtet; allein bas machte auch bie Blauen migvergnügt, und barüber verei= nigten fich beibe Parteien gegen bie Regierung. Ber fich ihnen wiberfeste, ward niedergehauen. Funf Tage mahrte bas Morben; bie vornehmften Manner verloren das Leben, ihre Häuser wurden angegündet, und ein großer Theil der Stadt ging in Flammen auf. Die Straßen sahen einem Schlachtsseite gleich. Schon riesen die Grünen den Hypatius, einen Ressen des versstorbenen Kaisers Anastassus, zum Herrscher aus, und Justinian war auf dem Punste, heimlich zu entstieben, als noch die Geistesgegenwart der Kaiserin ihn rettete. Man gewann durch List die Blauen, zog sie von der Bereinigung mit den Grünen ab, und nun trat plöglich der Feldberr Belisar mit 3000 Beteranen auf, siel über die in die Rennbahn gedrängten Grünen her und hieb 30,000 derselben nieder. Hypatius und sein Bruder, nehst achtzehn Senatoren, starben durch des Henstein Handen. Alicht minder währten die monophysitischen Streitigkeiten unter Justinian sort.

Suftinian ftarb im 3. 565, und ibm folgte in ber Regierung fein Reffe Juftinus II. (565-578). Schon unter Diefem Raifer begannen bie Eroberungen ber Longobarben in Stalien, und ebenfo erneuerten fich bie Rriege mit Berfien und beschäftigten fast ununterbrochen bie 4 folgenben Raifer: Tiberius Ronftantinus (578-582), Mauritius Flavius Tiberius (582-602), Bhofas (602-610) und Beraflius (610-614), Beraflius verlor Sprien, Balaftina, Egypten und Rleinaffen an bie Berfer, welche ihr Lager seiner Sauptstadt gegenüber auf ber afiatifchen Seite aufichlugen, und amar zu ber nämlichen Beit, als Conftantinopele Borftabte von ben übermuthigen Avaren (bie bamale von ber Bolga bis jur Gaale und Eme, im D. bis zu ben Rarvathen, in G. bis an bie Donau berrichten) geplundert murben. Der von allen Seiten bedrangte Raifer wollte nach Carthago ent= flieben, ließ fich jeboch vom Batriarchen überreben, ju bleiben, landete mit einem Beere in Sprien und eroberte nach brei fubnen Felbauaen und einem Siege bei Rinive (627) jene vier Lander jurud; boch verlor er Sprien, Balafting, Phonizien und Cappten wieber an bie Araber.

Unter bes Herassius Nachsolgern wurde der Umfang des Reiches immer mehr beschränkt: im W. durch die Longobarden, welche ihre Herrschaft über Italien auf Kosten des Exarchaft beständig erweiterten, im N. durch die wiederholten Einfälle der Bulgaren, welche Mössen (nämlich Obermössen oder das jezige Serbien) eroberten, und im Osten und Siden durch die Araber, welche nicht nur ferner die Inseln Cypern und Rhodus, Armenien, die ganze afrikanische Nordküste und im 9. Jahrhundert Ereta, Sicilien und Sanze nien eroberten, sondern auch einen zweimaligen Angriff auf Constantionvelselbst wagten (671—78 jeden Sommer belagert, dann wieder 717—718), welches jedoch jedesmal durch die Wirtungen des griechischen Feuers gerettet wurde. Während so eine Provinz nach der anderen von den Rachbarn erst ausgeplündert, dann weggenommen wurde, ward die innere Ruhe fast beständig sowohl durch bürgerliche als durch religiöse Streitigseiten erschüttert. Die Thronsolge war gewöhnich von Empörungen begleitet, indem die Kaiser dal

von ihren herrschfüchtigen Gemablinnen, oder beren Bublen, bald von ihren eigenen Sohnen, bald von mächtigen Ministern oder siegreichen Feldberren verdrängt, geblendet, verstümmelt, ins Kloster geschieft oder hingerichtet wurden.

So ward bes Beraflius Sohn und Nachfolger Constantin III. balb nach feiner Thronbesteigung auf Anstiften feiner Stiefmutter ermordet. Con= ftans II. (642-668) ermorbete feinen Bruder Theodofius und machte fich außerbem burch blutigen Berfolgungsgeift beim Bolfe verhaßt. Juftinian II. (685-695, bann von 705-711) batte ju Gunftlingen einen Berichnittenen und einen Mond. Gener, als Palaftprafeft, juchtigte juweilen bes Raifers Mutter mit ber Beitsche; Diefer, ale Finangminifter, ließ faumende Steuereinnehmer, mit bem Ropfe nach unten, über ein langfames Reuer bangen! Durch eine folche innere Berwaltung und burch einen schimpflich geendigten Rrieg mit ben Bulgaren ward bas Bolt auf's Bodifte gegen biefen Raifer aufge= bracht. Die lauten Meußerungen bes Migvergnugens reigten ihn zur Tude. Er wollte ihnen zeigen, bag er noch ihr Berr fei, und gab feinen Golbaten beimlich ben tyrannifchen Befehl, eine Angahl Ginwohner von Conftantinopel in einer Racht in ihren Saufern ju überfallen und ju ermorden, ben Batriarchen zuerft. Bum Glud warb ber Anschlag verrathen, bie Stragen füllten fich, bie gange Stadt gerieth in Aufruhr; Leontius, ein maderer Felbherr, ber brei Jahre lang im Gefängniffe gemefen mar, und von feiner ploglichen Befreiung nichts Butes ahnete, trat, von feinen Freunden ermahnt, an bie Spige bes Boltes und öffnete bie Wefangniffe, mo bie murdiaften Sauptleute in Retten ichmachteten. Der Batriarch eilte burch bie bichten Saufen bes Bolfes und feuerte es mit bem Ausrufe: "Dies ift ber Tag, ben ber Berr gemacht hat!" noch mehr gur Rache an. Juftinian mard gefangen; bas Bolf erhob ein wuthenbes Gefdrei und verlangte bes Raifers Ropf, aber Leontius begnugte fich, ihm bie Rafe und Bungenfpige abschneiben zu laffen und ihn fo nach Cherfon auf ber taurifchen Salbinfel int Elend zu fchiden (695). Run mar Leontius Raifer, aber brei Jahre nachber gewann ein anderer Felbherr, Apfimar, genannt Tiberius III., burch Bulfe bes Beeres bie Dberhand, bemach= tigte fich feiner, fcmitt ibm gleichfalls bie Rafe ab, und ftedte ibn in ein Rlofter in Dalmatien (698). Tiberius regierte fleben Jahre; ba marb Ju= ftinian, ber bei ben Bulgaren Schut gefunden hatte, burch Sulfe Diefes Bolles wieder eingesett (705). Er ließ Leontius und Tiberius in Retten vor fich fuhren, und feste ihnen in ber Rennbahn bie Rufe auf ben Naden, wobei bas unbeständige Bolf ibm bie Borte aus ben Bfalmen gurief: "auf Lowen und Drachen wirft bu treten." Sierauf wurden fie enthauptet. Dhne Rafe und Bungenspige regierte Juftinian noch feche Jahre und wuthete mit unmenschlicher Graufamkeit gegen alle Anhanger ber beiben Zwischenregenten. Endlich ward auch er hingerichtet (711), und Philippifus Barbanes tam auf

ben Thron. Diefer machte fich burch Begunftigung ber Monotheleten verbaft; nach amei Sabren feste man ibn ab und ftach ibm bie Augen aus (713). Bon 717 bis 741 herrichte Leo ber Sfaurier; er mar ein tuchtiger Felb= berr und befaß auch fonft manche Regententugenden; boch burch feine Bil= berfturmerei gundete er im Bergen feines Reiches ein Feuer an, welches langer ale ein Sahrhundert nach ihm fortbrannte. Er befahl, alle Bilber aus ben Rirchen zu entfernen, weil Juden und Mohamedaner Die Chriften beshalb für Gegenbiener halten. Dehr als burch bas Borbringen ber Araber. bie jum zweiten Male von Conftantinovel gurudgeschlagen murben, marb burch biefes Webot bas Bolf in bie furchtbarfte Aufregung gebracht; es bilbeten fich zwei einander auf bas Brimmigfte anfeindende Barteien, Die ber Bilberbiener und bie ber Bilberfturmer; und Strome Blutes floffen feitbem in biefem Streite. Leo's Cohn und Rachfolger, Conftantin V., mit bem Beinamen Ropronymus (741-775), und beffen Cobn Leo IV. (775-780) maren ebenfalls f. a. bilberfturmenbe Raifer. Leo IV. batte jur Gemablin bie, auch aus ber Weschichte Carl's bes Großen befannte, Trene, welche nach Leo's Tobe, als Bormunberin bes noch jungen Bringen Conftantin, Die Regierung antrat und, um fich einen großen Anhang ju verschaffen, bie Befete ihrer Borganger gegen ben Bilberdienft aufheben wollte. Als fie aber zu biefem 3wede im 3. 786 zu Conftantinopel eine Kirchenversammlung balten ließ, feste fich bie Leibmache bagegen, jagte bie Bifchofe auseinander und brobte, fie umzubringen, wenn fie bie Bilber wieber einführen murbe. Frene mar flug genug, bie Sache vor ber Sand ruben ju laffen; im folgenden Jahre mußte fie aber bennoch ihren 3med ju erreichen. Ihre Berrfucht ging fo weit, bag fie felbst ibren eigenen leiblichen Cobn, ben Bringen Conftantin. nicht an ber Regierung Theil nehmen laffen wollte, ja, fie verläugnete fo febr jeben Funten von Muttergefühl, bag fie ibm, um ihn völlig regierungeun= fabig zu machen, Die Augen ausstechen ließ! Man fach fie ihm obendrein mit einer Graufamfeit aus, bag er fast unter ben Banben feiner Benfer ben Beift aufgegeben hatte (797). Doch lebte er noch mehrere Sahre, von ber Belt vergeffen. Frene war nun im Befige ber Alleinberrichaft, aber felbft wieberum von ihren Gunftlingen abhangig. Die Araber, welche bas Reich von einem Beibe beherricht wußten, festen ungeftraft fogar nach Europa hinüber, ichleppten unermegliche Beute mit fich fort und erpreften von ber Regierung einen Tribut. Um bas Bolf zu gewinnen, erließ Frene Abgaben, fonnte aber baburch bas Unbenfen ihrer Schandthaten nicht ausloschen. Ihr Borhaben, fich mit Carl bem Großen zu vermahlen, scheint bie Gemuther noch mehr von ihr abgemandt zu haben. Es entspann fich eine Berschwörung. bie Raiferin marb mit Lift gefangen und in ein Rlofter geftedt, und ber Grofflogothet (Finanzminifter) Ricephorus jum Raifer ausgerufen (802). Brene ftarb balb nachher auf Lesbos, in ber größten Durftigfeit.

Ricephorus (802-811), ber Rachfolger ber graufamen Frene, mar ein habfüchtiger, barthergiger, unverständiger Sistopf, und verscherzte befonbers burch seine Sabgier bie Liebe bes Bolfes. Damals beunruhigten, wie immer, Saragenen und Bulgaren bas Reich. Mit jenen fchlof er einen fchimpflichen Frieden, und gegen bie Bulgaren jog er mit einem ansehnlichen Beere, muthete burch ihr ganges Land mit Feuer und Schwert, ließ bie Erfchlagenen unbegraben liegen, verweigerte bem bittenben Ronig hartnadig ben Frieden, und eroberte beffen Schloß mit allen feinen Schagen. Bon Berzweifelung getrieben, fammelten fich bie Bulgaren noch einmal, entschloffen, ihr Dafein um ben hochften Preis ju verfaufen. Gie beschlichen bas Beer bes Nicephorus in einem Balbe, machten rings um baffelbe einen weiten Berhau und brachen bann mit wilder Buth in Dies große Wefangniß ein. Der vollftanbigfte Sieg mar ber Breis ihrer Tapferfeit, und ba die Flieben= ben ben Berhau nicht fo fchnell überfteigen fonnten, fo entrannen nur wenige bem Tobe. Auch Nicephorus ward niebergehauen. Die Bulgaren ftedten feinen Ropf auf eine Stange, und ftellten biefe öffentlich jur Schmach ber Romer auf. Rachber verarbeitete ein Golbichmied ben faiferlichen Schabel au einer gierlich verfilberten Erintichale fur ben Ronig.

Staurafius, ber Cohn bes erichlagenen Raifers, mar fcmer verwunbet entfommen. Dur wenige Monate regierte er; ba erfuhr er, bag man feinen Schwager, Michael, auf ben Thron heben wolle. Er gab ben Befehl, ihm bie Augen auszustechen, aber ber mit biefem Befehle beauftragte Dberft ber Leibmache ließ ftatt beffen Michael jum Raifer ausrufen, und Staurafius ging in ein Rlofter (811). Dich ael I. Rhangabe mar milb und freigebig, aber ber Regierung eben fo menig gewachsen, wie fein Borganger; er ließ fich von ber Beiftlichkeit und feiner Gemablin Profopia blindlings leiten. Gegen die Saragenen war fein Felbherr Leo gludlich, Die Bulgaren wollte Michael felbft ju Baaren treiben. Aber bas war nicht fo leicht. Der Bulgarentonig bot zwar Frieden an, boch unter harten Bedingungen. Außer einem ansehnlichen Tribut verlangte er noch eine gewiffe Angahl Kleider und rober Felle, und beftand auf einer ordentlichen Festfegung ber Grenzen und auf richtiger Auswechselung ber gegenseitigen Ueberläufer. Die beiben erften Bedingungen, für ben Raifer offenbar ichimpflich, murben bennoch bewilligt; bie britte mar gang ber Billigfeit gemäß, aber gerabe fie fand Schwierigfeiten auf feiner Seite. Seine geiftlichen Rathgeber nämlich wollten in bie Auslieferung ber getauften bulgarifden Ueberläufer an beren ungetaufte Landsleute barum nicht willigen, weil in ber Bibel ber Ausspruch Chrifti ftebe: "wer ju mir fommt, ben will ich nicht hinausftogen." Der wilbe Barbar . wartete indeß bie Lofung ber theologischen Sfrupel nicht ab, sondern nahm ben Griechen bie wichtige thragifche Seeftadt Mefembria, am fcmargen Meere, weg. Raifer Michael rathichlagte noch einmal wegen ber Ueberläufer, aber

ein Theil ber Geistlichkeit widersetzte sich durchaus. Nun wollte er wieder zu Felde ziehen; verdrossen solgten ibm die Soldaten, die ihn verachteten, und in der ersten Schlacht entliefen sie alle (813). In dieser Noth übergab Michael dem Feldheren Leo den Oberbefehl, aber dieser ward von den Truppen zum Kaiser ausgerusen und zu Constantinopel von dem Patriarchen gefrönt. Michael schnitt sich demuthig die Haare ab und ging in ein Kloster, wo er noch dreißig Jahre lebte.

Leo V. ber Armenier (813—826) war ein guter Kaifer. Aber bas Schickfal wollte nicht, baß bas Reich schon so bald zur Rube kommen sollte. Empörungen brachen allenthalben aus, und eine mörderische Rotte übersiel ben solchen Zeiten nicht gewachsenen Leo einmal plöglich in der Kirche, hieb ihn nieder und entmannte seine vier Söbne (820). (Man sieht also, wie ersindungsreich in Verstümmelungen man bei Thronrevolutionen in dem entaarteten byzantinischen Neiche zu Werke ging: an Rasenabschneiben, Jungenausschen, Augenausstechen begnügte man sich nicht, sondern es mußte auch noch Entmannung binzu kommen.)

Much Die Regierung bes Nachfolgers, Michael's II., mit bem Beinamen bes Stammlers (820-829), mar nicht rubiger. Gin Rebell, Ramens Thomas, vermuftete mit' einem großen Schmarm rauberifchen Gefindels bas Land, und magte es fogar, Conftantinopel ju belagern. Es gelang aber bem Raifer, ihn lebenbig in feine Banbe ju befommen, und feine Strafe mar ber Barbarei jener Zeiten angemeffen. Man bieb ihm Banbe und Fuge ab, feste ibn bann auf einen Gfel, und führte ibn fo im Lager berum, bis er an ber Berblutung ftarb. Um biefe Beit gingen Ereta und Sicilien an bie Saragenen verloren, fo bag bas Raiferthum von feiner fruberen Ausbehnung nur noch Griedenland, Theffalien, Macebonien, Epirus, Thra= gien und Rleinafien übrig batte. Diefer Umfang war indeß fo flein noch nicht, daß ein fluger Regent an ber Spige eines regfamen Bolfes und bei auten Staatseinrichtungen es nicht zu einem ber machtigften Staaten jener Beit hatte erheben fonnen. Aber alle biefe Dinge fehlten ben Bygantinern. Der Befig bes Thrones war ber unficherfte von ber Belt; bie Regierungs= art war unter folden Umftanben hochft fcwantenb und launenhaft; bie Religion verlor in ber Richtung, Die fie auf fpigige Streitfragen genommen batte, allen erbebenden Ginfluß; bie mangelhafte Rirchenverfaffung gestattete ber Beiftlichfeit feine eigenthumliche Entwidelung, und bie Biffenschaften und Runfte ber großen Borfabren maren ben entarteten Enteln ju einem fast tobten Befite geworben. Much war gemiffermaßen bas gange Staateleben in ber übermäßig großen Sauptftabt concentrirt, bie fonach einen abn= lich niederbrudenben Ginfluß auf die Provingen ausubte, wie bis gur neueften Beit Baris auf bas übrige Franfreich. Wenn fich trot all' bem bas bmantinische Reich von biefer Zeit noch langer als ein halbes Sahrtau=

send erhielt, so ist der Grund in äußeren Umständen zu suchen. Constantinopel war noch immer die festeste Stadt in der Welt, und was von wissenschaftlicher Cultur für das praktische Leben Rügliches kommen konnte, war
von den bessern Zeiten her hier noch am ersten anzutressen. Die Feinde
des Reiches konnten sich in der Ariegskunst mit den Griechen nicht messen,
und gingen mehr auf Plünderung und Brandschatzung aus, als auf planmäßige Unternehmungen. Stand ein tüchtiger Regent am Staatsruder, so
zogen Bulgaren und Sarazenen sast immer den Kürzeren; nur war leiber
dieser Fall selten.

Theophilus (829—842), ber Sohn und Nachfolger Michael II., gehörte zu ben besseren byzantinischen Kaisern. Gegen die Sarazenen socht er mit abwechselndem Glücke, doch nicht ruhmloß. Seine Gerechtigkeit war streng, artete aber zuweilen in Willstur und empörende Grausamkeit auß. Legtere zeigte er besonders gegen die Vilderfreunde, die schon seit Leo dem Armenier wersolgt wurden; aber der Sturm, den sie jegt ersuhren, war der lette. Denn nach dem Tode des Theophilus stellte seine Gemahlin Theodora, die für ihren unmündigen Sohn das Reich verwaltete, den Vilderdienst mieder her; und es gelang ihrem Eiser, die Partei der Bilderstürmer für immer zu unterdrücken. Ihr Sohn Michael III. (842—867) ergriff, achtzehn Jahre alt, selbst die Jügel der Regierung und entehrte den Thron durch schändliche Kußschweisungen und eine unsinnige Berschwendung. Er ward denn auch endlich aus Anstisten wollte, ermordet (867).

Bafilius I. (867-886), ber fich von nieberem Stande emperge= fcwungen hatte, und, weil er aus Macebonien ftammte, ben Beinamen ber Macedonier führte, murbe ber Stifter einer neuen - macedonischen -Dynaftie, bie mit weniger Unterbrechung ben byzantinischen Thron bis 1056 inne hatte. Benn ein Mord ihn ben Beg jur Berrichaft gebahnt hatte, fo gelang es ihm, biefe That burch bie Beisheit feiner Regierung, burch bie Kraft, mit welcher er bie Saragenen bemuthigte, burch feine Gerechtigfeit und Milbe vergeffen ju machen. Auch ließ er im 3. 887 feine unter bem Ramen Ba= filifai ober Bafilifen befannte griechische Ueberfegung ber juftinianeischen Befeggebung beforgen (bie übrigens erft unter feinem Sohn Leo bem Philoforben vollendet murbe, und von ber fein Enfel Conftantinus Borphprogenetes um 945 eine verbefferte Ausgabe veranstalten ließ). Ebenfo orduete er bie Finangen. Gein Rachfolger Leo VI., mit bem Beinamen ber Bhi= lofoph ober ber Beife (886-911) und Conftantin V. Borphyro= genetus (912-959) liegen bas Reich von ben Arabern, Bulgaren und anderen Feinden plundern, wahrend fie nur ben Biffenschaften und ber Schriftstellerei lebten. Dagegen maren bie Raifer Ricephorus II. (963-969) und Sohannes Bimistes (969-976) jugleich tapfere Relbherren.

welche ben Arabern Armenien, bie Lanber amifchen bem Schwarzen und Radpifden Meere, bas norbliche Sprien und Die Infeln Copern, Greta und Sicilien entriffen. Much ber ihnen wieder aus bem macebonifden Saufe folgende Raifer Bafilius II. (976-1025) regierte nicht ohne Rubm, befledte aber benfelben namentlich burch folgende entfesliche Gräuelthat, Die fich felbst burch bie bamalige Alltäglichkeit von Graufamfeiten und Unmenschlich= feiten nicht im Entfernteften entschuldigen lagt. Ramlich in einem 1014 gegen bie Bulgaren unternommenen Feltzuge brachte er ihnen eine große Rieberlage bei und machte 15,000 Wefangene. Diefen nun ließ er, Mann für Mann, bie Mugen ausstechen (und man bebenfe, bag bas an fünfgebn= taufend Menichen geschah!), gab jebem Sunbert einen Wegweiser, bem ein Auge gelaffen mar, mit, und ichidte bie Ungludlichen fo nach Saufe. Der Bulgarentonia Camuel fiel bei ihrem Unblid in Ohnmacht. ftarb zwei Zage barauf an ben Felgen ber furchtbaren Gemutheerschut= terung! -

Conftantin VI. (1025-1028), bes Bafilius Bruder und Rachfolger, war ein Weichling und überließ fich seinen Ausschweifungen. Er hatte zwei Tochter, Boe und Theodora. Mit jener war Romanus III. (1028-1034) vermählt. Boe mar ftaateflug, aber ausschweifend, und machte fich, ihres Gemable überbruffig, fein Bebenten baraus, ibn burch Gift aus bem Bege au raumen (1034); worauf fie ihren Rammerer Michael IV. auf ben Thron erhob. Diefer war übrigens ein, an Beift und Rorper burch Epilepfie gerrutteter Schmächling, untauglich jur Regierung, bie er bann auch feinem Bruber, bem Gunuchen Johann, überließ und 1041 ins Rlofter ging, bas Reich feinem Reffen, Dich ael V., überlaffend. Letterer verdankte jedoch bie Erhebung auf ben Thron vornehmlich feiner Tante, ber Raiferin Boe; er bewies fich aber undantbar gegen fie und ichidte fie in bie Berbannung, weil er gang unabhangig von ihr regieren wollte. Darüber fam es ju einem Bolfbaufftante, und er wurde nun felbft, nach nur viermonatlicher Regierung, in die Berbannung geschickt, nachdem er juvor geblendet worden war. fehrte nunmehr aus bem Gril gurud, ergriff bie Bugel ber Regierung und nahm 1042 ihre Schwester Theodora, bie bisber in einem Rlofter gelebt batte, jur Mitregentin an. Wegen ber großen Charafterverschiebenheit ber beiben Schweftern bauerte jeboch ibre gemeinschaftliche Regierung nur zwei Monate, und ba Theodora eine Berbindung mit einem Manne ftandhaft ausschlug, fo vermählte fich Boe noch in bem namlichen Sahre (1042) mit Conftantin VII., in beffen Tobesjahr 1054 bie gangliche Trennung ber griechischen von ber lateinischen Rirche fällt. Ale er gestorben mar, befam Theodora, weil Boe nicht mehr lebte, wieber ben Burpur; unter ihrer furgen Regierung herrichte Friede nach Außen. Bei ihrem Tobe 1056 ernannte fie ju ihrem Rachfolger Michael VI., ber aber nur bis 1057 regierte

und dann durch einen Soldatenausstand vom Thron gestoßen wurde. Mit ihm endete das haus der macedonischen Kaiser, und an bessen Stelle trat nunmehr die Opnastie der Comnenen, obwohl diese nicht in ununtersbrochener Reihenfolge regierten.

Sfaaf Comnenus (1057-1059), aus italienischem Weschlecht, mar ber erfte Raifer ber Comnenen=Dynaftie und von feinen Rriegern, an beren Spige er als Felbherr ftand, auf ben Thron erhoben worben, weil biefelben ber langen Weiberregierung mube maren und ihn ale einen tuchtigen Mann Jedoch regierte er nur zwei Jahre und jog fich 1059 feiner ge= fannten. fcmachten Gefundheit wegen in ein Rlofter jurud. Gin Freund bes Comnenifden Saufes, Conftantin VIII. Dufas (1059-1067), bestieg 'nuns mehr ben Thron, und übertrug bei feinem Tobe feiner Gemablin Gudoria bie vormundichaftliche Regierung bis jur Bolljahrigfeit feiner Cohne, jeboch unter ber ausbrudlichen, von ihr fdriftlich angenommenen Bedingung, fich nicht wieder ju vermablen. Die Schrift murbe bei bem Patriarchen ju Conftantinopel niebergelegt. Allein bie unaufhörlichen fturmifchen Bewegungen ber Faftionen in ber Stadt und bie Annaberungen ber Gelbichufen lehrten fie ihre Schwäche nur allzubald fühlen; bas Bolf felbit hafte bas Beiberregiment, und Eudoria hielt fich nicht ficher por einer Emporung. Mittler= weile hatte fie einen gewiffen Romanus Diogenes, ber als Mitbetheiligter bei einer Berichwörung jum Tobe verurtheilt, aber fonft ein maderer, friege= erfahrener und tapferer Mann war, auf bes Bolfes Furbitte begnadigt. Auf Diefen nun richtete fie ihre Augen und eröffnete ihre geheimen Bergendmuniche, Die ihn mit ben frohesten Soffnungen entzudten. Er follte ihr Gemahl und Oberhaupt bes Reiches werben. Und um die hinbernbe Schrift in Die Banbe au bekommen, mußte bie Raiferin ein Mittel. Der Batriarch hatte einen Reffen. Für biefen Liebe heuchelnd ließ Eudoxia ben Batriarchen miffen, fie munichte ben Reffen wohl jum Gemahl, wenn bie verhaßte Schrift nicht mare. Gin gewandter Berichnittener betrieb bie Sache bei bem alten Briefter mit vollem Gifer, und biefer ehrgeizige Mann fonnte bie fcone Belegenbeit, feinem Berwandten auf ben Thron ju helfen, unmöglich vorbeigeben laffen. Er trat bemnach im Senate mit einer Rebe auf, in ber er vorftellte, wie nachtheilig bie Bebingung fei, welche bie Raiferin gegen ihren verftorbenen Gemabl habe eingehen muffen. Er habe fie offenbar nur aus bloßer Giferfucht bagu verpflichtet. Die Lage ber Dinge mache jest offenbar einen mannlichen Beiftand nothwendig, und er trage alfo barauf an, bag bie Raiferin von ihrer Berpflichtung entbunden werbe und ihre Schrift jurud erhalte. Die meiften Senatoren ftimmten fogleich bei, die übrigen murs ben mit Gelb gewonnen, und Eudoria erhielt ihre Sanbfdrift jurud. Roch in ber Racht fam Romanus heimlich ins Schloß. Die Bermahlung warb fogleich vollzogen, und am folgenden Morgen rief bie Leibmache ben Gemabl

ihrer Berricherin jum Raifer aus, jum großen Erftaunen bes Sofes und jum nicht geringen Merger bes getäuschten Batriarden. Romanus Diogenes regierte von 1067-1071 und mußte burch eine fraftige Regierung bie Achtung bes Boltes fich ju erwerben. Auch befiegte er breimal bie Gelb= ichuten unter Alp Arelan; aber auf bem vierten Felbjuge 1071 marb er gefangen genommen, und biefe Gefangenschaft benugte Dichael VII. Barapinafes (1071-1078), ein Cohn Guboria's und bes Conftantin Dufas, fich auf ben Thron ju fcmingen. Romanus, ber von Alp Arelan auf bas Ebelmuthigfte behandelt und bald wieder in Freiheit gefest worden war, ahnete von ben Borgangen in Conftantinopel nichts und wollte babin gurudfebren. Allein unterwegs murbe er auf Befehl bes, feine Rache furch= tenden Dheims bes nunmehrigen Raifers, bes Johannes Dufas, geblenbet. Man verband bem Ungludlichen nicht einmal bie Bunben - fo mar ce ausbrudlich befohlen - fonbern fchleppte ibn in biefem entfeslichen Buftanbe nach ber Infel Brota im Marmorameere. Der Ropf fcwoll ihm fürchter= lich an. Burmer fammelten fich in ben ftintenben Mugenhöhlen; fo ftarb ber bejammernswerthe Mann (1071).

Schon war ber größte Theil Aleinastens an die Selbschufen, und bas gesammte griechische Unteritalien an die Normannen verloren gegangen, als bas haus ber Comuenen auf ben byzantinischen Thron zurückhehrte. Drei burch personliche Tapserkeit ausgezeichnete Kaiser, Alexius Comuenus, bessen Salo-Johannes und Enkel Manuel, beren Regierung ein gauzes Jahrhundert (1081—1180) ausfüllte, vertheidigten noch das durch Ruchlosigkeit des Hoses und innere Parteiungen geschwächte Reich gegen die von drei Seiten her andringenden äußeren Feinde, die Seldschufen im Often, die Normannen in Unteritalien, die Petschenegen und Kumanen im Rorden.

Mit Manuel's Tode (1180) gingen die besseren Zeiten, welche das Byzgantinische Reiche dem Herrscherstamme der Commenen verdankte, zu Ende. Sein unmündiger Sohn Alexius II. ward durch seinen Better Andronisus (dessen Leben von seltsamen, romanhasten Abenteuern erfüllt war) entthront und ermordet (1183). Andronisus glaubte den Thron, den er einem Berbrechen verdankte, nur durch fortwährende Frevel und Grausamkeiten behaupten zu können, und trieb es so arg, daß er zulegt in einem Ausstande von dem erbitterten Pöbel unter fürchterlichen Martern hingerichtet ward (1185). Er war der legte Commene aus dem Throne von Constantinopel.

An seine Stelle erhob man Isaak II. Angelus zum Kaifer. Auch bieser ward zehn Jahre später, nach einigen Unglücksfällen gegen bie Bulgaren und Wallachen und einer unverständigen Regierung (er verzeubete täglich
4000 Pfund Silbers und hielt sich 20,000 Verschnittene!), von seinem Bruder Alexius III. Angelus des Thrones beraubt und zu einem ervigen
Gefängnisse bei Wasser und Brod verdammt, nachdem ihm zuvor die Augen

ausgestochen worden waren (1195). Der grausame Alexius III. Angelus regierte barauf acht Jahre, erregte aber gleichsalls mit jedem Jahre größeres Wisvergnügen.

Dag nunmehr ber junge Alexius, Gohn bes geblenbeten Sfaat, fich aufmachte und Sulfe fur feinen Bater bei ben bamale in Benebig versammelten Rreugfahrern fand; und bag biefe im 3. 1204 Conftantinopel eroberten und bort bas f. a. lateinische Raiferthum aufrichteten, wogegen ber Comnene Theodor Lastaris in Nicaa und ein anderer bygantinischer Bring in Trapejunt ein griechisches Raiserthum aufrichtete, ift bereits im vorigen Rap. er= aablt worben. Wir wollen jest in ber Rurge bie Schidfale bes lateinischen Raiferthums mittheilen. Balbuin, Graf von Glandern und Bennegau. ber, wie wir im vorigen Rav, gefeben haben, jum erften Beberricher beffelben gemablt marb, hatte mit großen Schwierigfeiten ju fampfen und feine Regierung nahm ein balbiges Ende. Denn bie von Sag gegen bie Fremben erfüllten Griechen batten fich beimlich mit bem Bulgarenfonige Johann verbunden, und biefer übergog bas Reich mit Rrieg. Raifer Balbuin ging ben Bulgaren mit geringer Macht entgegen, und murbe am 15. April 1205 bei Abrianopel geschlagen, gefangen genommen und graufam ermordet. Sein Bruber Seinrich folgte ihm in ber Regierung, ein tapferer und meifer Fürft, ber fich bemühte, bas Bertrauen ber Griechen ju gewinnen, und mit ben Bulgaren, sowie mit bem griechischen Beherrscher von Nicaa Frieden fcblog. Rach feinem Tobe (1216) mablten Die Barone feinen Schwager, ben Grafen Beter von Courtenan (Entel bes Konige Ludwig VI. von Frantreich), ber fogleich ben größten Theil feiner Bestsungen in Franfreich abtrat. Truppen warb und nach Rom ging, wo ibn Bonorius III. fronte. Aus Stalien brachten ihn venetianische Schiffe nach Duraggo (in Albanien), welches er bem griechischen Beherrscher von Epirus, Theodor, entreißen wollte. Diefer aber bemachtigte fich seiner mit Lift und warf ihn ins Wefangnif, aus bem er nicht wieder aum Borichein gefommen ift. Man trug nun die Krone Beter's Sohne Robert an, ber auch 1221 in Conftantinovel anfam und in ber Sophienkirche gekrönt murbe. Dem Reiche ging es unter biefem fcmaden und feigen Regenten immer übler. Johann Batages, Schwiegersohn und Rachfolger bes Theodor Lastaris im Reiche von Ricag, ein Fürft voll Rraft und Ginficht, nahm nicht nur ben Lateinern Alles was fie in Affen hatten, fondern ging auch nach Europa hinüber; von ber anderen Geite bemachtigte fich jener Theodor von Epirus bes Konigreichs Theffalonich und nahm ben faiferlichen Titel an, fo bag ben Lateinern fast nichts blieb als Conftantinopel. Und mahrend die Feinde im Lande ungeftraft malteten, wurde Robert in feiner Sauptstadt auf bas Frechite beleidigt. Er vermählte fich mit einem Fraulein aus bem Saufe Reuville in Artois, Die ichon mit einem burgundischen Ritter verlobt gewesen mar, aber, auf Antrieb ihrer von bem

Rang bes zweiten Bewerbers geblendeten Mutter, bas Berbaltniß wieder abgebrochen batte. Der tief gefrantte Burgunder fonnte indeß feine Burudfegung nicht verschmerzen, und ging in seiner Rachsucht fo weit, eine Anzahl feiner Freunde unter ben frangofischen Rittern zu einer icanblichen Frevelthat anzureizen. Gie brachen Rachts in ben Balaft, bemachtigten fich ber jungen Raiferin, ichnitten ihr Rafe und Lippen ab und erfauften bie Mutter. bert, ber nicht bie Macht batte, biefe ruchlofe That zu bestrafen, ftarb vor Gram (1228). Da fein Bruder Balbuin noch minderiahrig mar, fo übertrugen bie Großen bem wegen feiner Tapferfeit hochberühmten Titularkonige von Berufalem, Johann von Brienne, bem Schwiegervater Raifer Friebriche II., Die Berrichaft unter ber Bedingung, bag Balbuin ibm folgen follte. Batakes (f. oben) und bie Bulgaren belagerten Conftantinopel mit aller Macht, aber ber beinabe achtzigiabrige Gelt machte burch feine tapfere Bertheibigung alle ihre Anftrengungen ju Schanden. Rach feinem Tobe (1237) mare indeg bas Reich verloren gewesen, wenn Batages und bie Bulgaren fich nicht entzweit hatten. Bergeblich burchreif'te ber nun auf ben Thron gelangte Raifer Balduin II. ju verschiedenen Malen bie Abendlanber, um Gulfe ju erfieben. Die Truppen, Die er burch Berfauf und Berpfändung feiner Erbauter anwarb und mitbrachte, ichmolgen ichnell aufammen und er fab fich fogar genothigt, mit mabomedanischen und beidnischen Reichs= feinden Bundniffe ju fchließen. Er war in folder Gelbnoth, bag er einem Benetigner, ber ibm Geld lieb, feinen einzigen Gobn gum Unterpfande ichiden mußte. Die Raiferin mußte gar einmal gebn frangofifche Livres borgen. Die Bleibacher wurden von ben Rirchen und Balaften genommen und ju Gelbe gemacht, und aus Mangel an Bolg rif man Baufer ein. Endlich machte ber griechische Raifer von Nicaa, Michael Balaologus, bem lateinischen Raiserthum ein Ende, indem er, mit Gulfe ber gegen Benedig eifersuchtigen Benuefer am 25. Juli 1361 Conftantinopel überrumpelte, worauf Balbuin mit ben vornehmften abendlandischen Familien bie Flucht ergriff.

Michael Palaologus (1261—1282), hielt zwar triumphirend seinen Einzug in die Hauptstadt seiner Borsahren, ließ aber doch die kleineren lateinischen Herrscher in Süden bestehen, und wünschte überhaupt mit dem Abendlande in gutem Bernehmen zu bleiben, wohl wissend, daß er dort keine schällicheren Feinde haben könne als die Pädoste. Deßhalb betrieb er die Bereinigung der griechischen und lateinischen Kirche mit großem Eiser, erregte zedoch dadurch bei seinen Unterthanen die größte Unzustriedenheit und unruhige Bewegungen. Als er 1282 starb, stellte sein Sohn Andronikus II. (1282—1328) den griechischen Gotresdienst unverändert wieder her, ohne daß darum der einmal herausbeschwerene Sturm sich augenblicklich gelegt hätte. Gegen die Osmanen rief dieser zur Selbswertheidigung zu schwache Regent im J. 1303 Banden von italienischen und spanischen Wiethstruppen

berbei, welche in ben bamaligen Rriegen zwischen Reavel und Aragonien wegen Sicilien gebient hatten, und gewöhnlich Catalonier genannt murben, weil ber Rern aus Abenteurern biefes Bolfes bestand. Gie murben von einem gewiffen Roger be Flor angeführt und leifteten nukliche Dienfte gegen bie Domanen, erwiesen fich aber balb, nach Art biefer furchtbaren Blage jener Nabrbunberte im Dften wie im Weften, bem Lanbe, bas fie befchugen follten, nicht weniger verberblich, ale bie außeren Reinte. Gie plunberten und raubten, traten alles Recht mit Fugen, und erpreßten jugleich vom Rais fer ungeheure Summen als Gold. Der feige Bof, ber fich nicht anders ju belfen mußte, ließ jenen Roger be Flor, ben er jum Großbergog von Romania und jum Cafar erhoben hatte, meuchlerisch ermorben (1307). Gin Theil ber Banden gerftreute fich gwar bierauf; funfgebnbundert Dann aber. welche fich ben ftolgen Ramen ber großen Compagnie gaben, begannen Rrieg, bes Führers Tod ju rachen, und ein ihnen entgegengefandtes Geer von vielen Taufenben mar ihnen nicht gewachsen. Mit ihrem Glude muche ihre Bahl, fie bemachtigten fich Gallipoli's (auf bem thragifchen Cherfonefus, un= weit ber Gellefront = Munbung in bas Marmorameer), ftorten bie Schifffahrt und verbreiteten Berwüftung auf beiben Seiten bes Bellesponts. Endlich wurden fie burch Mangel und Uneinigfeit ber Führer jum Abzuge veranlagt, und fie wendeten fich nun mehr bem Guben qu. Bier fchligen und tobteten fle ben Bergog von Athen, Balther von Brienne, beberrichten eine Beit lang beffen Staaten und maren bas Schreden bes Landes weit und breit. -Soldes waren bie Wefahren, bie ben Fürften, welcher auf bem Throne Conftantin's bes Großen faß, angstigten, und biefe Berrichaft murbe ihm von feinem Enfel, bem jungeren Andronifus, beneidet und ftreitig gemacht. Rach mehreren Emporungeversuchen besfelben bantte ber Raifer 1328 ju feinen Gunften ab, und ftarb vier Sahre nachher als Monch in Durftigkeit.

Die Regierung von Andronifus III. (1328—1341) war weber ruhmvoller noch glücklicher. Ganz Kleinasien ging an die Osmanen verloren, und
jene Küstenländer, an welche das christliche nicht weniger als das klassische
Alterthum die schönsten Erinnerungen knüpst, wurden die Beute gleichgültiger,
von Berachtung bessen, was sie nicht kannten, erfüllter Barbaren. Die Osmanen breiteten sich zunächst in Bithynien auß; Osman (nach welchem sie
den Ramen führten) starb 1326, und das eben damals eroberte Brussa welchen Beressenscher Brussa welchen feben Kiemenstein und Nicaa sielen. Tros so brohender Gefahren trieben
Ehrgeiz und Eisersucht am byzantinischen Hofe sortwährend ihr verderbliches
Spiel. Auf Andronischs III. solgte zwar sein neunsähriger Sohn Johann V.
Paläologus (1341—1390), jedoch, nach des Baters Anordnung, zunächst unter der vormundschasslichen Regierung von Johann Kantakuzenus,
einem Günftling des vorigen Kaisers. Gegen diesen erhob sich eine Partei,

ibn zu verbrangen, aber Kantafugenus nahm felbft ben Burbur, und es entftand ein fechejabriger vermuftenter Burgerfrieg. Es tam fo meit, baß Die araften Reinte bes Reiches, Die Demanen, in ben Streit gezogen murben. Umurbeg, Fürst von Mibin, jog bem Kantafugenus gu Bulfe; und mar bies auch nicht ber erfte Raubaug ber Turfen nach ben europaifchen Ruften, fo mar boch ein Berftandniß mit einer Partei im Innern größere Lodung und beguemere Gelegenbeit bagu. Balb verband fich Rantafurenus auch mit bem machtigeren Ordian, ig er gab ibm fogar feine Tochter jur Gemablin, und bie driftliche Raiferetochter mußte fich bagu verfteben, einen Blat im Barem bes Mabomedaners einzunehmen. Kantafuzenus flegte julett ob, fam 1347 nach Conftantinopel und geftand ber verwittweten Raiferin einen Bergleich zu, vermöge beffen er ihren Sohn (Johann V. Balaologus) jum Mitregenten annahm, fich aber für bie nachsten gebn Sabre Die alleinige Leitung ber Staatsgeschäfte vorbebielt. Die Schwache bes Reidies murbe immer fühlbarer. Die Benuefer in ber von ihnen befestigten conftantinopolitanischen Borftabt Galata fchrieben bem Raifer Gefege vor und gerftorten, als er Rrieg wiber fle erhob, feine Flotte, Johann's V. Mutter, Unna, ftarb aus Rummer über ben Berfall bes Reiches. Rantafuzenus tonnte ben Thron, ben er fich angemaßt, nicht behaupten. Johann V. Balaologus, bem er, um ihn fich naber ju verbinden, feine Tochter gegeben, wollte ber fteten Bevormundung entlebigt fein, und erhob fich miber ibn. Bergebens rief Rantafugenus ben osmanischen Schwiegersohn wiber ben bygantinifden auf. Die Demanen famen ihm gwar gu Gulfe, aber ber Biberftand bes Bolfes gegen ibn mar ju groß, er mußte abbanten (1355) und ging in ein Mofter. Die Domanen aber batten nicht verfaumt, biefe Zwiftig= feiten zu ihrem Bortbeil bestens zu benugen, wie wir fpater feben werben. Johann V. warb zwar im 3. 1375 von feinem eigenen Gobn Andronifus Balaologus vom Thron gestoßen, ber fobann bem Sauges, Sohn Murab's I. gegen feinen Bater balf, jedoch von bem Lekteren beffegt mart und bierauf. um einen Burgerfrieg ju vermeiben, Die Regierung an feinen Bater wieber abtrat. Johann V. ftarb vor Gram, bag er bas Reich nicht von bem Berberben retten fonnte, bem basfelbe burd bie unablaffigen Berbeerungen und Eroberungen ber Domanen nabe gebracht wurde. Richt gludlicher war fein Sohn und Rachfolger Manuel II. Balaclogus (1391-1425), ber, weil er nirgende Bulfe gegen Die Demanen fant, Die Berrichaft feinem Cobne Johann VI. (1425-1448) übergab. Ale bie Demanen immer naber rudten und 1431 icon Theffalonich erobert batten, fuchte Johann VI. bas , Reich fogar burch eine Bereinigung ber griechischen und lateinischen Rirche ju retten. Aber bieje Bereinigung fam nicht ju Stande, und er überließ nun bas auf Morea, bas Gebiet von Conftantinopel und einige Ctatte Griedenlands eingeschränfte, butflofe Reich feinem Bruder Conftantin XI.

(1448—1453), bem letten oftrömischen Kaiser. Bergebens suchte Conftantin Hülfe bei den Fürsten des Abendlandes und bei dem Fürsten von Georgien, mit dessen Tochter er sich vermählt hatte. Immer größer wurden die Anmaßungen der Osmanen; Muhammed II. baute in der Nähe Constantinopels ein sestles Schloß, und seine Aruppen streisten die vor die Mauern der Stadt. Auf eine Verstärkung von 2000 Gennesen beschräntt, erwartete Constantin die Türsen, die auch am 6. April 1453 mit 250,000 Mann vor Constantinopel erschienen. Der helbenmütsligste Widerfand wurde geleistet, und überall bezeigte sich Constantin als Held. Dennoch waren alle Anstrengungen fruchtlos, und nach einer Belagerung von 53 Tagen siel Constantinopel am 29. Mai 1453 durch einen allgemeinen Sturm. Constantin sand auf der Breiche seinen Tod. Wit ihm endigt die Reishe der oströmischen Kaiser; und das römische Keich, von dem das byzantinische ein schwacher Ueberrest gewesen war, war nun vollständig zerstört.

Bon nun an verschmilgt bie Weschichte bes bygantinischen ober oftromischen Reiches mit ber Beschichte ber Dürken.

Der Ursis ber Türken war ber Altai, von wo aus sie bann in bas fruchtbare Steppenland der Freien Tatarei herabstiegen. Daher wird die Freie Tatarei, als näheres Stammland ber Türken, auch jest noch häusig Turskest an genannt. Es liegt dieses Land zwischen Asiatisch-Rusland und Ostepersien (Afghanistan und Beludschistan), und zwischen dem Kaspischen Meere und dem Chinesischen Reiche. Das nächste eigentliche Meer ist das Arabische oder Indische, und dahin beträgt die Entsernung durch Ostpersien 160 M. Das Mittelländische Meer ist von der Freien Tatarei 300 M. entsernt.

Die Turfen theilten fich in die Uiguren ober Oft-Turfen — und biese blieben in Turfestan, wo ihre Nachsommen, insbesondere die Turfmanen, noch leben — und in die Oghusen ober Best-Turfen, und mit biesen haben wir es hier allein zu thun.

Die Türken nahmen, wie überhaupt alle nichtschriftliche von ben Arabern unterworfene Bölker, den Islam an, nachdem die Araber im 7. Jahrbundert auch über Bersien und Turkestan ihre Eroberungen ausgedehnt hatten; und die Chalisen bildeten seitdem aus ihnen, einem schön gebauten, kraste vollen, im böchsten Grade abgehärteten, jedem Kampse und jeder Gefahr trogenden Bolke, die trefflichsten Kriegerschaaren. Aus den Beschlisshabern derselben wurden allmälig Statthalter ber eroberten Länder und zulest unabhängige Herrscher.

Unter biesen geichnete fich um bas Jahr 1000 nach Chr. Selbschut aus, ber bie besten Provinzen bes Chalifats sich zueignete und ein Reich gründete, welches ben größten Theil bes westlichen Affens umfaßte und bas Chalifat nur bem Namen nach bestehen ließ. Doch schon nach best britten

Sultans (Malof) im J. 1092 erfolgten Tobe zerfiel bas große Reich durch Bürgerfriege in 5 kleinere, die während der Kreuzzüge theils an andere türzliche Horden (wie Aleppo und Damaskus), theils an die Chowaresmier (aus Chorasan und dem angrenzenden Turkmania stammend) sielen; so daß nur das selbschukische Reich von Jeonium in Kleinasten sich dis zu Ende des 13. Jahrhunderts erhielt, wo auch ihm und zwar von den Wongolen ein Ende gemacht wurde.

Mehrere Emire ber türkischen Kriegerschaaren, die bem Sultan von Jeonium gedient hatten, zogen sich in das Taurus-Gebirge zurück, beunruhigten von hier aus das umliegende Land und behaupteten ihre Unabhängigkeit gegen die Wongolen. Einer dieser Emire war Osman (1299—1326), nach welchem als dem Stifter einer neuen unabhängigen Dynastie die hier in Rede stehenden Türken sich Osman en nennen dis auf den heutigen Tag. Als Osman seinen Borsas, auf weitere Unternehmungen auszusiehen, den Seinen kund gab, widersprach sein Oheim; und von der Wuth eines Despoten, der keine Einwendungen buldet, erzeissen, ermordete der Resse den neunzigsähzeichen Greis, — eine Blutthat, welche nach der Bemerkung des kenntniszeichsten Geschichtscheibers dieses Boskes (v. Hammer-Purgstall) "grauenvoll "den Ansang osmanischer Herrschaft bezeichnet, und in die lauge Gallerie "der Worde von Blutsverwandten, als die gewöhnliche Borhalse der solgen"den Regterungen, als blutige Schwelle einführt."

So begann benn eine unübersehbare Reihe von Beute : und Eroberungs zügen, welche die Unersättlichen stets weiter und weiter führte. Zugleich warfen sich andere türkische Hauptlinge auf die ihnen zunächst gelegenen kleinsasitischen Besteungen ber Brantiner.

Doman's Cohn Drchan (1326-1360), ber, wie wir oben gefeben baben, Bruffa zu feinem Berricberfit mablte, übte zuerft in feinem Stamme bie beiben bochften Majeftats = und Souveranitaterechte bes Islam, Dunge mit feinem Geprage fchlagen und feinen Ramen im Rangelgebet am Freitag nennen ju laffen, und gab bem osmanifchen Reiche Die erften Staatseinrich= tungen. Er mar ber erfte Gult an bes osmanischen Reichs. Daß Rantafuzenus fich mit ihm gegen Sohann V. Balaologus verband und ihm fogar feine Tochter zur Gemahlin gab, ift bereits oben ergablt worben; ebenfo auch, bag bie Osmanen nicht verfaumten, bie inneren Zwistigfeiten im bygantiniichen Reiche zu ihrem Bortheile beftens zu benngen. Es war Ordan's Gobn Soliman, ber ben Webanten faßte, in Gurova festen Guß an fagen (1356). Gin Erbbeben verwüftete um biefe Beit bie thragifden Ruftenftabte und gerriß ihre Mauern. Durch folde Luden brangen bie Demanen in Die Stabte und befestigten fich barin. Die wichtigste biefer Eroberungen mar bas bereits oben ermahnte Gallipoli (bamale Rallipolis genannt), ber Schluffel bes Bellefvont und Stapelplag bes griechifden und abendlandifden Bantels.

Soliman ftarb noch vor bem Bater an ben Folgen eines Pferbeffurges (er war ber erfte Demanenfürft, ber in Gurova begraben murbe), baber folate bei Orman's Tobe eine jungerer Bruter , Murad I. (1359-1389). Diefer eroberte alles Land vom Bellefpont bis jum Balfan, und machte bas 1361 genommene Abrianopel ju feinem Berricherfige. Bum erften Dale waren die Griechen in ihrer Sauptstadt von ber affatifchen wie von ber europais fchen Seite von einem und bemfelben Feinde umgeben. Aber es war nicht mehr bas griechische Reich allein, welches bebrobt war. Die Ausbreitung ber Mabomedaner in Gegenden, welche felbst ben Arabern in ber frischeften Begeisterung bes Islam unzugänglich geblieben maren, mußte, wo nicht bas gange übrige Guropa, bod bie gunachft gelegenen ganber aufidreden, und nachdem Babft Urban V. einen Kreuggug wiber bie Türfen ausgeschrieben, verbanben fich bie Berricher von Ungarn, Gerbien, Bosnien und ber Ballachei jum Rriege miber ben Alle bedrobenden Feind. Aber fie murben ge-Schlagen und die flavifden Bolfer amifchen ber Donau und bem abriatischen Meere ben Turfen nach und nach entweber ginepflichtig ober völlig unterworfen. Sie versuchten Emporungen, aber ohne bauernben Erfolg. einem folden Aufftande ber Gerbier in Berbindung mit Bosniern und Albaniern fant Murat bas Biel feiner Thaten und feines Lebens. Die Demanen trugen (1389) bei Roffova auf bem Amselfelbe (in Gerbien) einen entscheis benben Sieg bavon, aber nach ichon beenbigter Schlacht fiel ber Gultan von ber Band eines vornehmen Gerbiers (beffen Rame Milofch Robilowich mar) und awar unter folgenden Umftanden, wie eine, freilich etwas romantifch ausgeschmudte Ergablung berichtet. Der Gultan ging über bas Schlachtfelb. um bie Tobten au feben und feine Augen an bem Anblid fo vieler in Blut fdwimmender und verftummelter Leichen zu weiden. Sein Begier begleitete ibn. Bu biefem fagte er nach einiger Beit: "Geltfam mare es boch, wenn mein Traum von voriger Racht eintreffen follte. Ich fab mich felbft, wie eine feindliche Sand mich ermordete. Aber, feste er hingu, "Traume find Birngefpinnfte; baran ift nicht ju benten." Dies vernahm ein unter ben Tobten liegender, noch nicht entfeelter Serbier und ichlog baraus, bag er ben Sultan por fich babe. Sich nicht lange befinnend und bie gange, ihm noch gebliebene Rraft aufammenraffent, erhob er fich rafch und ftieß bem Gultan einen Dold ins Berg. Der Gerbier warb nun freilich in Stude gehauen, aber nach zwei Stunden ftarb auch Murab. Rach turfifden Berichten ift ber Gultan mirflich auf bem Schlachtfelbe, und gwar nicht mitten im beißen Rampfe, fondern nach bemfelben von jenem Gerbier getobtet worben. Uebri= gene ließ er noch, che er ftarb, ben gefangen genommenen Gerbiertonig La= sarus binrichten, und fterbend weidete er fich noch an diefer Sinrichtung.

Benn man bedenft, wie lange bas Rriegewesen in Europa bereits ausgebildet worben war, und wie ungahlig viele tapfere Rrieger biefer Belttheil

geliefert und auch noch aufzuweisen hatte, fo muß ce auffallend ericheinen, baß ein an fich robes affatisches Bolt, welches brei Menschenalter früber nur eine fleine, armselige Borbe war, gegen jene friegerifche Elemente folche Siege erfechten und fogar mehrere Sahrhunderte bindurch beinabe gang Europa git= tern machen fonnte. Allein bies wird leicht erflärlich baburch . baf auf turs fiider Geite bie enticbiebenfte Ginbeit in ber Banblungeweise und auf europaifder Seite bas gerate Wegentheil berrichte. beit in ben Dagregeln fiegten bie alten Romer, fiegte Guftan Abolph, fiegte Carl XII., ficate Friedrich II. und ficate bis 1813 und 1814 auch Napoleon; woaegen ber Rrieg ber verbundeten Machte gegen Rapoleon in ben eben genannten Jahren ber einzige Fall in ber Weltgeschichte ift, wo Bundniffe gegen einen irgend machtigen Alleinberricher ben 3med vollständig erreicht baben. Der turfifche Siegeslauf wird aber nicht nur erffartich burch bie Ginheit, burch bie ununterbrochene Folge von friegerischen, nicht im Sarem, fonbern im Rathe und im Felbe erzogenen Berrichern, Die von Siegesburft erfüllt, mit allen ihren Rraften, ohne irgend eine Rudficht ju fennen ober au achten, auf bas Gine Biel binarbeiteten, fondern auch burch die fling gemablten, hochft forberlichen Mittel und Ginrichtungen für Diefen 3med. Darunter fand obenan die Bilbung eines regelmäßigen fiebenben Fußvolfes, ju einer Beit, mo bas gange driftliche Gurova es nicht hatte, nämlich jener Janiticharen, bie fo lange ber Schreden ber Bolfer, oft aber auch ber Gultane felbft maren, bis fie mit bem Reiche, bas fie groß und herrschend gemacht hatten, entarteten und in unseren Sagen vernichtet wurden, um einer bem driftlichen Guropa nachgeafften, aber fur Die Turfei gang ungeeigneten neuen Ordnung Blag ju machen. Gin Reitervolf Affens fcuf biefe Fußtruppen, aber nicht aus ber eigenen Mitte, fondern mit ver= ruchter Staatsfunft aus ber ichonften und fraftigften Jugend ber befiegten Bolfer. Muserlefene Knaben unter ber jur Wefangenichaft und Stlaverei verdammten driftlichen Bevolferung eroberter oder auch nur siegreich burch= gogener Brovingen wurden gum breifachen Abfall, von Eltern, Baterland und Glauben, gezwungen, im Islam und in Waffenübungen erzogen und fo ju bem Rern ber Rriegsmacht ihrer Berren. Gin Scheich fegnete bie, bereits von Orden ins Dafein gerufene neue Stiftung ein und fprach: "ihr Name fei bie neue Truppe (Jeni Tfcheri), ihr Angeficht weiß, ihr Arm fiegreich, ihr Gabel ichneibend, ihr Speer burchftogend; immer follen fie gu= rudfehren mit Sieg und Boblfein." Benn fie fich auszeichneten, fo war ihnen ber 2Beg zu hoben Memtern und Chrenftellen eröffnet. Gie erhielten regelmäßigen Gold, ebenfo bie Spahis, welche ebenfalls ichon fruh ale eine Art regelmäßige Reiterei gebilbet wurden und im Abendlande nicht weniger gefürchtet waren als bie Janitscharen.

Murad's Cohn Bajaget I. (1389-1402) folgte noch auf bem Schlachts

felbe bei Roffova feinem Bater in ber Berrichaft, und fehr bezeichnend fprach fich fein ganger Charafter barin aus, baß feine erfte That bie mar, feinen einzigen Bruber - beffen einziges Berbrechen barin bestand, fein Bruber au fein - binrichten au laffen. Ungerechtigfeit und Graufamfeit bezeichneten auch ferner bie Sandlungen feiner Regierung; in feinen Leidenschaften zeigte er fich beftig und unmäßig, und er war ber erfte Gultan ber Domanen, ber wider bie Sakungen bes Islam Bein trant. Bon ber Schnelligfeit feiner Siege wider Chriften und Mostemen von der Donau bis jum Guphrat hat er ben Beinamen ber Blig (Silbirim) erhalten. Er brang über bie Donau vor, bemächtigte fich faft aller ben Bygantinern noch gehörenten Blate in Thrazien, Macedonien und Theffalien, fiel in Griechenland ein, und unterwarf ben größten Theil bes von ben übrigen turfifchen Fürften eingenomme= nen Rleinaffens feiner Berrichaft. Gleichzeitig amang ein türfisches Beer ben Fürften ber Ballachei jur Unterwerfung und unternahm Streifzuge nach Bosnien und Ungarn. Konig Sigismund von Ungarn jog 1392 ben Turfen bis in bie Bulgarei entgegen und flegte Anfangs, murbe aber bann gum Rudzuge gezwungen. Sierauf wendete fich Sigismund an andere europaifche Fürsten, ftellte ihnen bie ben Chriftenreichen brobende Wefahr vor, und bat um Bulfe. Rach Frankreich ging eine eigene Gefandtichaft; fie ruhrte und erschütterte bie Bergen burch Schilderung ber Graufamfeit und bes Blutdur= ftes ber Turfen gegen bie ungludlichen Chriften, und fand besonders an bem Bergoge Philipp bem Ruhnen von Burgund (aus bem frangofischen Ronigs= ftamme) einen großen Gonner. Er fandte feinen eigenen Cobn, ben nachmaligen Bergog Johann ben Unerschrockenen, bamaligen Grafen von Reverd, in den Türkentrieg, und die Bluthe des tapferen frangofischen Abels begleitete ibn. Die Bahl biefes Beeres betrug 1000 Ritter, eben fo viele Rnap= pen und 6000 Soldner. Ihr Bug burch Deutschland schien aber nicht ber einer Ritterfchaar, fondern eines üppigen Sofes, fo überließen fie fich ben Luftbarfeiten und Genuffen. Dfen war ber allgemeine Sammelplag, auch beutsche Schaaren ftießen bier zu ben Frangofen und Ungarn. Die Bahl ber von Sigismund witer bie Turfen geführten Rrieger betrug 60,000; und biefes heer ware allerdings wohl ftart und tapfer genug jum Giege gemefen, wenn nicht Uebermuth und Uneinigfeit ce ine Berberben gefturat bat= ten. Die frangofischen Ritter prablten, bag fie ben Simmel, wenn er ein= fturgen wollte, mit ihren Langen aufhalten murben; fein Gebanke eines Un= glude fam in ihre ftolgen, übermuthigen Geelen, und ce fchien ihnen ein Leichtes, nicht nur ans Guropa bie Turfen fortzubrangen, fonbern auch nach Affen au gieben und bas beilige Grab au befreien. Mit ber Belagerung ber von ben Turfen befesten feften Stadt Rifopolis (in Bulgarien und am rechten Donauufer) wurde ber Feldang eröffnet. Bajaget eilte gum Entfage herbei; die Bermeffenen wollten die nachricht bavon zuerft nicht einmal glau=

ben, und erft ale fein Ameifel mehr moalich war, geschah bie Ruftung gur Schlacht, aber in unorbentlicher Gile. Der Tag tiefer ungludlichen Schlacht war ber 28. Sept. 1396. Bergebens ftellte Gigismund ben Frangofen vor, baß fie ihre Rraft nicht gegen Die zuerft erschienenen leichten turfifden Reiter verschwenden, sondern gegen bie Saniticharen und Spabis auffparen follten. Sie bielten bas fur eine Beleidigung ihrer Ebre und ffurmten, überbies auch unter fich ichon uneins, tollfubn und unbefonnen vor. Taufende fielen von ihrer Tapferfeit, und bie Schlacht hatte noch gewonnen werden mogen, wenn fie fich nicht fiegestrunfen gerftreut batten, ebe fie ten Rern ter Schaaren Bajaget's erreicht batten. Als fie biefe Phalanr erblickten, entfant ihnen ber Muth. Die Meiften floben besturgt, nur Benige fuchten und fanden, ibr Leben theuer verfaufend, einen ehrenvollen Tot, aber auch bie Flieben= ben ereilte bas Berberben. Der Graf von Revers gerieth mit 24 feiner vor= nehmiten Waffengefahrten in feindliche Gefangenschaft. Run mar es verge= bens, baß Sigismund mit baberifchen und fteiermarfifchen Rittern und einer Schaar treuer Ungarn muthig angriff - bas Schicfigl bes Tages mar ent= fchieben, und gwar entschieben es gulegt bie Gerbier, welche als Bunbesge= noffen ber Turfen fochten. Gigismund murbe noch mit genauer Roth auf ein Donauschiff gerettet. Als Bajaget am nachften Morgen bas Schlacht= felb überschaute und 60,000 ber Seinigen tobt liegen fab, weinte er vor Buth und fdwor, ben Untergang fo vieler Turten an ben Wefangenen ju rachen! Rachdem bie vornehmen Frangofen bes großen Lofegelbes megen, welches für fie erwartet wurde, ausgesondert waren, ließ ber Gultan vor feinen Augen ein ungeheures Gemesel beginnen, und icon war bas Blut von gehntaufent Wefangenen vor ihm niebergeriefelt, als feine Großen fich ihm ju Fugen warfen und um Schonung fur bie Uebrigen flebten, bie er, bes Blutes für jest gefättigt, gemabrte. von Revers und feine Wefährten mußten in barter Wefangenschaft fcmachten, bis ein Lofegelb von 200,000 Dufaten (eine ungebeure Summe fur bie bamalige Zeit) fie befreite. Rur ein langer und beftiger Anfall von ber Bicht hielt Bajaget bamale ab, feine Siegeslaufbahn gegen bas Abendland weiter ju verfolgen; obwohl feine Truppen bis Steiermart ftreiften und Bettau verbrannten.

Unterbessen hatte ber furchtbare Mongolenfürst Tamerlan in Asien bie mächtigsten Throne gestürzt und war, auf den Gulferuf des griechisch etrapezuntischen Hoses, dis an den Euphrat vorgedrungen. Im J. 1400 eroberte er die, von den Türken in Besitz genommene pontische Stadt Sebaste (jest Siwas genannt und 40 M. in südwestlicher Richtung von Trapezunt gelegen) und ließ den dei dieser Gelegenheit in seine Hände gefallenen osmanischen Prinzen Ertoghrul, Bajazet's Sohn, hinrichten. Auf diese Schreckensnachericht ließ Bajazet, der damals vor Constantinopel stand, von dessen Belas

lagerung ab und jog nach Rleinafien. Tamerlan hatte fich inbeg fubmarts gewandt, und in verhaltnigmäßig furger Beit fielen Aleppo, Damastus und Bagbab vor feinem gewaltigen Schwerte. Enblich trafen fich bas turfifche und bas mongolifche Beer gur Entscheibungsschlacht bei Ungora, welche pormale Anchra genannte Stadt norbofflich und 70 M. von Embrna und oftnorböftlich u. 50 M. von Stutari (ber affatischen Borftadt Conftantinopels) Beibe Seere mochten aufammen wohl eine Million Rrieger gablen: bas mongolische war übrigens weit jahlreicher als bas türkische, welches ba= gegen jenem an Rriegserfahrung bedeutend überlegen mar. Aber Bajaget wählte gegen ben Rath feines Großveziers eine Gbene jum Schlachtfelbe, und ba bie unter ihm bienenben Affaten mahrend ber Schlacht ju Tamerlan übergingen, fo wurden die Turken trot ihrer fonftigen Tapferkeit gefchlagen und Bajaget, nachbem feine gange Leibmache gefallen mar, gefangen genommen. Bon feinen funf Gobnen retteten fich brei: Soliman, Mohammed und Mufa, bisher Statthalter in Europa; Ifa gerieth mit bem Bater in Gefangenschaft, und der 12 jahrige Muftapha verscholl. Tamerlan behandelte ben gefangenen Sultan mit Achtung und ließ ibn, erft ale er zu flieben versuchte, in einer vergitterten Robrfanfte, wie beren vornehme Turfinnen fich ju bedienen pflegen, von Lager ju Lager tragen. Dies gab ju ber Sage von bem eifernen Rafig, in bem er vermahrt worden fein foll, Anlag. Bajaget ftarb 1403 in ber Wefangenichaft, und Tamerlan fehrte nach Samarfand jurud, wo er 1405 ftarb.

Mit Bajazet's Nieberlage und Tob schien bas türkische Reich für immer zertrümmert zu sein, zumal seine Sohne sich in die Provinzen theilten und einander befriegten, wovon sich nichts Anderes als eine ganzliche Austösung des Staates erwarten ließ. Soliman, der älteste Sohn, bemächtigte sich der Schäße seines Baters, nahm die europäisch türkischen Länder in Besitz und schlug seinen Herrscherst in Abrianopel auf. Mohammed und Musa blieben zurück in Kleinasien, wo jener Amasia und dieser Bruss zu seinem Sitz wählte.

Allein die gegenseitige Befriegung der Brüder führte bahin, daß zuerst 1410 Soliman und dann 1413 Musa um's Leben kam, und nunmehr der dritte Bruder als Mohammed I. (1413—1421) die Macht seines Baters wieder vereinigte, auch die türkischen Emirc in Kleinassen von Reuem unterwarf. Er starb 1421, jedoch seine Beziere hielten es für rathsam, seinen Tod 40 Tage lang zu verheimlichen, die Murad II. (1421—1451), sein Sohn, aus Asien ankam und die Herrschaft übernahm. Murad hatte viel mit einem falschen Mustapha (der sich nämlich für den in der Schlacht bei Angora verschollenen Sohn Bajazet's ausgab) zu kämpfen, und 1440 überzzog er Ungarn mit Krieg, weil es mit jenem in geheimem Bunde gestanden haben sollte oder wirklich gestanden hatte. Allein diesmal trasen die Türken

einen Begner, ber ihnen volltommen gemachfen mar, ben tapferen Johann Bunyab, bamaligen Woiwoben von Siebenburgen. Diefer gewann bie erfte Sauptschlacht gegen die Türken am 18. Mars 1442 bei Bermannftabt, und es blieben barin 20,000 Feinde auf bem Bablplage; ein zweites turfifches Beer von 80,000 Mann folia er mit nur 15,000 M. bei Baffag, obwohl ber türfische Anführer prablerisch fich gerühmt batte, die Ungarn, wenn fie nur feinen Turban erblidten, wurden Tagereifen weit flieben. Carbinal Julian, von Babft Eugen an ben ungarifden Sof gefandt, wendete alles an, ben Ronig Bladielau, ber bie Kronen von Ungarn und Bolen trug, ju einem größeren und erfolgreicheren Unternehmen wider ben allgemeinen Feind ber Chriftenheit zu bewegen. Er verfprach bie Unterftugung eines Rreuzzuges, ben ber Babft im gangen Abendlande predigen ließ. Geine Borte mirtten und im Commer 1443 ging ein ansehnliches Beer, aus Ungarn, Bolen, Serbiern, Ballachen und beutschen Kreugfahrern bestebent, über bie Donau. Es war ein glorreicher Feldzug; und maren ihm mehrere seiner Art gefolgt, bie Macht ber Turken batte gebrochen werben mogen. Sunnab fiegte in zwei Schlachten und ging noch im December 1443 über ben Balfan. Da aber bas Sahr fo weit vorgerudt mar, auch Proviantmangel und Krankheiten fich einzustellen begannen, fo ward ber Rudzug beschloffen, nicht ohne glanzende Blane für bas nachfte Jahr. Die baran gefnupften Soffnungen murben baburch erhöht, bag von allen Seiten Berfprechungen von Bulfe gur Fortfegung bes Rrieges einliefen. Namentlich fagten ber Babit, ber Bergog von Burgund, Benua und Benedig auf bas Bestimmtefte zu, bag ihre Flotten im Megeischen Meere und in ben Darbanellen erscheinen und fo ben Turfen die Berbinbung awischen Europa und Affen abschneiben wurden. Indes that Murab II. bem es ernftlich um Frieden zu thun mar, vortheilhafte Berfohnungsvorschlage, und auf Bunyab's Rath wies fie Bladislav nicht jurud. Im Juli 1444 wurde ju Szegebin ein gehnjähriger Baffenftillftand abgeschloffen, auf bie Bedingungen, bag Murad Gerbien und bie Berzegowing an ihren Beberrfcher Georg Brantowitich jurudgeben, Die Dberherrlichfeit Ungarns über bie Ballachei anerkennen und seinen gefangenen Schwager mit 70,000 Dufaten auslosen follte. Rachbem ibm bies Weichaft gelungen, legte Murab bie Regierung nieder und übergab fie feinem 14 jabrigen Gobn Mohammed, ober vielmehr ben bisberigen Begieren, um fich felbft mit feinen vertrauteften Befellichaftern in Magnefia (in Kleinafien und nur wenige Meilen von Smorna entfernt) bem Benuffe ber Rube und ber Lebensfreuden zu überlaffen. Raum war ber Baffenstillstand abgeschloffen, fo liefen am ungarifden Bofe Schreis ben von bem Oberadmiral ber verbundeten driftlichen Flotte am Bellespont und von bem griechischen Raifer ein, bes Inhalts, bag Raraman, eine ftets unruhige Landichaft in Rleinafien, wieder in Aufftand und jest ein nie wieberfehrender Augenblid gefommen fei, die Macht ber Turfen in Guropa ju

brechen. Den Uebergang bes Gultans Murab nach Europa murben bie driftlichen Flotten ichon verbindern. Durch biefe Boriviegelungen ließ Blabislav fich zu bem Entschluffe bestimmen, ben beschworenen Frieden zu breden und bie Turfen unverfehens ju überfallen. Bergebens rieth Bunnad von biefem Gibbruche ab; ber pabitliche Legat entband ben Ronia feines Gi= bes, und fo murbe benn ber eben fo gewiffenlofe als in feinen Folgen verberbliche Krieg begonnen. Aber bie Macht, welche auszog, mar gering und betrug, felbft mit ben erhaltenen Berffarfungen, nicht über 24,000 Mann. Radbem bie Donau überschritten war, murbe ber Weg lange ber Rufte bes Schwarzen Meeres gewählt, und fo fam man nach Barna (bulgar. Seeftadt am Schwarzen Meere, nordweftlich und 36 M. von Conftantinovel). Sier war von ber erwarteten Bulfeflotte nichts zu horen, bagegen aber lief bie . Schredensbotichaft ein. Murat, ben bie Runte bes Friedensbruches aufge= ichreckt batte, nabe mit großer Dacht. Durch ben Berrath ber Genueser war er mit 40,000 Kriegern über ben Bosporus gefommen; und für bie Bablung eines Dufatens Ueberfahrtsgelb für ben Mann hatten Jene ihre driftlichen Bruber bem Schlachtmeffer ber Turfen überliefert! Dan fieht, weifen ein Kramervolf alles fabig ift. Im driftlichen Lager entstand nun bie Frage, mas zu thun fei; einige Führer riethen zu einem ichleunigen Rudzuge an bie Donau, ber Cardinal hielt Bertheibigung bes zu befestigen= ben Lagers, bis Bulfe berbeitame, fur bas Rathfamfte, aber Konig Bladis= lav und hungad waren fur bie Schlacht. Gie geschah am 10. November 1444 gegen ben wohl viermal ftarferen Feind, burch beffen Reihen Die Ur= funde bes gebrochenen Bertrages, auf eine Lange geftedt, getragen marb. Schon war die Linie ber Turfen von ber Tapferfeit ber Chriften burchbrochen, fcon mandte Murad fein Rof jur Flucht, und frand nur wieber, als ihm ber Beglerbeg von Affen in die Bugel gefallen war: als Konig Bladislav jur Ungeit bem Aufrufe feiner polnifden Leibmache, fie in Die Schlacht gu führen, folgte. Die Saniticharen, auf Die er ansprengte, wichen Anfange bem Stofe, ale aber bie Bolen bis an ben Graben vorgebrungen maren, wurden fie von der Uebergabl des feindlichen Fugvolfes umgarnt und niedergemegelt. Der Konig fturgte mit feinem verwundeten Bferbe, ein alter Sanitschar schnitt ihm ben Ropf ab und ftectte ihn auf eine Lange. Run war Die Dieberlage ber Chriften enticbieben; Die meiften fuchten ihr Beil in ber Flucht, unter ihnen auch Sunnat. Der Cardinal, ber Unftifter alles biefes Unglude, fam bis an bie Donau, wurde aber von einem Ballachen, ber ibn in einem Rabne über ben Strom ruberte und Gold an ibm fab, erichlagen. Murad II. fehrte wieder nach Magnefia in ben Rubeftand gurud, verließ ihn jedoch auf's Reue und bestieg ben Thron jum britten Dal, als ein Saniticharenaufruhr fein fraftiges Ginfdreiten notbig ju machen ichien. Much ber ungarische Rrieg, von bem unermubeten Sunnab fortgefuhrt, erfor=

berte Murab's ganze Ausmerksamkeit. Seine Uebermacht ersocht indeß in einer breitägigen, mörderischen Schlacht bei Kossova (in Serbien, f. oben), die vom 17. bis 19. Oct. 1448 währte, einen neuen Sieg über ben ungarischen Felbherrn und bessen tapfere Schaaren.

Dobammed II. (1451-1481), ber zweimal ichen ben Thron beftiegen und zweimal ibn bem Bater wieder batte einräumen muffen, gelangte endlich burch beffen 1451 erfolaten Tob bleibend jur Berrichaft. Er befaß gwar Beiftestraft und Billensftarte, aber biefe Gigenschaften waren mit einer un= gemeffenen Berrichgier gepaart, und fein friegerifcher Rubm wurde burch muthende Ausbrüche ungezügelter Leibenschaft, unmenschliche Graufamfeiten gegen Beffegte und icanbliche Bolluft befledt. Er begann feine blutige Laufbahn gleich nach bem Tobe bes Baters mit einem Brubermord. griechischen Reiche überbauerte feltsamer Beife bas allein übrig gebliebene Baupt noch immer ben langft babin geschwundenen Rorper. Murab II. hatte fich mit ber Bafallenichaft bes byzantinischen Raifers beanuat; Mobammed II. aber batte ben feften Entidluß gefaßt, Conftantinovel gur Sauptftabt feines Reiches zu machen. Bu tiefem Ente ließ er bicht bei Conftantinopet' auf bem europaifden Geftabe eine ftarte Festung bauen, um bie Schifffahrt aus bem Schwarzen Meere hemmen ju fonnen und einem Beere aus Afien ben Uebergang an erleichtern, und ale bies, wie es nicht andere fein fonnte, ju Reibungen und Sandeln führte, erflarte er ben Rrieg. Conftantin mar ent= fcbloffen, nicht feige zu werben, fondern, ba ber lette Rampf bevorstand, murbig ju fallen. Wir haben gwar icon oben am Schluß ber Beichichte bes brantinischen Reiches über Die Groberung Conftantinopele furz berichtet, boch verbienen noch verschiedene Gingelheiten bier mitgetheilt ju werben.

Schon im September 1452 begann Mohammed die Borbereitung en jur Belagerung. War es auch nur Eine Stadt, die der Stolze bezwingen wollte, so erkannte er doch die ganze Wichtigkeit und Schwierigkeit des Unternehmens und brachte den Winter in der größten Spannung und Unruhe zu. Conftantin, der das Abendland bei seinen Klagen taub oder außer Stande zu helsen sand, griff nochmals nach jenem Schattenbilde, welches seine Borsahren schon östers mit leeren Hoffnungen erfüllt hatte. Er wandte sich nach kaben Pabst Nikolaus V. und dieser sandte, zu seierlicher Bollziehung der Kirchenwereinigung, den Cardinal Isiber nach Constantinopel. Aber es hatte dies keine andere Folge, als daß der alte Haß der Griechen wider die Geisstichen mit erneuerter Heftigkeit hervortrat. Es schien, als ob die Geisstichen Memeinschaft haben wollten, die sich im Abendmahle des ungesäuerten Brodes bedienten. Aber eben so wenig als mit einer solchen Duldung wollten die Reichen dem Staate mit ihren ausgesammelten Schägen

au Gulfe kommen. Sie versteckten sie lieber, als daß sie sie bem Kaiser hergegeben hatten, der damit große Soldnerschaaren hatte besolden können. (Nach wenigen Monaten wurden diese kurzsichtigen und engherzigen Schäßessammler nicht blos ihrer Schäße, sondern meist auch ihres Lebens oder doch ihrer Freiheit von den Türken beraubt!) Desto eifriger war der Sultan mit Allem beschäftigt, was zur Erreichung seines Zieles nöthig schien.

Am 6. April 1453 begann die eigentliche Belagerung der Stadt. Das türkische Belagerungsheer bestand aus 250,000 Streitern, die sich der Landsfront Constantinopels gegenüber vom Marmorameere die an den Hafen versichanzten. Dem Herfommen gemäß standen hier auf europäischem Boden die europäischen Ariegsvölker auf dem rechten Flügel und die asiatischen auf dem linken; im Centrum aber, dem Thurm des heiligen Romanus gegenüber, pflanzte Mohammed seine Banner auf, gedeckt durch 18,000 Janitscharen.

Eine genaue Zählung verrieth bem Raifer Conftantin das traurige Gebeimniß, daß nur 4970 "Römer" bereit seien, die Wassen zur Bertheidigung ihres Heerdes und ihres Glaubens zu ergreisen. Die Griechen sesten ihre Hoffnung auf 2000 Ausländer unter dem freilich sehr tüchtigen und tapserer Genueser Johann Giustiniani. Der Hasen wurde durch eine Kette gesperrt, welche italienische und griechische Schiffe vertheidigten; denn Mohammed hatte zwar 320 Fahrzeuge am Bosporus, aber nur 18 davon waren Kriegsfahrzeuge und obendrein schlecht bemannt.

Eine neue Erfindung in der Kriegskunst hatte das Gleichgewicht der einilistreren Christen gegen die fanatistren Schaaren des Islam herstellen können; das Schießpulver wurde eben damals als Kriegsmaterial in Answendung gebracht; aber das Geheimnis dessellen war den Ungläubigen überliefert, und es stellte sich jest heraus, das die Belagerer davon einen weit ausgedehnteren Gebrauch machten als die Belagerten. Freilich waren die hohen engen Thürme der Stadtmauern für Geschule unfprünglich nicht eingerichtet, so daß man fürchten mußte, die Mauern zu start zu erschüttern; doch bedienten sich die Byzantiner der Walkslinten, welche mehrere Kugeln von der Bröße einer Walknuß auf einmal schossen, und außerdem machten sie von dem geheimen griechischen Feuer, nebenher auch von den Katapulten und Ballisten Gebrauch.

Sultan Mohammed hatte zu Adrianopel von einem Ungar eine Kanone gießen lassen, welche Steinkugeln von 600 Pfund schoß; hundert Ochsen mußten vorgespannt werden, um sie von der Stelle zu bewegen, und fünfzig Tagereisen waren ersorderlich, um sie bis unter die Mauern von Constantinopel zu schaffen, wo sie zwischen zwei anderen ähnlichen Riesengeschüßen ausgestellt wurde. Es war nicht möglich, sie öfter als siebenmal des Tages zu laden und abzuschießen; zulest sprang sie und tödtete ihren Versertiger. Wan glaubte die Uedrigen vor ähnlichem Unheil zu schüßen, indem man

nach jedem Schuffe Del burch bas Junbloch einflößte. Es wird erwähnt, baß die Türken 14 Batterien nebeneinander aufgestellt hatten, aber wahrzicheinlich ist wohl nicht von Kanonen allein, sondern auch von älteren Kriegsmaschinen die Rede.

Die Wirfung ber Batterien Scheint auch in ber That nur gering gemefen ju fein. Die Turfen naberten fich bem Ball in Laufgraben (Sitichan= jolu. "Maufewege"), füllten ben Graben mit Faidbinen und Erte aus. ichoben einen boben Bantelthurm aus Bolg, breifach mit Ochsenbauten bebect, an ben icon ichabhaften Thurm bes beil. Romanus beran und verfuchten ben Sturm; aber ber Raifer fchlug biefen Angriff gurud, und am folgenden Morgen fand ber Gultan feinen Thurm verbrannt, ben Graben aufgeräumt und bie Breiche ausgebeffert. Die Minenversuche batten in bem felfigen Boben eben fo menig Erfolg, und eine Rieberlage erlitt bas gabtreiche türkische Weschwader gegen vier große genuesische und eine griechische Galeere unter ben Augen ber Stadt und ber Belggerer. Der Gultan bielt zu Bferbe am Geftabe; Die Leibenschaft feiner Geele offen= barte fich in ben Bewegungen seines Körpers, welcher die Sandlungen ber Streitenben nachzumachen ichien; ale ware er Berr ber Ratur, fpornte er fein Rof in bie Fluth, fein Ruf und fein Grimm trieb bie osmanischen Schiffe ju neuen Angriffen vor, bie immer verberblicher und blutiger enbeten, bis die Fahrzeuge in Unordnung nach ben europäischen und affatischen Geftaden floben. Siegreich liefen die Galeeren mit Rorn, Bein und Del, mit Solbaten und Matrofen burch bie Safenfette ein. - Balta = Dglu, ber Rapuban = Baicha, empfing in Gegenwart bes Gultans bunbert Streiche mit einem golbenen Stabe, beffen Schwere bie Berichterftatter mit febr unnöthi= ger Uebertreibung auf 500 librae angeben.

Mohammed empfand die Schwierigkeit eines Angriffes auf der Landfront; der Hafen war durch die Kette gesperrt, und schon sorderten mehrere Stimmen die Ausselbeung der Belagerung, als man eben zu gelegener Zeit den Säbel Ejub's (Hiob's), des Ansaren (oder Begleiters des Propheten), auffand, der vor beinahe 800 Jahren, während des Angriffes der Araber, als Märthrer (Schehit) unter den Mauern von Byzanz gefallen war. Die Stelle wird noch heute durch die Moschee von Ejub bezeichnet, die heiligste, noch nie von einem Franken betretene Moschee, in welcher die auf die neueste Zeit die Sultane bei ihrem Regierungsantritte mit dem Säbel umgürtet wurden, eine Ceremonie, welche die Bedeutung der Krönung bei christlichen Kösnigen hatte.

Der Fund biefer Reliquie begeisterte die Mufelmanner nicht minder, wie vierthalb Jahrhunderte früher die Auffindung der heiligen Lange den Muth der Kreugfahrer vor Antiochien aufgerichtet hatte. Mohammed faßte nunmehr den Entschluß, seine Flotte über Land in den hafen der Stadt zu

verfegen. Gewöhnlich nimmt man an, bag bies in ber Gegend von Befcittafch gefchehen fei; bei genauer Befichtigung ber Dertlichfeit fcheint es aber mahricheinlich, bag man ben weißlichen Uebergang etwas entfernter von Galata jenfeits bes von Mohammed erbauten Schloffes Rumeli = Siffar burch bas Thal von Balta Liman unternommen habe. Das Geftabe ift hier febr niedrig, und man fonnte auf eine furge Strede ben Bach felbft benugen; bann erhebt fich bie Thalfoble febr eben und fanft bis zu ben Ruinen von Leven Tidbiftlit, und man tonnte über einen fcmalen Ruden in bas That von Rjat Sane hinabsteigen, wo ber Barbyfes für fleine Fahrzeuge ichiffbar ift. Un ben fdwierigften Stellen murbe ein Weleife von Balten gelegt, welche mit Fett beschmiert waren; und mittelft Flaschenzuge und Erdwinden fonnte man bie größeren Fahrzeuge fortschaffen. Daß man babei bie Segel aufgefpannt, ift naturlich nur eine Ausschmudung bes Ergablers, ebenfo bag bie gange Flotte in einer Racht biefe reichlich eine beutsche Deile lange Landpartie ausgeführt habe. Die fleineren turtifchen Fahrzeuge maren wahrscheinlich ben jegigen Dahonnen (turk. Ruberfahrzeugen) ähnlich und tonnten fich in bem nordlichen Theil bes Safens bis Gjub hinab ausbreiten, ohne baß bie tiefgebenben feindlichen Galeeren ihnen beigutommen vermochten. Der Angriff aber, welcher gegen bas Thor bes Ranals gerichtet war, wurde auch wirklich von ben griechischen Schiffen in bie Flanten genommen; und man muß annehmen, bag bie genuefifche Flotte zerschlagen warb, ober, was weit wahrscheinlicher ift, baß fie fich freiwillig gurudzog. Denn bie faufmannifch fpetulirenden und eigenfüchtigen Genuefer hofften ben Fall bes Raiferreiches ju überleben; und, verleitet burch bie Berfprechungen bes Gultans, faben fie von ihren Binnen bem letten verzweiflungevollen Rampfe ber Bnantiner rubig au. Erft als ihre furz auvor noch fo wichtigen Gulfemittel ju ihrem eigenen Schuge nicht mehr ausreichten, erwachten fie aus ihrer Täufdung.

Die Türken zimmerten eine 100 Ellen lange und 50 Ellen breite schwimmende Batterie aus' Tonnen und Fässern, mit Stangen und Balken verbunden und belegt; auf diesen wurde unter andern eine der großen Kanonen eingeschifft, und 80 Fahrzeuge mit Sturmleitern und Soldaten legten sich an eben den Theil der Hasenmauer, durch den die lateinischen Eroberer im J. 1204 eingebrochen waren. Mittlerweise wurden auch vier Thürme unweit des Thores des heil. Romanus an der Landfront niedergeworsen, und während die Türken sich zu einem allgemeinen Sturm rüsteten, herrschte in der Stadt Zwietracht, Entmuthigung und Mangel; die Griechen stritten sich mit der bittersten Feindschaft über gesäuertes und ungesäuertes Brod beim Abendmahl und verscharrten, wie sichen erwähnt, ihre Schäße, damit sie nicht für den Dienst des Baterlandes in Anspruch genommen würden.

Der Morgen bes 29. Mai 1453 mar ber brei und funfzigfte Tag ber

Belagerung nnb ber lette in ber tausenbjährigen Dauer bes oftrömischen Reiches. Zwei Stunden hindurch widerstanden die Griechen dem Angriffe eines fünfzigmal überlegenen Feindes; der Sultan, mit einer eisernen Keule in der Hand, befeuerte und leitete den Kampf; der Janitschar Hassen erstieg zuert die äußere Umwaltung, aber von seinen dreistig Begleitern kamen achtzehn um und er selbst wurde von der Mauer heradgestützt; zwar erhob er sich noch einmal auf ein Anie, sedoch ein Hagel von Steinen und Pfeilen zerschwetterte ihn. Nichtsdesstweniger drangen die Türken nach, verbreiteten sich über die Mauer und besetzten mehrere Thürme. — Wie es scheint, war erwas früher schon der gleichzeitige Angriff auf der Hasenseite gelungen; Giustiniani war von einem Pfeil an der Hand verwundet, seine Flucht gab den übrigen lateinischen Kriegern das Beispiel, und der Genueser starb, eines ruhmvollen Lebens unwerth.

Bürdiger endete Conftantin Palaologus. Rachdem ber Raifer vergebens gefucht, fein entartetes Bolf ju fraftiger Bertheibigung ju erweden, nachdem er alle Gefahren getheilt hatte und alle Soffnung geschwunden fah, beichloß er. ben Fall feiner Große, ben Sturg be Bomifden Berrichaft und ben Untergang bes driftlichen Glaubens nicht zu überleben. Rur batte er gern ben Todesftoß nicht von ben Schwertern ber Ungläubigen, fondern von ber Sand eines Chriften gehabt. "Sit fein Chrift bier?" rief er in wehmuthiger Beraweiflung, ale ihm bas Blut ichon in Stromen von Sanden und Rugen floß und seine Getreuen rund um ihn herum als Leichen ben Boben bebedt= ten; "ift fein Chrift hier, ber mir bas Saupt abschlage?" - Da bringen brei Sanitscharen ju gleicher Zeit auf ihn ein; ber eine gerfleischt ihm von vorn bas Beficht, ber zweite fpaltet ibm bas Saupt und ber britte gibt ibm ben Tobesftoß in ben Naden. Da fich ber Kaifer vorher ber Zeichen feiner Burde entfleidet hatte, fo blieb fein Rorper, von niemand erfannt, unter ben Leichen ber übrigen Erschlagenen liegen. Das mar bas Enbe bes letten Beberrichers bes byzantinischen Reiches, welcher bamale faum fein vierzigftes Sahr überschritten hatte und ichen burch bie Art, wie er bas Unglud feines Reiches, welches, gleichsam bas traurige Erbtheil ber Sahrhunderte, auf ihm laftete, ju ertragen wußte, ben Befferen feines Stammes wurdig jur Seite ftebt. Reben ihm hatten Franciscus Toledo, Theophilus Balaclogus, Demetrius Rantafuzenus und einige Andere ben Belbentod gefunden.

Dicht vor dem Thore Top Kapu erhebt fich eine Gruppe Cypreffen, welche den Ort bezeichnen, wo Kaifer Constantin Baldologus fiel.

Im Inneren der Stadt dauerte unterdeffen das Blutdad fort. Denn die Türken, in dem Glauben, daß die Besagung wenigstens 50,000 Mann start gewesen sein muffe, machten Ansangs Alles nieder, was ihnen begegnete. Erst als sie ihres Irrthums inne wurden, zogen sie es vor, lieber die ganze Bevolkerung in Fessellung schlagen und in die Sklaverei zu schleppen.

Um biefer zu entgeben, ftromte Alles, Manner und Beiber, Monche und Monnen, in die Cophienfirde, welche trop ihrer ungebeuren Große in wenigen Augenbliden überfüllt mar. Go wenig bachte man jest noch an ihre Entweihung burch die Ungläubigen! Rur bas Leben und Die Freiheit wollte man retten. Denn einer alten Brophezeihung aufolge berrichte unter bem Bolfe ber Glaube, bag bie Unglaubigen nur bis an bie Gaule Conftantin's bes Großen vorbringen murben. Gitler Babn! Die raubgierigen Baufen ber Sanitscharen brangen unaufhaltsam bis zur Rirche vor, fchlugen Die verschloffenen Thuren mit Aerten ein, schleppten Alles, mas fich an lebenben Befen bort fant, in Retten und Banben nach ihrem Lager, burchwühl= ten bann bie gange Rirche bis auf ben Boten und unter Die Altare, ger= fcblugen, mas ihnen nicht weiter bienlich erschien, nahmen mit fort, mas in ihren Augen noch Berth hatte, und verübten in viehischer Buth an Diefer' geweihten Statte ben emporenbften Unfug. Das Crucifix murbe von bem Altar herabgeriffen, mit einer Saniticharenmuge bebedt und unter Bohn und Spott: "Gebt, bas ift ber Wott ber Chris ften!" burd bie Strafen getragen! -

Bon ber Sophienkirche aus verbreitete sich Raub und Plünderung bald über die ganze Stadt. Wer in den Häusern oder Straßen den Türken in die Hände siel, wurde auf der Stelle in Fesseln geschlagen und ins Lager geschickt. Eine ganze Prozession von Männern und Weibern, welche, vieleleicht kaum ahnend, daß der Untergang der Stadt so nahe sei, eben in Feststeldern und mit Wachsterzen ausgezogen war, um das Fest der heil. Theodosia, welches auf den 29. Mai siel, feierlich zu begeben, theilte diese Schickal. Im Ganzen wurden mehr als 60,000 Einwohner Constantinopels zu Stlaven gemacht. Nur wer nach den Schissen oder quer über die Hafenbucht nach Galata entkommen konnte, rettete sich für den Augenblick. Sedoch war dies Glück nur Wenigen beschieden; denn alle Schisse erzeissen auf die Lunde von der Eroberung der Stadt in solcher Verwirrung die Flucht, daß mehrere Fahrzeuge, auf denen sich in folcher Verwirrung die Flucht, daß mehrere Fahrzeuge, auf denen sich in der ersten Bestürzung Alles zusammenzgedrängt hatte, noch in der Nähe des Hasens unter der Last ihrer Ladung untergingen; die meisten erreichten sast leer das offene Weer.

Auch ben Genuesern in Galata theilte sich bie allgemeine Bestürzung mit. Sobald man hier nur bas wilde Siegesgeschrei ber Turken von Constantinopel herüber vernahm, ergriff auch schon die ganze Bevölkerung die Flucht nach ben Schiffen; die Mehrzahl der Fliebenden ließ Hab' und Gut im Stich; Einige nahmen zwar ihre Schäße mit sich fort, konnten sie aber nirgends mehr unterbringen und warsen sie in der Berzweislung geradezu in's Meer. Bergebens bemühte sich Saganus Pascha, der persönlich nach Galata eilte, der allgemeinen Flucht Einhalt zu thun. Er schwor beim Haupte des Sultans, daß weder den Einwohnern noch ihrem Stadttheil irgend ein Leid

geschehen werde; der Sultan sei im Gegentheil bereit, ihnen dieselben Rechte und Bortheile vertragsmäßig zuzugestehen, die ihnen der Kaiser zugestanden habe, selbst unter noch günstigeren Bedingungen. Umsonst! Fünf Schiffe verließen, mit Menschen überfüllt, den Hasen; die übrigen mußten nothgedrungen zurückleiden, weil sogar ihre Führer und die Mannschaft nach den sünschnern Schiffen entwichen waren. Da blied den noch anwesenden Einwohnern keine Bahl mehr. Nach einer furzen Berathung beeilten siech, dem Sultan die Schlüsel von Galata zu übersenden, ihre Unterwürzsigkeit anzuzeigen und um Frieden und Schonung zu bitten. Mohammed nahm ihre Gesandten mit sichtlichem Wohlwollen auf, behielt die Schlüsel und bestätigte furz darauf durch einen sonlichen Bertrag den Bewohnern Galata's ihre Rechte und Freiheiten, befahl aber auch zugleich, ihre Mauern nach der Landseite hin zu schleifen, aus Besorgniß vor ihrem Abfall, sosern sie von Italien aus unterstügt werden sollten.

Erft in ben Mittageftunden bes 29. Dai, ale fein Beer ber eigentlichen Stadt ichon völlig Meifter mar, bielt Mohammet, umgeben von feinen Begieren und feinen Leibwachen, lauter Leuten von herfulischem Korperbau, feinen Einzug in Constantinovel. Richt obne Staunen weilte er in ben prachtvollen Raumen ber Sophienfirche, ließ bie noch mit ber Berftorung biefes Beiligthums befchäftigten Golbaten binaustreiben und verrichtete fein mahomedanisches Webet auf tem driftlichen Sochaltar. Dann mar feine erfte Sorge, fich nach bem Schicffale bes Raifers zu erfundigen. Denn noch ging bas Berucht, er fei nicht im Rampfe gefallen, fonbern entweber noch in ber Stadt verborgen ober mit ben Schiffen entfommen. Lucas Rotaras, melden ber Gultan querft barum befragte, wollte ober fonnte feine Ausfunft barüber geben. (Diefer Lucas Rotaras, einer ber vornehmften Reichsbeamten mit großbergoglichem Titel, batte fich als ber geschworenste Feind ber von bem Raifer beabsichtigten Union ber griechtichen und lateinischen Rirche gezeigt und offen erflart, er wolle taufendmal lieber ben Turfen bes Gultans, als bie Belme ber Lateiner mitten in ber Stadt seben.) Der Leichnam ward aber balb, noch an ber faiferlichen Jugbefleidung fenntlich, von zwei Saniticharen, welche ihn niedergehauen baben wollten, an dem Orte gefunden, wo er gefallen war, und bas bluttriefende Saupt ju ben gugen bes Gultans niedergelegt. Diefer ließ bas Saupt ben Zag über auf ber auf bem Mugufteon befindlichen Borphyrfaule jur Schau ausstellen (alfo wie ben Ropf eines gemeinen Berbrechers!) und bann zu bem 3mede wieder berabnehmen, um ce, gereinigt und mit Strob ausgefüllt, ben Fürften Afiens als Siegestrophae juguichiden. Rur ber Rumpf wurde ben noch gegenwartigen Chriften zu feierlicher Beftattung überlaffen.

Im Uebrigen wußte Mohammed an biefem Tage seiner Tyrannennatur noch Gewalt anguthun. Erst am folgenden erging über Alle, die sein Zorn

oder seine Politif im Boraus dem Tode geweiht hatte, ein furchtbares Blutgericht. Er lockte dem bis zur Berrätherei seigen Notaras durch verstellte Leutseligkeit ein Berzeichniß aller Bürdenträger am kaiserlichen Hose ab, ließ diese Unglücklichen, so weit sie noch aufzutreiben waren, sämmtlich für 1000 Asper per Kopf (das wären nach heutigem Gelde erwa 1 fl. 2 fr. EMze.) aus der Staverei loskausen, dann an einen Ort zusammentreiben und erbarmungslos niedermachen. Ihre Frauen und Kinder wurden theils auf der Stelle seinem Haren einverleibt, theils zu sernerer Berwahrung nach Adriasnopel geschickt. Weder ein knechtischer Sinn noch seine Schäße vermochten Rotaras und seine Familie zu retten. Empfrt über den Stolz, womit er sich weigerte, seinen Sohn, einen sichnen Knaben von vierzehn Jahren, auszuliesern, ließ Wohammed ihn mit den Seinigen herbeischleppen und vor seinen eigenen Augen erst die Söhne, dann den Bater hinrichten. Zu spät also ersusyn Notaras an sich selbst, was es heiße, den Turban des Sultans in der Stadt zu sehen.

Daffelbe Schickfal traf eine ziemliche Anzahl namhafter Manner aus bem Abendlande, welche an der Bertheidigung der Stadt Theil genommen hatten, wie namentlich den Bailo der Benetianer, Girolamo Minotto, mit seinem Sohne, und den Consul der Catalonier, Pietro Guliano, mit zwei Sohnen. Für 47 andere venetianische Edle, welche gleichfalls in die Gefangenschaft gefallen waren, erwirkte Saganus Pascha die Erlaubniß, mit einem anschnilichen Lösegeld Leben und Freiheit zu erkaufen. Die meisten zahlten 1000 bis 2000 Dukaten. Auf diese Weise entkam auch der Cardinal Jsidor, welscher, verkleidet, in Galata als Stlave verkauft worden war, glücklich nach dem Abendlande.

Unermeßlich war die Beute an Gold, Silber, kostbaren Gewändern, reichen Stoffen und vorzüglich an Ebelsteinen, deren Werth die Janitscharen so wenig kannten, daß sie dieselben fast für nichts verschleuberten; selbst das Gold wurde, wie ein Geschichtsschreiber versichert, häusig für Aupser verkauft, und die seltensten Bücher, mit unschäsbaren Gemälben und Berzierungen versehen, wurden hausenweise ins Feuer geworfen, weil Niemand da war, der sie auch für den Spottpreis, für den man sie seil bot, hätte kaufen mögen.

Nachdem aber brei Tage lang jebes Hans und jeder Garten burchsucht, aufgewühlt und ausgeplündert worden war, seste Mohammed der Raublust seiner Horben durch ein strenges Berbot ein zeitiges Biel. Das Heer zog sich nach dem Lager zurud, die Flotte erhielt Befehl, mit dem besten Theil der Beute, unter deren Last die Schiffe beinahe untergingen, nach ihren Stationen zurückzusegeln, und der Zutritt zur Stadt ward bei harten Strafen untersagt. Gine entsehliche Stille herrschte hierauf einige Zeit in den entvollkerten Straßen und verödeten Häusern. Alles wuste und leer; nirgends

regte sich ein lebendes Wefen, nirgends ließ sich mehr ein Laut vernehmen. Seitdem auch sind von dem Capitol, dem Forum, dem Hippodromus des Justinian mit zahllosen Bilbsäulen, den Theatern, den Batern des Zeurippus, den Portifen, den Kornmagazinen und Hallen, den Kirchen, den Palästen und 4400 anderen Gebäuden, die sich durch Umfang und Schönheit vor den Häusern des Bolles auszeichneten, fast keine Spuren mehr oder höchstens nur noch einige wenige Trümmer vorhanden.

Um bie ausgeleerte Stadt wieder mit Ginwohnern ju fullen, gwang Mohammed - ber fünftig in Constantinopel thronen wollte - 5000 flein= affatifche Familien gur Ginmanderung. Die Cophienfirche, Die bisberige Sauptfirche bes griechischen Reiches, ließ er in eine Dofchee umwanteln, und bamit mar am augenscheinlichsten bezeichnet, bag ber bem Chriftenthum feinbieligfte Glaube jest berriche, in ber Stadt, welche ihr Begrunder einft unter bem Banier bes Rreuges, wie ein großes Siegestenfmal beffelben erbaut ober boch neu ins Dasein gerufen batte. Wenn aber - wie neuere Beschichtsschreiber behaupten wollen - ber mahomebanische Groberer wirklich ben Babn gehegt bat, bier ein neues, frifches Leben ichaffen zu tonnen auf ben Grundlagen bes Islam, fo bat er fich febr verrechnet. Der Islam bat. eben weil ihm bie intenfive innere Lebensfraft bes Chriftenthums fehlt, an fich nie und nirgendwo ein neues, frisches Leben geschaffen, ift vielmehr langft felbft erftarrt und zu einer Mumie geworben, und zubem traten gerabe feine wesentlichen und eigentbumlichen Bestimmungen und Sagungen ber Fortbildung ber Wefellichaft burchaus binbernd in ben Weg. Der Uebermuth bes Sieges und die Tragheit, Die ein gludlicher Simmel und ein reicher Boben nabrt, aber gang besonders bie Religion bes Lugenpropheten, baben nicht nur die europäische, fondern auch die affatische Turfei und überhaupt alle mabomedanische Lander ftationar gemacht. Dag Biffenschaften und Gewerbe eine langere Zeit hindurch bei ben Arabern blubten, bavon waren verichiebenartige außere Umftante, insbesondere auch bie Charaftereigenthum= lichfeit biefes, von ben Turfen himmelweit verschiedenen Bolfes, feineswegs aber ber Mahomedanismus, Die Urfache.

Die orientalische Kirche war freilich schon lange burch eigene Schuld in Berfall gerathen, und unter bem Joche ber feindlich gegen sie gesinnten morgenländischen Eroberer vermochte ber driftliche Lebenskeim um so weniger auf's Neue in ihr sich zu entwickeln. Dagegen entwickelte sich berfelbe mit ber Zeit um so fräftiger im Abendlande; und so traten benn hier, ba bas Christenthum (sofern es nur irgend lebendig aufgefaßt und aufgenommen wird) mit ber Cultur stets Hand in Hand geht, Gese und Recht an die Stelle ber rohen Gewalt; Wissenschaften, Künste und Gewerbe an die Stelle ber Barbarei, als nothwendige Folge ber christlichen Religion; sie blühten empor unter dem Schuse der durch das Recht erzeugten Sicherheit, und der

Glaube war es, ber in tiesem Sinne Meere bahnte und Berge versete. Drei Jahrhunderte nach dem Siege des Islam über das oftrömische Reich sehen wir das christliche Europa groß und mächtig, mit unermestlichen Reichtumern, gewaltigen Flotten und surchtbaren Heeren in stetem Fortschreiten begriffen; das Morgenland hingegen, das reiche Morgenland, welches einst die Wiege der Gestitung war, durch seine falsche Religionslehre in enge Grenzen gebannt, ist steben geblieben in der Barbarei.

Uebrigens vernahm Guropa Die Botichaft von ber Groberung Conftan: tinopels mit Traner unt großem Schreden; benn es ließ fich nicht erwarten, baß Mohammet's Chrgeiz es babei bewenten laffen werte; und nur ju balb zeigte fich, wie gerecht biefe Furcht mar. Babft Rifolaus V. that fein Beftes, bie Boffer burch Rreug = und Ablagpredigten jum Rriege wider Die graufam= ften Feinde bes driftlichen Ramens zu entflammen, noch größeren Gifer zeigte fein Nachfolger Calirtus III. Geine Legaten gingen burch alle Lander, fanben aber leiber wenig Bebor; in Frankreich wurde bie Befanntmachung bes pabfilichen Ausschreibens fogar verboten. Unter ben vom Babfte ausge= fandten Rednern war ein merfwurdiger, von hoher Begeisterung erfüllter Mann, ein italienischer Frangistanermond, Johann von Capiftrano. Um ben Sinn ber Menichen auf ben Rrieg wiber bie Ungläubigen zu lenfen, bemubte er fich, fie aller weltlichen Sinnenluft zu entreißen. Schon im 3. 1450 war er in Deutschland erschienen; ber Ruf feiner Seiligkeit ging vor ibm ber. Einige Sabre nach Conftantinopels Fall, als Mobammet, ben ftolgen Siegeslauf bis in bas Abendland fortzusegen, mit 150,000 Mann vor Belgrad erschien (1456), tam Capiftrano bem tapferen Sunyad zu Sulfe, mit einem Areugheere, welches aus einer gufammengelaufenen Menge von Burgern, Bauern, Studenten und Bettelmonden beftand und jum Theil nur mit Stoden und Schleubern bewaffnet war. Gie warfen fich in bas geangstete Um 21. Juli brangen bie Janiticharen burch bie gerichoffenen Mauern ein und festen fich in Befig ber außeren Stadt. Sunnat bielt Alles für verloren, aber Capiftran's Buverficht war noch unerschüttert. Er ließ die Befagung ber Citabelle brennenbe, in Schwefel getauchte Reiebunbel auf bie binanklimmenben Geinte werfen, machte bann an ber Spige von taufent Rreugfahrern einen Ausfall, und verbreitete folden Schreden, bag bie Turfen fich in eine unordentliche, wilbe Flucht marfen, beren Strom felbft Mohammed, wie febr er brobte und muthete, folgen mußte. Alles Belagerungegefcong, an 300 Stude, murbe eine Beute ber Gieger; 24,000 Turfen batten bier ihr Grab gefunten. Leiter aber ftarben Sunyab und Capiftran noch im Sabre bicfes glorreichen Sieges, beibe auf bem Rran= fenbette.

Die erfolgreiche Bertheibigung Belgrads hatte ben verheerenben Strom, wenigstens für einige Zeit, von Ungarn abgewendet, und Mohammed's Er-

oberungsgier wendete sich nach anderen Seiten. Rachbem er im Jahre 1458 einen Theil von Griechenland erobert batte, wendete er sich nach Aleinasten, um sich des Kaiserthums Trapezunt (f. oben in der oftröm. Geschichte) zu bemächtigen. Hier regierte damals der Comnene David, der, als Mohammed 1461 vor den Mauern Trapezunts erschien, sogleich capitulirte und die Stadt übergab, nachdem der Sultan ihm freien Abzug mit seinen Schägen bewilligt und einen Wohnsit in Europa angewiesen batte. Allein der blutdürstige Eroberer hielt sein seierlich gegebenes Versprechen nicht, sondern ließ den Kaiser mit seiner ganzen Familie hinrichten.

Mohammed's Kriegsleidenschaft und Die vielfachen Berührungen feines Reiches mit balb befiegten, balb noch wiberftrebenben Bolfern trieben ibn in unaufhörlichen Rampfen umber, und feine Macht wuchs wie ein reifender Strom. In Rleinaffen machte er bem faramanifchen Reiche (beffen Saupt= ftatt Konia war), lange bem gefährlichften Rebenbubler ber osmanischen Macht, mit welchem feit anderthalb Sabrhunderten ftete entweder offene Reinbichaft ober unficherer Friede gewesen war, ein volliges Enbe (1473). Serbien, Bonien und die Ballachei wurden erobert, und Die Streifzuge ber Turten bis nach Rrain, Rarnthen und Steiermarf, Die bis jur Mitte bes 16. Jahrhunderte mahrten, begannen bamale. Mit ben Benetianern gerieth ber Gultan in Rrieg, theils eines ben Turfen entlaufenen Stlaven megen, beffen Auslieferung die Benetianer verweigerten, theils und hauptfachlich aber megen ber venetignischen Befigungen im Belovonnes, mobei biefes un= gludliche Land noch mehr ale bas vorige Dal verheert und ju Grunde gerichtet warb. Das Schidfal ber Gefangenen war furchtbar. Die Binrichtungeart, welche Mohammed am liebften an ihnen üben ließ, mar bas Durchfagen ober Entzweihauen, und medhalb? - weil er biefe Tobesart für Die qualvollfte bielt! Sechzebn Sabre mabrte biefer Rrica, bis bie Benetianer gegen manche Aufopferung Frieden erhielten (1479). Es foll damale fogar gwifden ber Republif und bem Gultan ein Freundichafte = und Bertheidigungebundniß geschloffen worben fein. Gewiß ift wenigstens, bag bie Benetianer gleich barauf in einem Kriege mit Reapel bie Turfen au Gulfe riefen. Gie famen, folder Ginladung frob, und nabmen Otranto (1480). Dun war alfo icon ein Guß auf Staliens Rufte gefest; bas Abendland, an einem feiner empfindlichften Theile verlett und befdritten, ichien ben Eroberer ju neuer Beute und neuem Rubme ju locen. Bludlicher Beife farb Mohammed II. am 3. Mai 1481, und Otranto wurde seinen Truppen bald wieder entriffen. Mit Mohammed's rohem Blutdurfte und unmenichlicher Graufamteit fteht in vollem Ginflange eine. bis auf die neuefte Beit in Rraft gebliebene Berordnung, burch bie er feinen Rachtommen auf bem Throne ben Brubermord formlich jur Pflicht machte. "Die meiften Gefeggelehrten haben ce fur erlaubt erflart, bag,

rver immer von meinen erlauchten Kindern und Enkeln zur Herrschaft gelangt, zur Sicherheit der Ruhe der Welt seine Brüder hinrichten lasse: sie sollen darnach handeln." So lauteten die Worte seines Geseges. Ein neuerer Geschichtsschreiber rechnet unter die Garantieen für die Dauer des türksichen Reiches insbessondere das religiöse Element (er meint nämlich den Mahomedanismus), welches bessen moralische Grundfäule gebildet und bei fortschreiten der Entwicklung in allen seinen Theilen als eigentliches Lebensprinzip der Entwicklungen und aufrecht erhalten habe. Man möchte doch fragen, ob dieser deutsche Türkenfreund das Geses Mohammed's II. über den Brudermord ebenfalls zu dem religiösen Element, zu der moralischen Grundfäule und dem eigentlichen Lebensprinzip des Türkenreichs rechnet und das Durchsägen oder Entzweihauen unschuldiger Gefangener, welches dieser nämliche Sultan als die qualvollste und daher von ihm bevorzugte Hinrichtungsart anordnete, jener "sortschreitenden Entwicklung" anreicht?

Mohammed's Cohn und Nachfolger, Bajaget II. (1481-1512), mußte gleich nach ber Thronbesteigung gegen seinen jungeren Bruber Bigim (ober Dichem), Statthalter von Karomanien, ju Felbe gieben, indem biefer ihm Die Berrichaft in Rleinafien ftreitig machte. Bei Dicag geschlagen, flüchtete Rixim Anfange nuch Egypten und fpater nach Rhobus ju ben Johannitern, bie ihn wirtfam in Schut nahmen. Bajaget II. ließ fich fogar berbei, ihnen 45,000 Dufaten jahrlich zu gablen, bamit fie fich nur verbindlich machten, ihn nicht aus ihrem Gewahrfam ju entlaffen. Gie bielten auch ihr Berfprechen, obwohl bie Ronige von Frankreich, Aragonien und Ungarn nach einander Bigim's Muslieferung verlangten, um mittelft feiner ben Gultan in Berlegenheit zu fegen. Doch ließ ce fich nicht vermeiben, ihn endlich an ben Bapft Alexander VI. auszuliefern. Diefer, welcher von 1492 bis 1503 auf bem pabstlichen Stuhle faß und benfelben burch einen Wandel ichandete, ber ihn ben Reronen und Beliogabeln guordnet, fnupfte Unterbandlungen mit Bajaget II. an und ichaffte in Folge berfelben ben Pringen Bigim 1495 burch Gift aus ber Welt. 3m 3. 1492 wollte Bajaget Belgrad burch Ueberrumpelung nehmen, wurde aber zurückgeschlagen. Run wendete er fich nach Albanien und ließ ju gleicher Zeit Giebenburgen, Groatien, Steiermart und Rarnthen vermuften. Bei Billach murten bie Räuber von einem driftlichen Beerhaufen überfallen, 10,000 ber Ihrigen erschlagen, 7000 gefangen genommen und 15,000 gefangene Chriften befreit. 3. 1498 fielen bie Turfen greimal in Polen ein, und im folgenden Sahre befriegten fie, auf Anstiften bes Babftes Alexander VI., Die Benetianer, und brachen bei biefer Welegenheit auf's Reue plunternt und verheerent in Rarnthen ein. Die legten Regierungejahre Bajaget's II. wurden burch bie Em= porungen und Kriege feiner Cobne bemrubigt, bie fich ben Thron fichern wollten. 3m 3. 1509 erhob fich ber altefte, Korfub, ber aber nach Egyp=

ten fliehen mußte. Bajazet ernannte barauf seinen zweiten Sohn Achmed zum Ihronfolger; aber ber britte Sohn Selim sehnte sich bawider auf, erzlitt zwar eine Niederlage bei Adrianopel, siegte jedoch in Asien; und nun beriesen die Janitscharen Selim nach Constantinopel, und erklärten ihn für ben rechtmäßigen Ihronerben (1512). Sein Bater, der zur Niederlegung der Regierung gezwungen und nach Demotifa (südlich und 6 M. von Abrianopel) verwiesen wurde, starb auf dem Wege nach seinem Berbannungsorte.

Selim 1. (1512-1519) machte fich feines Beinamens "ber Benter" alebald murbig, indem er jofort bie Gobne feiner fruber verftorbenen Bruder ermorten ließ. Darüber entspann fich ein Krieg mit feinen noch lebenben Brubern, Rorfut und Achmed, ber aber mit beren Besiegung und Sinrich= tung endigte. Murat, ein Cohn Achmed's, fiob nach Berfien, beffen mabomedanische Bewohner ber großen Mehrzahl nach befanntlich die Sunna (Trabition ober mundliche Ueberlieferungen) verwarfen und beshalb von ben Sunniten, mas bie meiften Turfen find, Schitten ober Reger genannt mer-Gelim nahm nun wegen bes Schukes, ben Murab bei bem perfifchen Schah Somael gefunden batte, junachft baburch Rache, bag er 40,000 unfculbige Schitten in feinem Reiche hinrichten ließ, und als Jemael in Berfien mit ben Sunniten bas Gleiche that, übergog er ihn mit Rrieg, fchlug ihn am 14. Aug. 1514 ganglich und gog flegreich in Tebris ein. ruhr ber Sanitscharen nothigte ibn nunmehr gur Umtehr: jedoch im 3. 1516 eroberte er bafur gang Sprien und Palaftina, folge im folgenden Jahre bas Beer bes Gultans von Egypten und rudte in Cairo ein, wo er, gegen fein ausbrudliches Berfprechen, Die Stadt ju fconen, mehr als 50,000 Den= ichen niederhauen und Alles plundern ließ. Mit der Ginverleibung Capp= tens in bas turfifche Reich nahm Selim jugleich ben Titel eines Ralifen an, ben bie egyptischen Gultane bis babin geführt hatten. Selim 1. ftarb am 21. Sept. 1519.

Ihm folgte sein einziger Sohn, Soliman II. (1519—1566), aubernannt der Prächtige, ber nach der Dämpfung eines Aufruhrs in Egypten Arieg gegen Ungarn und Serbien begann, am 29. Aug. 1521 Belgrad erosderte und hierauf Rhodus angriff, welches er jedoch erst nach den ungeheusersten Anstrengungen und der heldenmüthigsten Bertheidigung von Seiten der Rhodenserritter einzunehmen vermochte. Den Rittern wurde freier Abzug mit Habe und Gut bewilligt, auch die Unverleglichfeit der Airchen augesagt; doch brachen die Janitscharen die Capitulation. Der Kaiser Karl V. wies den Rittern die Jussel Malta zu ihrem fünstigen Wohnstz an. Hierauf wendete sich Soliman II. wieder nach Ungarn, erstürmte am 27. Juli 1526 Peterwardein, schlug am 28. Aug. den König Ludwig II. von Ungarn bei Wohacz auf's Haupt, bekam in Folge dieses Sieges Ofen und andere seste

nunmehr nach Ungarn jurud, wo er ben fiebenburgifchen Fürften Johann Bapolya als feinen Bafallen jum Lehnkönige von Ungarn einsette (1529). Dann brach er gegen Ungarns rechtmäßigen König Ferdinand I. auf und begann am 27. Sept. 1529 bie Belagerung Biens. Biergu mar er burch Frang I. von Frantreich veranlagt worden, ber, obwohl bas Prabifat Allerchriftlichfter Ronig führend und auf feine Chrliebe pochend, feinen Anftand genommen batte, mit bem abgefagteften Feinde ber Christenheit und bem Beberricher eines roben und unmenschlichen Barbarenvolfes ein Bundnig einzugeben, blos bamit er feinem Gegner Carl V., Ferdinand's Bruber, einen neuen Berbruß bereite! Soliman's Beer gablte über 120,000 Mann und führte 400 Stud fcmeres Wefchus bei fich, mabrent Wien eine Befagung von nicht mehr als 16,000 Mann hatte und judem nur burch fcmache Mauern und Thorthurme geschütt mar. Rie mar die Gefahr, welche bem Abendlande von ben barbarifchen Eroberern brobte, jo groß wie jest gewesen; benn mare die öfterreichische Bauptftadt in ihre Bande gefallen, fo murben fie fich unausbleiblich wie ein verheerenber Strom über Deutschlands Fluren ergoffen, auch, trop bes Bundniffes amifchen bem Allerdriftlichften Konige und ihrem Sultan, feinen Augenblid Bedenfen getragen haben, bas benachbarte Frantreich ebenfalls mit ihren Mord = und Plunderungszugen heimzusuchen. Schon waren weite Brefchen in Bien's Mauern gemacht, und ju verschiedenen Malen frurmten bie turfiften Schaaren, entflammt von Blutdurft und Beutegier, aber alle ihre Anftrengungen wurden burch ben Selbenmuth ber Befagung ju Schanden, die bes Berhangniffes, bas in ihre Banbe gelegt mar, wurdig focht. Mangel an Lebensmitteln und bas Murren ber Truppen bewogen Soliman, am 15. Oftober bie Belagerung aufzuheben, nachbem in ber Wegend von Bien bie Dorfer und Rirchen weit und breit verbrannt und 10,000 jufammengeschleppte Wefangene mehrentheils ermordet worden waren. Bon jest an ichien von Soliman bas Blud gewichen ju fein; benn ein Rrieg mit Berfien (1534) fiel nicht ju feinem Bortheile aus, und ein 1565 unternommener Angriff gegen Malta endigte mit großem Berlufte auf feiner Seite. Um Diefe Scharte ausguwegen, begab fich Soliman 1566 perfonlich ju bem gegen Ungarn bestimmten Beere, wo bie Feindfeligfeiten immer fort= gebauert batten. Bier fant er jeboch burch ben tapferen Biderftand bes Grafen Briny vor Szigeth folde Sinderniffe, bag er aus Berbrug über bie Langwierigfeit ber Belagerung am 30. Mug. 1566 ftarb.

Ihm folgte sein Sohn Selim II. (1566—1574), ber ben sinnlichen Genüffen in dem Grade frohnte, daß er zu allem thätigen handeln unfähig wurde. Doch erhielten die Erinnerung an den Ruhm seines Baters und die kluge Leitung seines Großveziers Sokolli auch ihm noch Glanz und Ansehen. Obwohl er aus der angegebenen Ursache den Frieden liebte und baher mit Maximilian II. einen achtjährigen Baffenstillstand schloß und ebenso mit dem Schah

von Berfien, murbe boch mit ben Benetignern Krieg geführt, ihnen Eppern ent= riffen und jeder FriedenBantrag, ben fie machten, jurudgewiefen. Benebig ichloß nunmehr mit bem Ronige von Spanien, bem Babfte, bem Bergoge von Savoyen und bem Malteferorben ein Bundnig gegen bie Turfen, und bie aus 205 Ga= leeren und anderen Rriegsfahrzeugen bestehende vereinigte Flotte biefer Machte, befehligt von Don Juan b'Auftria, erfampfte am 7. October 1571 bei Lepanto einen vollständigen Gieg über bie turfifde. Die Turfen verloren 224 Schiffe und 30,000 Mann; an 350 Kanonen murben von ben Siegern erbeutet und 15,000 driftliche Wefangene befreit. Statt aber nunmehr bie unermeglichen Bortbeile eines folden Schlages ju ernoten und auf Conftantinopel loszu= geben, trennten fich bie driftlichen Flottenführer und fegelten gurud, weil fie fich über weitere Unternehmungen nicht einigen fonnten. Bergebens ftellte Don Juan vor, welch' ein glangenber Erfolg fich erwarten ließe, wenn man Die Turfen jest zu ben Angegriffenen und Betrobten mache. Spanien mar bamale auf bem Sobepuntte feiner Dacht und batte baber um fo leichter bie Turfen nicht nur ju Paaren treiben, fondern auch aus Guropa verjagen ton= nen. Allein Bhilipp II., ber gwar bie gange Gewalt ber Inquifition, mach: tige Flotten und machtige Secre jur Ausrottung driftlicher Reger aufbot, mar nicht ju bewegen, gegen bie Erbfeinde ber Chriftenheit ernftliche Schritte ju thun : und feitdem ift es überhaupt immer eine Saupttendens ber meft = und mitteleuropaifchen Bolitif gewesen, bie Turfen ju retten. Go erhielt benn ber Grofwegier Gofolli volle Beit, Die Flotte wieder ju ergangen, und icon im Commer 1572 ericbien biefelbe auf's Reue im Abriatifchen Meere, 250 Segel ftart. Selim II. ftarb übrigens am 12. Dezember 1574, an ben Folgen bes Trunfes.

Murat III. (1574-1595), fein Sohn und Rachfolger, war ein Schwach: ling, verfehlte aber beffenungeachtet nicht, unverweilt feine funf Bruber erbroffeln au laffen. Die Tuchtigfeit bes Grofvegiers Gofolli mußte er nicht ju murdigen; berfelbe verlor fein Anfeben, und ale er 1579 ftarb, nahm bie Unordnung in ber Berwaltung überhand. Mit Defterreich gab es unaufhor= lich Rampfe, obgleich fein Rrieg erflart mar, und die Turfen landeten und plunderten in Italien, ohne mit einer driftlichen Macht im Rriege zu fteben. Mittlerweile maren in Berfien mehrere Thronrevolutionen ausgebrochen, bie bas Reich geschwächt batten und ben Turfen Luft zu Groberungen machten. Es murbe alfo junachft gegen Berfien (1578) und im 3. 1593 gegen Defterreich Rrieg geführt. In biefer und abnlicher Beife ging es fort, unter Du= rad und unter feinen Rachfolgern; und ce murbe eben fo ermubend wie Un= muth erregend fur bie Lefer fein, wollten wir bie Ginzelnheiten bavon bier Die Türkei felbft gerieth befonders feit Murad III. immer mehr in Berfall; fortan im Scrail erzogen, beftiegen Die Gultane als Beichlinge und Berfzeuge ihrer Sofdiener ben Thron und fuchten burch Bruber = und

Bermanbtenmord fich benfelben ju fichern; im Innern verfant bas Bolt im= mer tiefer in ben Schlamm ber Unwiffenheit und bes Defpotismus; raubgie= riger noch und willfürlicher ale ber Sultan und fein Divan berrichten in ben Provingen bie Bafchas, und bie Janitscharen batten unter folden Umftanben vollende freies Spiel: fie festen Gultane ab und erbroffelten fie, und festen Gultane ein, gang nach Belieben. Das alles gefchah aber nur babeim ober, fo zu fagen, im bauslichen Rreife; benn gegen bas driftliche Ausland berrichte ftets Die jum Kriegführen erforberliche Ginigfeit unter ben Türfen, welche bie nicht genug zu brandmarkende europäische Sammerlichkeite Bolitif gegen fie bestens benügten, um in ben driftlichen Grenglanbern ju pluntern, ju morben und Wefangene baraus in Die Sflaverei ju fcbleppen. Der ihnen fo ge= laufige Ausbrud ,,Chriftenhunde" zeigte gur Benuge, wie febr fie Gelegen= beit gehabt hatten, bie Berfechter jener feigen, fleinlichen und bornirten Bolitif verachten zu lernen. Genug, bis zu ben letten Kriegen Ruglands gegen fie machten fie mit ben europäischen Machten gar nicht lange Umftante und befriegten fie oft nur zu Rebenzweden. Go murbe ber oben ermabnte Rrieg gegen Defterreich (1593) lediglich nur ju bem 3wede geführt, um bie un= rubigen Janiticharen ju beschäftigen.

Mahommed III. (1595—1603), Murad's Sohn, ließ zunächst seine 19 Brüder ermorden, stillte sodann einen Aufruhr der Janitscharen mit Weld und schieste sie hierauf nach Ungarn in den Krieg. Hier wurde mit abwechselndem Glüd gefämpft, aber im Ganzen wenig ausgerichtet, obwohl die Türsten Pesth, Ofen und andere ungarische Städte noch immer in ihrem Bestge hatten. Das Beispiel der Janitscharen wurde nun auch von den Spabis nachgeahmt, welche im J. 1600 in Constantinopel sich empörten und die Sultanin Balide, welche die elende Regierung leitete, zwangen, ihnen ihre Günftlinge Preis zu geben. Im J. 1603 erneuerten sie den Aufruhr, und im nämlichen starb Mahommed III.

Achmed I. (1603—1617), sein Sohn, war erft 14 Jahre alt, als er ben Thron bestieg. Doch bauerten unter ibm die Kriege unablässig fort, theils gegen Desterreich, theils gegen Persien, theils auch gegen Polen. Als er am 22. November 1617 starb, waren seine 7 Sohne noch unmündig; baber solgte sein Bruder Mustapha I., der aber blödstinnig oder boch zu Alem, was irgend Regierungsgeschäfte genannt werden sonnte, so gänzlich untauglich war, daß er schon nach brei Monaten auf Berlangen des Musti abgesest und Achmed's ältester Sohn, Osman II., zum Sultan ausgerusen wurde. Dieser war nicht nur friegerisch gesinnt, sondern trat auch überhaupt selbsständig handelnd auf, verlor aber durch seinen Geiz die Liebe der Truppen (die jest meist nur durch Geld oder durch Plünderungen in Feindes Land bei guter Laune erhalten werden konnten), durch Reuerungen die Juneigung der Ulemas, und durch Hinrichtung seines nächstältesten Bruders Mahommed

bie allgemeine Achtung. Hartnädig bestand er auf einem Kriege gegen Polen und zog 1621 persönlich ins Feld. Er hatte wirklich das Glück, bas
polnische Heer bei Choczim (am Oniester, in Bessanden) einzuschließen und
in eine bedrängte Lage zu bringen, konnte aber keinen Bortheil davon ziehen,
weil seine Krieger bei der vorgerückten Jahreszeit nicht länger im Felde stehen,
sondern nach Hauß gehen wollten. So mußte er denn den Bolen einen für
sie nicht unvortheilhaften Frieden bewilligen. Darüber wurden nun die in
Constantinopel zurückgebliebenen Janitscharen unzusrieden; sie erregten einen
Aufruhr, stürzten Osman vom Ihrone, sesten am 20. Mai 1622 den blödesinnigen Mustapha wieder ein und ermordeten Osman. Dann aber bereuten sie ihre Uedereilung, siisteten gemeinschaftlich mit den Ulemas neue
Empörungen an, erdrosselten mehrere Große, verzagten andere, sesten am
30. August 1623 Mustapha abermals ab, und erhoßen Osman's zwölfjährigen Bruder Murad IV., mit dem Beinamen Ghasi, zum Sultan.

Roch Anabe an Jahren, obwohl an Korperfraft wie an Berftand Mann, mußte Murab IV. (1623-1640) Anfange bie Wefchafte ber Gultanin Balibe und bem Gregvezier überlaffen; nachbem er aber bas ManneBalter er= reicht hatte, nahm er fich ber Regierung fraftig an, wurde jedoch fpater blut= gierig und graufam, wuthete fo ju fagen mit Feuer und Schwert gegen bas Tabafrauchen und Beintrinfen, verbot jenes bei Tobesftrafe und erfchof Betrunfene mit eigener Sand, ergab fich aber bann felbft bem Trunfe und han= belte nun vollende wie ein Tollhauster. Bald erregten bie Janitscharen und Spahis einen Aufftand, nicht eben wegen bes Gultans Tollheiten, fonbern weil bie Erschöpfung bes Schapes nicht gestattet hatte, ihnen bas gebrauch= liche Thronbesteigungegeschent zu geben. Es blieb bemnach, um fie zu be= fdmidtigen, nichte Anderes übrig, ale fie jum Plundern ju führen, und fo gab ce wieder Rrica nach verschiedenen Richtungen. Beil in ben Feldzugen gegen bie Berfer nicht Alles nach bes Sultans Bunfche ging, murben meh= rere Grofvegiere nach einander, bei einer anderen Gelegenheit einige Spahis= führer und fogar auch ber Mufti bingerichtet, mas juvor noch fein Gultan gewagt hatte. Um übrigens ben Mufti nicht bie gewöhnliche Tobesart bes Erdroffelns ober Enthauptens erleiben zu laffen, murbe er in einem großen Mörfer zerftampft. Murat IV. wurde feit 1634 immer graufamer und iconte felbst feine Lieblinge, Bertrauten und Angehörigen nicht. Im 3. 1635 mar er gegen Berfien perfonlich ju Felbe gezogen und hatte am 8. August Erivan Mit biefer Siegesbotichaft fandte er jugleich ben Befehl jur Sinrichtung feiner Bruter, Bajaget und Soliman, nach Conftantinovel. Um 9. Februar 1640 ftarb er an ber Trunffucht. Er batte über 100,000 Menfchen binrichten laffen.

Sein Bruder und Nachfolger Ibrahim I. (1640-1648) mar weichlich, üppig, babei graufam und ein Bertzeug feiner Gunftlinge, Beiber und Gro-

ßen, die in raschem Wechsel erhoben und hingerichtet wurden. Zulest wurden in einem Aufruhr der Janitscharen, denen auch die Ulemas beitraten, erst Jorahim's Gunftlinge ermordet und dann der Sultan erdrosselt (18. Ausgust 1648).

Sein Cohn Dabommet IV. (1648 - 1687) bestieg nun ben Thron, obwohl erft 7 Jahre alt. Ginftweilen führte baber in feinem Ramen bie Regierung ber Grofvegier, boch unter ber Leitung ber alten und ber jungen Sultanin Balibe (Großmutter und Mutter bes Gultans), Die uneinig maren; fo baß fich leicht benten lagt, mas fur eine Beschaffenheit eine folche Regie= rung hatte. Endlich erregte eine Mungverschlechterung großes Migvergnugen und einen Auflauf ber Kaufleute, und die Folge bavon mar, bag ber an fich gang fculblofe Grofvegier hingerichtet marb. Run erhielt die Partei ber jun= gen Balibe bas Uebergewicht und bie alte Balibe murbe erbroffelt. war indeg ber Stand ber Dinge um nichts gebeffert; die Emporungen in Conftantinopel, Rleinaffen und in anderen Provingen erneuerten fich, und bas Türkenreich mochte wohl bamals ichon in fich selbst zusammengebrochen fein, wenn die Bforte nicht in Mahommed und Admed Riuprili, Bater und Sohn, zwei tuchtige Großveziere nach einander erhalten hatte. Achmed Riu= prili, welcher von 1661 bis 1674 bie großvezierliche Burbe befleibete, mar es, ber bie G. 7 u. 8 befchriebene Belagerung von Randia leitete. Obgleich Die Rriege gegen die europäischen Nachbarreiche wie gewöhnlich fortbauerten und nur von Beit ju Beit burch Unterhandlungen ober prefare Friedensichluffe momentan unterbrochen wurden, fo gab boch neue Welegenheit zu einem Felb= juge gegen Defterreich ber ungarifche Magnat Emmerich Totoly, ber, um Konig von Ungarn ju werben, 1678 baselbst einen Aufstand organifirte und die Turfen babei ju Bulfe nahm. Seinen Zwed erreichte er benn auch in fo weit, ale ber turfifche Bafcha ju Dfen fich herabließ, ihn 1682 mit bem Beichen ber fürftlichen Burbe ju befleiben. Aus Dantbarfeit bafur machte fich Tofoly jur Bablung eines jabrlichen Tribute an ben Gultan anbeifchig. Um fich indeß vollends in feiner Burbe ju behaupten, fprach er Ludwig XIV. von Frankreich um Beiftand an, und biefer fonft fo ftolze Monarch verschmabte es nicht, bem elenden Rebellen fich willfährig ju bezeigen, wiederum, wie bei feinem Borfahr Frang I., aus fleinlicher Rache gegen bas Saus Defterreich. Demaufolge hette er bie Turfen, Defterreiche Erbfeinde, ju einem neuen Rriege gegen ben Raifer auf.

Der Wiener Hof wurde badurch allerdings in eine bedenkliche Lage versiest, da er gar kein Heer für den Augenblick auf den Beinen hatte. Indeß erboten sich der frankliche und schwäbische Kreis und die Kurfürsten von Bahern und Sachsen, dem Kaiser mit Truppen bejauspringen, und die beiden Kurfürsten erschienen sogar persönlich. Auch der damals in Polen regierende tapfere König Johann Sobiesth war aus nachbarlicher Freundschaft bereit,

gegen eine Entschädigung fur bie Rriegstoften mit einem Beere nach Ungarn Bas aber ben beften Erfolg von Allem hoffen ließ, mar ber Umftant, bağ ber Oberbefehl über bie verbundeten beutiden Truppen in ben Santen bes Bergoge Carl V. von Lothringen mar, eines ber größten Felb= berren jener Beit. Mittlerweile jog im Anfange Juli's 1683 bas turfifche Beer unter bem Großvegier Rara Muftapha gegen Bien beran. Diefer ebr= geizige, aber gludlicher Beije talentlofe Emporfommling führte nichts Beringeres im Schilbe, ale Defterreich ju einem turfifden Bafchalif ju machen und feinen Baidafis in ber Raiferftatt aufzuschlagen. Bien fab fich alfo gum ameiten Dale ber Wefahr ausgesett, eine Beute ber Turfen ju merben; und mit welchem Schreden man bie Nachricht vom Berannaben bes mehr als 200,000 Mann ftarfen turfifden Sceres vernabm, lagt fich faum befcbreiben. Rings umber fab man Flammen und Rauch vieler Ortichaften emporiteigen, und gablioje Flüchtlinge verfundeten, wie fchredlich bie Barbaren bauf'ten und wie fie weber Alter noch Weschlecht ichonten. Auch Bien murbe ein abnliches Schicffal erfahren baben, wenn die Turfen die erfte Befturgung beffer zu benuten gewußt und die Belagerung fofort eröffnet hatten. verbrachten aber ihre Zeit mit Rauben und Blundern in ber Umgegend und ericbienen erft am 14. Juli vor Bien. Muf biefe Beife war es bem tapferen und entichloffenen Befehlshaber, bem Grafen Ernft Rudiger von Stahremberg, bem ber in Ling befindliche Raifer bie Sut feiner Sauptftadt anvertraut batte, moglich geworben, noch ichnell bie Feitungswerfe ausbeffern zu laffen und andere zwedmäßige Bertbeidigungsanstalten zu treffen. Er batte nur über 13,000 Mann Befagungetruppen ju verfügen und 7000 Biener Burger als Beibulfe, aber alle maren von Rampfbegierbe erfüllt und entichloffen, fich bis auf ben letten Mann zu vertheibigen. Indeß wurden fie boch wohl ben unaufborlichften Angriffen von Seiten bes übermachtigen Belagerungs: beeres gulett baben unterliegen muffen, wenn bie Turfen bie Belagerung mit Renntniß und Ginficht ju betreiben verftanden batten. Ihre Ingenieure maren aber jum Blud unwiffende Renegaten, und judem mar auch ber Belagerungsplan, ben fie befolgten und ben ihnen Ludwig XIV. jugeschickt hatte, ohne genauere Ortstenntniß entworfen. Rachbem bie Turfen zwei Monate lang die Wegend umber ausgeplundert hatten, und in ungabligen Angriffen von ber Bejagung jedesmal tapfer gurudgeschlagen worden maren, ericbien endlich Johann Sobiesty mit 26,000 Bolen im Lager bes Bergogs von Lothringen, ber icon 27,000 Defierreicher und 30,000 Sachfen, Babern und anbere Deutsche vereinigt batte. Er fühlte fich nun ftart genug, einen Entjas ber Stadt ju magen. Diefer durfte auch in ber That nicht langer verfchoben werben, ba bie tapfere Befagung burch häufige Ausfälle gur Berftorung ber Arbeiten bee Feindes, burch bie fteten Rampfe ber Bertheibigung und burch Rrantheiten außerst geschwächt war, und bie Turfen ihre Unftrengungen

iest verdoppelten. Um 12. September 1683 ericbien ber Bergog por Bien und griff fofort die Feinde mit folder Beftigfeit an, daß fie nicht Stand gu balten vermochten, fondern nach einem ungeheuren Menfchenverlufte bei ein= brechenber Racht bie Flucht ergriffen. Da fie Lager und Borrathe im Stiche laffen mußten, fo mar bie Beute unermeglich. In ber Rriegstaffe fant man 2 Millionen an baarem Welbe. Das Belt bes Grofvegiers murbe allein gu 400,000 Thalern Berth angeschlagen, und bie gange Beute auf 10 Millionen geschätt. Gie murbe auf ber Stelle unter bie Sieger vertheilt; und fo groß fie auch fein mochte, fo war fie boch nur gering zu nennen gegen Das, mas biefe errungen batten. Denn ber von ihnen vertriebene Feind batte einen binreichenden Borgeichmad von ber vollen Bedeutung bes Turfenregiments gegeben und fich nicht bamit begnugt, bas Land zu verheeren und die Menschen leiblich zu morben, fondern an 87,000 Defterreichern ein fast noch schrecklicheres Loos burch zeitiges Fortschleppen in die Stlaverei bereitet. Unter diefen Unglücklichen befanden fich 6000 Manner, 11,000 Frauen, 15,000 Jungfrauen und über 50,000 Rinder beiberlei Wefchlechts; unter ben weiblichen Gefangenen rechnete man 204 Gräfinnen und Baroneffen.

Man hatte benfen follen, es murbe nunmehr alles Ernftes barauf Bebacht genommen worden fein, ben Turfen bie Luft, Wien zu belagern, ein für allemal ju benehmen, ober ihnen boch wenigftens bie Wefangenen wieder ju entreißen und fie jugleich aus bem angrenzenden Ungarlande ju vertreiben. Allein mober hatte, vollende bamale, Die biergu erforberliche Energie fommen follen? Die Gefangenen ließ man ruhig in Die Sflaverei manbern, und wenn auch jur Bertreibung ber Turfen aus Ungarn allerdings Schritte gethan wurden, fo ging man boch mit folder friegegelehrten Behutsamfeit und Indoleng babei zu Werte, daß jene fich bort noch feche ganger Jahre behaupten und fur ben Berluft ber vor Bien ihnen abgejagten Beute fich reichlich wieder entschädigen konnten. Rara Muftapha war übrigens langft wegen feines Fehlschlages ftrangulirt worben, und feine Rachfolger in ber Groffverierwurde batte ein abnliches Loos getroffen. 216 nun 1687 bas turfifche Beer von bem Bergoge von Lothringen abermale gefchlagen mard, feste es ben bamaligen Grofvegier ab und erwirfte ben Befehl zu feiner Erdrof= felung, feste eigenmächtig einen Rachfolger (Sima Bafcha) ein und veranlagte bann einen Aufruhr in Conftantinopel, ber bie Absetzung bes Gultans jur Folge hatte.

Soliman III. (1687—1691) bestieg hierauf ben Thron. Er war Mahommed's IV. leiblicher Bruder und ber herkömmlichen Ermordung nur badurch entgangen, daß er fern von allem weltlichen Treiben nur mit Ansbachtsübungen sich beschäftigt hatte. Bon welcher Art aber dieselben gewesen sein mögen, läßt sich schon baraus schließen, daß er, kaum Sultan geworden, seinen abgesesten Bruder hinrichten ließ. Bald nachher plünderten die Ja-

niticharen mit bem Bobel bie Saufer ber Bornehmen, ermorbeten ben Großverier Sima Bafcha und festen feinen Nachfolger ab. weil er bie Urbeber bes Aufruhre bestrafen wollte. Bu feinem Blud erhielt Soliman endlich an Muftapha Riuprili (Bruder bes obengenannten Achmed Riuprili) einen ein= fichtevollen und energisch banbelnben Grofvezier; fo bag ber Rrieg in Un= garn feinen weiteren Fortgang nehmen fonnte. Riuprili blieb jedoch in einer Schlacht gegen bie Raiferlichen 1691, und im nämlichen Sabre ftarb auch Soliman III. 36m folgte fein Bruter Achmet II. (1691-1694), ben noch Rinorili, mit Burudfegung ber Gobne Coliman's, auf ben Thron erhoben batte. In Ungarn murbe nichts ausgerichtet, tros ber Sinrichtung mehrerer Rach Admed's Tote folgte ibm fein Reffe, Dabommeb's IV. Grofveriere. Cobn . Muftanha II. (1691-1702), unter bem endlich mit bem Raifer Friede geschloffen murbe, und amar zu Carlowik am 26. Januar 1699. Er fiel übrigens nicht zu Gunften ber Pforte aus, beren Schwache jest auch nach außen bin fich fundzugeben anfing. Fast gleichzeitig marb auch mit Bolen, Rugland und Benedig Friede gefchloffen. Der Janitidharen = Empo= rungen wegen fab fich Duftapha im April 1702 genothigt, bem Throne gu entfagen, ben nun fein Bruber Achmed III. (1702-1730) einnahm. Diefer liebte in fo bobem Grate bie Rube, bag er bem fvanischen Erbfolgefriege fowohl wie bem gleichzeitigen nordischen Kriege gleichgultig zusah und keine Reigung fpurte, bie ibm bierburch bargebotene gunftige Belegenheit jum Bortheil ber Bforte zu benugen. Endlich gelang es Carl XII. von Schweden, nach ber Rieberlage bei Bultoma, ibn jum Rrieg gegen Rugland ju reigen; aber leicht erfaufte ber mit feinem Beere eingeschlossene Czar ben Frieden mit ber Rudgabe von Azow (1711). Darauf murbe gwar Krieg gegen bie Benetianer geführt und ihnen Morea entriffen (1715); boch Desterreich ergriff bewaffnet Bartei fur Benedig, und bie Giege bes Bringen Gugen von Savoven bei Beterwardein und Benedig (1717) entriffen ber Bforte im Paffa= rowiker Frieden (1718) Temeswar und Belgrad nebst einem Theil von Gerbien und ber Ballachei; boch behielt fie Morea. In Cappten und mehreren anderen Brovingen bes Reiches brachen Emporungen aus und murben jum Theil nur mit Dube gestillt. Achmed III. beschäftigte fich mittlerweile mit Aufbaufung von Schagen und mit Blumengucht, babei immer angftlich bebacht, ben Frieden zu erhalten. Doch biefer wurde 1730 burch eine Thronveranderung in Berfien geftort, beffen neuer Schah bie von ber Pforte fruher eroberten perfifden Brovingen gurudverlangte und alle Bergleichsvorfchlage : von fich wies. Darüber fam es benn jum Rriege mit Berfien; aber ba Ach= med fein Gelb ju ben Ruftungen bergab und jur Aushulfe eine Steuer auf ben Rleinhandel gelegt warb, brach am 28. September 1730 in Conftanti= novel eine Emporung aus, welche Achmeb's Absegung zur Folge hatte. Ihm folgte fein Deffe.

Mahmud I. (1730-1754), war Anfangs gang in ber Gewalt ber Emporer, welche bie Staatsgeschafte nach ihrer Billfur lenften, balb aber die Gunit bes Bolfes verloren, worauf er 500 von ihnen bin= richten ließ. Der Rrieg gegen Berffen endigte 1736 mit einem fur Die Turfen nachtheiligen Frieden; gunftiger war ber mit Defterreich geschloffene Belgraber Friede vom 1. September 1739, in welchem bie 1718 abgetretenen Theile von Gerbien und ber Ballachei gurudgegeben murben; bagegen gog bie Bforte in bem feit 1736 mit Rufland geführten Rriege entschieben ben Rurgern. Mahmud I. ftarb Ende 1754, und ihm folgte fein Bruder Deman III. (1754-1757), unter bem Franfreich ben mehr ober minber überwiegenden Ginfluß verlor, ben es bis babin feit langer Beit bei ber Pforte befeffen batte. Mahmud's Cobn und Rachfolger, Muftapha III. (1757-1773), ber Rufland's fteigende Große mit Unrube wahrnahm, und noch von einer Turfenmacht aus ber Beit Goliman's II. traumen mochte, ließ fich von Frankreich (welches immer noch einen Ginfluß bewahrt hatte) einreben, er werbe im Stanbe fein, ben norbifchen Nachbar ju bewaltigen ober ihm meniaftens Reipett einzuflößen, und er erflarte bemaufolge 1768 an Rugland ben Ariea. Er erlebte nur noch bie Berftorung ber turfifchen Flotte bei Tichesme (1770), bas Ende bes Krieges aber erlebte er nicht; benn er ftarb am 24. December 1773. 36m folgte fein Bruter Abbul Samib (1773 -1789), ber jest 48 Jahre war, wovon er nicht weniger als 43 Jahre im Dag er baber eben nicht viel Ginn fur Rerfer batte verbringen muffen. Rriegführung haben tonnte, ift begreiflich. Die an Rugland gestellten Friebensantrage murben auch feineswege jurudgewiesen, nur trat jest bas feltfame Binberniß in ben Weg, daß bie Ulemas jedem Bugeftandniffe an Rußland fich hartnädig wiberfegten, weil bie Abtretung turfifcher Feftungen mit ben Grundfaken bes Islams ftreite! Rachbem aber bie turfifden Truppen neue Rieberlagen erlitten hatten und julest fogar bas Sauptheer bei Schumla von ben Ruffen eingeschloffen mar, fonnte auf bie Bebenflichfeiten ber Ulemas nicht langer Rudficht genommen werben und es ward am 17. Juli 1774 mit Rugland ber Friede von Rudichuf Rainardicht geschloffen, in welchem bie Bforte an Rugland bie Feftungen Rinburn (an ber Dnievermundung). Rertich und Genitale (auf ber Salbinfel Rrimm) abtrat, auf Die Dberherr= lichfeit über bie Tataren in ber Rrimm, im Bubichaf (ober bem f. a. tatart= fchen Beffarabien) und im Ruban (gegenwärtig bas Land ber Tichernomors= fifchen Rosaden genannt) verzichtete, ben Ruffen freie Schifffahrt in allen turfifden Gemaffern gemabrte, und ber ruffifden Regierung bas Schutrecht über bie jum griechischen Cultus fich bekennenben turfischen Unterthanen ein= raumte. Wenn auch alle biefe von Rufland erlangten Bortheile an fich eben nicht febr bebeutend fchienen, fo lag boch barin ber Reim ju funftigen gro-Beren Bortheilen; und namentlich gewährte die Unabhangigfeit ber Rrimm den Ruffen einen Einfluß auf dieses schöne und wohlgelegene Land, der endlich dessen Unterwerfung zur Folge haben mußte. Im J. 1783 trat der Tatarenthan wirklich nicht nur die Krinum, sondern auch Kuban gegen ein Jahrgeld an Rußland ab, was die Pforte ruhig geschehen lassen mußte. Hierdricht und durch manche andere Schritte Rußlands fühlte sich ihr alter Türkenstolz tief gedemüthigt, und da hinzu kam, daß die 1787 bei der Zussammenkunst Joseph's II. mit Katharina II. in Cherson gepstogenen Berhandlungen von den Gesandten Englands, Preußens und Hollands der Pforte im gefährlichsen Lichte sich darstellten, so erklärte sie am 24. Aug. 1787 an Rußland abermals den Krieg. Dieser lief für die Türken noch unglücklicher ab, als der vorige; denn im Frieden von Jass (9. Jan. 1792) mußten sie anzer Oczasow das Land am sinken User des Dniesters, der also nunmehr die Grenze bildete, an Rußland abtreten. Dagegen sostete der am 4. Aug. 1791 mit Oesterreich — welches ebenfalls auf den Kriegsschauplas getreten war — zu Szistowa abgeschlossen Friede der Pforte teine Opfer.

Unterbeffen mar icon am 7. April 1789 Abbul Samid gestorben, und fein Reffe Selim III. (1789-1807), ein Cohn Muftapha's III., ihm auf ben Thron gefolgt. Gelim mar von feinem Dheim amar ins Gerail eingeichloffen, aber fonft febr gut behandelt worden. Bum Junglinge berangereift, hatte er große Bigbegierbe gefvurt und, um diefelbe zu befriedigen, vom Serail beraus mit mehreren alten Staatsbienern feines Baters und feines Dheims eine Correspondenz unterhalten. Ihre Belehrungen hatten ibn jeboch feineswegs befriedigt, und fo war er 1786 mit bem frangofifchen Gefanbten au Conftantinopel, Choifeul, in Briefwechsel getreten, und hatte außerbem feinen vertrauten Maat Ben insaebeim nach Franfreich geschicht, um bie bortigen Staatseinrichtungen und ben gangen Bermaltungs : Dragnismus naber tennen ju lernen. Dann mar Gelim auch mit Ludwig XVI. in einen Briefwechsel getreten, und biefer hatte fortgebauert bis 1789, wo gleichzeitig mit Selim's Thronbesteigung Die frangofische Revolution ausbrach. Dies alles wirft ein helles Licht auf Gelim's nachmalige Neuerungsbestrebungen, bie ihm julest Thron und Leben fofteten. Seine frube Bigbegierbe läßt vorausfegen, bag es ihm an einem gefunden, natürlichen Berftande nicht feblte. Die alten turfifchen Staatsmanner, an bie er bei feiner bamaligen außeren Stellung junachft gewiesen war, fonnten feine Bigbegierbe freilich nicht befriedigen, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil fie felbft nichts mußten; aber baß er fich nun von Frangofen und aus Franfreich Rathe erholte, war vollends ein verkehrter Beg. Bon ben bamaligen Frangofen konnte er nur fophistische Flosteln à la Boltaire und à la Rouffeau, aber fein praftisches, gediegenes Biffen lernen; und Ludwig XVI., wenn er auch in ben Gumpf ber frangoffichen f. g. Philosophen nicht hineingerathen war, und andererfeits fogar acht gelehrte Renntniffe befaß, wußte bennoch nicht einmal im eigenen

Lande fich zu belfen und geeignete Mittel zur Berbefferung ber bortigen Buftande ausfindig zu machen: wie hatte er alfo nun gar praftifch ausführbare Berbefferungeplane für bie turfifden Buftanbe erfinnen follen? Am flugften hatte Gelim jebenfalls gethan, feinen eigenen Berftand ju Rathe ju gieben; er wurde bann burch geringes nachdenfen bie banbareifliche Babrbeit erfannt haben, bag bas, mas fur bie civilifirten driftlichen Rationen vaßte, auf feine roben, ungebildeten mahomedanischen Turten völlig unabwendbar mar, wenigstens fo lange fie ihren Turfenbunfel, ihren Sag gegen alles Frembe und ihre Chriftenverachtung nicht ablegten. Satte er junachft fur Berbefferung bes Schulwefens, für allmälige Abstellung ber fcreienden Migbrauche in ben Bermaltungezweigen, für unparteifche Rechtopflege, für Berftellung ber Mannegucht im Beere (nur nicht etwa im Ginne bes bamaligen Straffoftems beim preußifchen Militar, fondern unter ichonender Berudfichtigung altherge= brachter Sitten beim turfifchen Rriegswefen) geforgt, unter ber Sand auf Milberung bes mahomebanischen Religionsfanatismus hingewirft und babei gelegentlich auf ungezwungene Beife Mufterbilder europaifch = chriftlicher Bu= ftanbe feinem Bolfe vor Augen gehalten, fo murbe fich Letteres nach und nach mit ber Rothwendigfeit burchgreifender Berbefferungen vertraut gemacht und die Gigenthumlichfeiten beffelben murben fich mit ber Beit von felbft mobifigirt haben, ohne mit ihrem inneren Rern zugleich alle innere Rraft ju verlieren und ju einem wiberlichen Berrbilbe ju werben. Genug, er mußte behutsam vorarbeitend von unten berauf reformiren, um seinen 3med gu erreichen. Statt beffen reformirte er, wie bamals freilich andere Schuler aus ber frangofischen f. g. philosophischen Schule ebenfalls thaten, von oben berab und überfturate Alles. Bu feinem Unglud mar er von Salbwiffern um= geben; und folche find befanntlich ju Staateverbefferern bei weitem untauglicher, ale völlig Unwiffende, fofern biefe nur irgend schlichten naturlichen Berftand haben. Die Salbwiffer find in ber Regel von einem maaflofen Duntel erfullt; fie haben, wie man ju fagen pflegt, die Gloden lauten bo= ren, ohne recht zu wiffen, wo; fie mogen von mancherlei Dingen oberflach= liche Renntniffe befigen, verfteben aber nicht eine einzige Sache aus bem Grunde; fo tappen fie benn auf's Gerathewohl im Dunfeln umber, fahren blindlings ju, fcutten bas Rind mit dem Babe aus, thun einen Fehlgriff nach dem anderen, glauben aber bennoch Alles vortrefflich gemacht zu haben und bulben nicht ben geringften Biberfpruch. Das Erfte, wogu bie Salb= wiffer in Gelim's nachfter Umgebung ibn verleiteten, war die Ginführung eines Staaterathes, ber nicht nur die Bewalt bes Großvegiers, fonbern felbft bie bes Gultans mefentlich befdrantte. Alfo, mit anderen Borten, es wurde eine Art conftitutioneller Berfaffung eingeführt, nur mit bem Unterschiebe, baß bie Staaterathemitglieber ihre Gewalt ober Boll= machten nicht von ber f. a. Bolterepräsentation, sondern von fich selbst ber=

leiteten. Run bente man fich, ein mobernes Conftitutionewefen mit bem alten Türkenregiment aufammengesvannt! Das bieß fo recht, ein altes Rleib mit einem Lappen von neuem Tuch fliden! Aber .. ber Lappe reißt boch wieder vom Rleide und ber Rif wird arger"; - und fo geschah es auch bier. Gelim, ber in abnlicher Beife, wie fein Leibensgenoffe Ludwig XVI., fich bas Seft aus ben Sanden reifen ließ, mar fo verblenbet, baf er an ber neuen Ginrichtung nicht nur feine Freude batte, fonbern auch zu ihrer Befestigung ernftlich beitrug. Der Reis : Effendi, Rafchib, beffen Rame an ben turfifden Staatsfunftler neuefter Beit, ben vielberufenen Reichib Bafcha, erinnert, war die Seele bes Staatsrathes und ber Ruhnfte unter jenen Balb= wiffern: er hatte nunmehr völlig freies Spiel, auf ber Bahn ber Reuerungen frifch poranguidreiten. Un allerlei Blendwerten ließ er est nicht fehlen; er ließ alte bestaubte Buchbrudereien wieder ans Tageslicht bringen und in Thatigfeit fegen, ließ Offiziere aus Frantreich tommen und unter ihrer Leitung eine Ingenieur = Atademie errichten, Gieß = und Beughäufer anlegen und ertarte laut, bag er bie Biffenschaften in feinen Schug nehme. Befonbers aber lag ihm bie Errichtung eines nach europäischer Art uniformirten und exercirten Rriegsheeres am Bergen, um burch baffelbe ber Sanitscharen Meister ju werben, in benen, wie er fehr wohl mußte, die herkommlichen Staate = und Bolfeinrichtungen ihre eifrigften Bachter, Reuerungen aber und Annaherungen an bas europäische Wefen geborene und geschworene Feinde hatten. Birflich traf er ernftliche Unftalten, um bie neue Militaror= ganisation - Nigam Dichebib genannt - ju verwirflichen; und weil bagu naturlicher Beife Gelb erforderlich war, fo führte er gu beffen Berbeischaffung neue Confumtionefteuern ein. Debr bedurfte es nicht, um Die allgemeine Ungufriedenheit jum Ausbruche ju bringen. Die Ulemas erflärten fich auf's Entschiebenfte gegen ben Rigam Dichebib, und an bie Spike ber Saniticharen ftellte fich Baswan Dalu, Bafcha von Bibbin, und trat in offene Emperung gegen bie Bforte, Die nichts gegen ihn auszurichten vermochte, fonbern ihm alles bewilligen mußte, was er verlangte. Es fam bann Rrieg mit Frankreich, Egyptens wegen, bingu; Gerbien emporte fich, und 1806 fam es, in Folge ber Aufhegungen Franfreiche (welches 1802 mit ber Bforte wieder Friede geschloffen batte), ju einem Kriege mit Rugland, in welchem Die Turten in Europa, wie in Afien, ju Lande und ju Baffer gefchlagen wurden. Dieje Unfalle magen bie Sanitscharen ber, jum Theil ichon ins Dascin getretenen neuen Truppe ober ben Semmens bei, und ihre Erbitte= rung gegen biefe und gegen bie, bei verschiedenen Belegenheiten vor bem Sultan Selim auffallend bevorzugten Frangofen wurde noch burch bas Berucht verftärft, bag ber Gultan Die in Conftantinovel ftationirten Saniticharen gur Donauarmee fenden wolle, um bann bie Sauptftabt fowie bie Bosporusund Darbanellen = Schloffer ber Bewachung ber Seymens anzuvertrauen und

ben Rigam Dichebib überall einzuführen. Schon war gegen Enbe bes Mai= monats 1807 von mehreren Sanitscharen = Anführern und Ulemas über ben Stury bes Gultans gerathichlagt, ale Gelim felbft ben Ausbruch ber Gab= rung baburch beschleunigte, bag er in Begleitung bes frangofischen Gesandten (Sebaftiani) und vieler Seymens, unter benen fich auch Griechen befanden, an einem Freitage bie Mofchee befuchte und bann bem frangofischen Befanbten bas große Band ber Chrenlegion, bas ihm Rapoleon jugefandt hatte, eigenhandig umhing. Durch biefe Berlegung bes fultanischen Anftandes auf bas Aeußerste gereigt, erhoben bie Sanitscharen am 29. Mai einen Aufruhr, ber fich burch Mitwirfung bes Muftis balb fo gefährlich anließ, bag Selim fich bewogen fant, ihnen burch Abgeordnete bie Aufhebung bes Rigam Diche= bib aufichern ju laffen und ihnen balb barauf auch bie Ropfe berjenigen Staatsrathe : Mitglieber, Die benfelben beforbert hatten, ju fenden. (Der Ropf bes oben genannten Raschid mar nicht barunter; benn biefer mar ichon einige Sabre früher eines naturlichen Tobes gestorben.) Aber hiermit begnüg= ten fich die Buthenden nicht; fie forberten Die Abfegung bes Gultans, ben ber Dufti, befonders megen ber ben Unglaubigen erwiefenen Begunftigungen, für unwürdig erflatte, ber Nachfolger bes Propheten ju fein, und jogen vor bas Serail, ihren Willen ins Werf zu fegen. Als aber ber Mufti und bie Ulemas in baffelbe traten, fanben fie bereits einen neuen Gultan. Ueber= zeugt, bem burch seine ungludlichen Reuerungserperimente heraufbeschworenen Sturme nicht wiberfteben ju tonnen, hatte fich Selim in ben harem begeben, wo fein Reffe Muftapha (ber altere von Abdul Samid's Gohnen) verwahrt ward, und ihn unter Anwunschung einer gludlichen Regierung jum Throne geführt; barauf hatte er, nach acht mobern : philosophischem Gebrauch, fich bas Leben nehmen wollen (burch eine Schale vergifteten Gorbets), war aber burch Muftapha baran verhindert, und mit dem Berfprechen, bag er immer als Freund und Obeim behandelt werben folle, in Die Gemächer ber nicht regierenden Bringen abgeführt worben.

Roch an demselben Mittage ritt Sultan Mustapha IV. (reg. vom 31. Mai 1807 bis 28. Juli 1808) in feierlichem Juge zum ersten Male nach der großen Moschee, ward in herkömmlicher Beise mit dem Schwerte Maschomed's umgürtet, schaffte sogleich den Nizam Oschedid ab und stellte die alten Gebräuche wieder her. Allein unter den von dem Staatsrath angestellten Paschas in den Provinzen besanden sich mehrere, die den Neuerungen eben so eistig zugethan waren, wie die Staatsrathsmitglieder selbst. Der eifrigste Anhänger derselben war Mustapha Bairastar, Pascha von Rustschut, der im Juli 1808 mit 18,000 Mann nach Constantinopel ausbrach, um Selim wieder auf den Thron zu setzen. Es gelang ihm, sich der Hauptsstadt zu bemächtigen und den Sultan Mustapha IV. über seine wahren Abssecht zu bemächtigen und den Sultan Mustapha IV. über seine wahren Abssecht

tonnte, den Thron an Selim zurückzugeben. Nicht genug mit dieser Frechebeit, stellte er dem Sultan nicht mehr als eine einzige Stunde Bedenkzeit, und machte denselben dadurch so rathlos und verwirrt, daß er, den Einzgebungen des Musti solgend, den unglücklichen Selim grausam ermorden ließ. Als nun die Thore des Serails nicht zur bestimmten Stunde geöffnet wurden, und Bairaktar, Verrath ahnend, herbeieilte, ward ihm Selims verzstümmelter Leichnam über die Mauern entgegen geworsen. Hierauf ließ der Pascha das Serail stürmen, brachte den Sultan in seine Gewalt, ließ Alle, die in wohlgemeinter Absicht zur Einstellung der voreiligen Neuerungen gerathen hatten, theils ersäusen, theils erdrosseln, und seste Mustapha's jüngeren Bruder Mahmud auf den Thron (28. Juli 1808).

Mahmud II. (1808-1839), zweiter Cohn bes 1789 verft. Gultans Abbul Samid, mar ben 2. Juli 1785 geboren, bemnach jest 23 Jahre alt. Im alten Gerail eingeschloffen gehalten, hatten ihn hier bie Robicheas (turk. Schulvorfteber) ungefähr mit gleicher Sorgfalt erzogen, wie einft im alten Rom die Bullarii ben beiligen Suhnerhof, ber ben Geschicken bes Romervolfes porftand, abgewartet und gepflegt hatten. Rachbem Gelim 1807 fein Mitgefangener geworden war, übernahm berfelbe feine Erziehung und brachte ibm nicht nur bas, was er von Choifeul, Ludwig XVI, und feinem, in Frankreich mobernisirten einstigen Bertrauten Ifaat Ben gelernt, fonbern auch feine Reuerungsfucht bei, obwohl diefe ihn eben erft um ben Thron gebracht hatte. Go bestand bemnach ber gange Fonds bes Biffens, ben Dahmub mit auf ben Thron brachte, in einem Gemisch von schwerfälligem Turten= thum aus ber Schule feiner Robicheas und von oberflächlichem Frangolenthum aus ber Schule moderner Staatsverbefferer. Bon ienem bebielt er alle Türkenunarten, mit Ginfchluß rober Graufamkeit, und von biefem einen unverständigen Neuerungstrieb bei. Letterem zufolge ernannte er Muftapha Bairaftar jum Großvezier und ftellte alle europäische Ginrichtungen wieber her. Selim's Schicffal ließ er fich nicht jur Warnung bienen; fondern von blindem Bertrauen ju fich felbit und feinem Gunftlinge erfüllt. glaubte er fich über Alles binwegiegen ju burfen. Allein er irrte fich. Schon nach einem Bierteliahre waren die Sanitscharen in vollem Aufruhr, und in ber Racht vom 13. auf ben 14. Rov. 1808 überfielen fie bie Geymens, bieben beren viele nieber, frurmten bie neuen Rafernen und brangen in ben Balaft bes Grofvegiers. Diefer fluchtete und appellirte an bas Bolf; allein bie ungeheure Mehrzahl beffelben verfluchte ihn als Franken, Reger und Abtrunnigen, und fclug fich zu ben Emporern. Bereits war die Uebermacht auf ihrer Seite und Bairaftar erfannte fein Geschid. Aber nichts bestoweniger war er auf feine Reformen noch fo erpicht, bag er aus Furcht, Muftapha IV., ihr Gegner, mochte wieber auf ben Thron gelangen, noch in ber letten Stunde feines Lebens ihn nebft ber Gultanin Mutter ermorben ließ. Bierauf jog er fich mit einer Angabl Sehmens in ein fteinernes Gebaube jurud, mo er für mögliche Falle eine beträchtliche Quantitat Schiefpulver batte anbaus fen laffen. Langere Beit vertheibigte er fich bier noch; bann aber, ale bie Saniticharen immer gablreicher und muthenber auf ihn fturmten, ließ er bie verbangnigvolle Lunte anlegen und fprengte fich mit feinen Semmens in bie Luft, wodurch viele nachbarhauser ebenfalls ju Grunde gingen. Die Sanit= fcharen fturmten nun auch bas Gerail; und ohne ben Umftanb, bag Dab= mub ber allein noch vorhandene legitime Sprogling aus bem Stamme De: man's war, mare es um fein Leben geschehen gewesen. Doch felbft biefer Umftand murbe ihn nicht gerettet baben, wenn er nicht zu rechter Beit noch Abgeordnete an bie Insurgenten geschickt und beren Forderungen unbedingt bewilligt hatte. Uebrigens war Mahmud ichon am 28. Juli bem Tobe febr nabe gervefen; benn Muftapha IV. hatte außer Gelim's auch Mahmub's Ermorbung befohlen, welchem Schidfale er nur burch bas rechtzeitige Ericheis nen Bairaftar's entgangen war. Aber biefe munberbare Lebensrettung ließ bei Mahmub feinen bleibenden Ginbrud gurud. Bielmehr ließ er jegt, um fich auf dem mit bem Blute feines Dheims und feines Bruders befleckten Throne ju befeftigen, feines Bruders Cohn, ein Rind von brei Mongten, erwurgen und vier fcwangere Gultaninnen, in Gade eingenaht, in ben Bosporus werfen! So blieb er ber Gingige und Legte feines Stammes. Dit ihm faß bas Schreden auf bem Throne, und fein Bille machte fich burch Blutbefehle fund.

Mit Rufland war im August 1807 ein Baffenftillftand abgeschloffen worben, ber fpater verlangert marb; bie in ben Jahren 1809 und 1810 angefnüpften Friedens = Unterhandlungen gerschlugen fich, und es fam erft am 28. Mai 1812 ju Buchareft ein befinitiver Friede ju Stande, burch ben gang Beffarabien bis jum Pruth an Rugland abgetreten murbe. Bugleich ward barin bas, ichon im Frieden von Rutichuf Rainarbichi bewilligte, Schutzrecht bes ruffifchen Raifers über Die griechifch : driftlichen Unterthanen ber Pforte (f. oben) ausbrudlich bestätigt. Allein ba bie Pforte ber Berwirtlichung biefes traftatmäßigen Rechtes hinterbrein immermahrend Schwierig= teiten in den Weg ftellte und ihre Beriprechungen in diefer Sinficht nie er= füllte, fo fam es barüber 1828 jum Rriege und, außer gablreichen anderen Broifchenfällen, noch in ber allerneueften Beit zu ernftlichen Frrungen mit Rugland. Raber ju ergablen, wie ber anarchifche Buftand bes turfifchen Reiches unter Dahmud nicht nur fortbauerte, fonbern auch fogar bie Turfei ber ganglichen Auflösung entgegenführte; wie Griechenland fich logriß; wie bann die Pforte folden Unfug trieb, bag fie es mit Freund und Feind verbarb; wie Mahmud noch furz vor bem Kriege mit Rugland bas gange Janitscharenkorps vernichtete (1826); wie bierauf im Rriege felbst bie Ruffen bis ind Berg ber europäischen Türkei vordrangen und in Abrianovel ben Türken

Befete voridrieben (1829); wie frater ber Bicefonig von Gappten. Debemet Ali, gang Sprien nebft einem Theil von Rleinafien eroberte und, ohne Ruflands bewaffnete Dazwifchentunft, jebenfalls auch Conftantinopel erobert und auf Mahmud's Thron fich gefest batte; wie Mahmud fobann feinen egnptischen Bafallen nur burch formliche Abtretung ber Eroberungen in Ch= rien und Rleinaften gufrieden ftellen tonnte; wie fein letter Berfuch, ben Bafallen zu bemuthigen, ganglich mißlang, und wie er gulett bie volle Uebergeugung mit ine Grab nehmen mußte, bag von allen feinen Reformen nicht eine einzige gute Fruchte getragen hatte, und baß feine in europäische Uniformen gestedte und nach europäischer Weise breffirte neue Rriegstruppe nichts tauge: - bies alles mit, auch nur einiger, Ausführlichkeit bier ju ergablen, murbe uns viel zu weit fuhren. Der befannte Furft Budler=Mustau, ber fury por Mahmud's Tobe biefen Gultan ju feben Gelegenheit hatte, ale berfelbe eine Mofchee besuchte und auf bem Rudwege bie Bittschrift einer alten Frau entgegen ju nehmen befahl, fnupft hieran folgende Bemerkungen: "Es mar Mahmub's lette Ericheinung vor ber Belt, und feine letten öffent= lichen Sanblungen waren bie ber Frommigteit und bes Bohlmol-Iens. Die Gefchichte wird ihm gerecht werben, und ihm gewiß feinen Blag unter ben ausgezeichnetften, einflugreichften Mannern feiner Beit, wie unter ben bervorstechendften Gerrichern feiner Dynastie anweisen ze." Benn ber entschiedene Sag bes Fürften Budler : Dustau gegen bas Chriftenthum nicht notorifch mare, fo murbe man obige Ausbrude und Aufammenftellung taum begreifen konnen. Alfo Mahmud war fromm, benn er befuchte eine Mofchee; und er befag Bohlwollen, benn er ließ einer alten Frau ihre Bittidrift abnehmen. Gine feltfame Schluffolgerung! Bas nun bas Urtheil ber Befchichte über Mahmub betrifft, fo ift baffelbe langft gefällt und gwar burch allbefannte Thatfachen, auf die wir bereits oben mit furgen Borten bingebeutet haben, und die wohl ben bundigften Beweis liefern, bag die Geschichte, wenigftens bie unparteifiche Gefchichte, bem Gultan Mahmud feinen Blat weber unter ben hervorstechendsten Berrichern seiner Dynastie, noch unter ben ausgezeichnetften ober gar unter ben einflugreichften Mannern feiner Beit anweisen fann. Bie es mit feiner "Frommigfeit" und feinem "Bohlwollen" ausfah, bavon haben wir oben ichon ein Beispiel an bem Erwurgen bes breimonatlichen Rindes und dem Erfäufen ber schwangeren Frauen feines Brubers gesehen. Sieran wollen wir noch einige andere Beispiele reihen. Rurge Zeit nach bem griechischen Aufftanbe im 3. 1821 erließ Mahmud einen Aufruf an bie Mufelmanner, worin er erflarte, bie mahomedanische Religion, "bie boch von Gott felbft gefchutt werbe", fei von ben Chriften mit bem Untergange bebroht, und bemgemäß forbere er fie auf, ju ihrer Bertheibigung bie Baffen ju ergreifen. Das ließen fich feine Turten nicht zweimal fagen. In ber Sauptstadt mar binnen wenigen Stunden, und in den Provingen binnen wenigen Tagen Alles, was muselmannisch bieß, unter ben Baffen. Ueberall fiel man über bie Griechen ber, morbete bie Manner und ichanbete bie Frauen ober ichleppte fie und bie Rinter in bie Wefangenschaft. Sogar acht= bis gehnjährige turfifche Rnaben gogen mit Biftolen und fcharfen Def= fern umber und fuchten fich ihre Schlachtopfer unter ben unbewaffneten Chris ften, und felbft ber englische Befandtichafteprediger in Conftantinopel mar ein= mal nahe baran, von einem folden Buben erichoffen zu werben, und nur ber rein gufällige Umftand rettete ihn, bag bie Biftole verfagte. Turten trafen mit ihren Schiefgewehren um fo beffer, und noch ficherer thaten fie bies mit ihren Dolchen, die fie ben ihnen in ben Wurf fommenden Griechen in die Bruft fliegen, bann die blutige Baffe an bem Gemande bes Befallenen abmifchten und gleichgultig, ale fei nichte gefchehen, in ein Raf= Die Leichname ber schneller ge= feehaus gingen und ihre Bfeife rauchten. morbeten ober auch langfamer ju Tobe gemarterten Chriften und Chriftinnen lagen unbegraben auf ben Baffen; Schaaren von Masgeiern und Sunden fragen ihr Fleisch und nagten an ihren Knochen. Dbwohl auch Armenier, bie boch an bem Griechenaufftanbe gar feinen Untheil hatten, und felbit manche Franken, tros bes Gefandtenschuges, gleiches Loos mit ben Griechen traf, fo murben boch am meiften ober am muthenbften bie griechischen Beift= lichen verfolgt. Der wahrhaft ehrwurdige griechische Patriarch Gregorius in Conftantinopel, ein Greis von 82 Jahren, ber fich auf bas Entschiebenfte gegen ben Aufftand feiner Landsleute ausgesprochen und fie mit eben fo ent= ichieben driftlichem Ginne ju ruhiger Ergebung in ben Willen Gottes und jum Behorfam ermahnt hatte, ward von bem Großherrn auserfeben, als Racheopfer ju bienen und jugleich ben Griechen ein abichredenbes Beifpiel ju geben. Am erften Oftertage (22. April) 1821 verrichtete er, umgeben von feinen Bifchofen, in ber Batriarchalfirche bas Sochamt mit ber gewöhnlichen Feierlichkeit; als er aber aus ber Rirche trat, umringten ihn Janitscharen und schleppten bie Bischöfe fort; boch hielt fie eine naturliche Scheu vor bem ehrwurdigen Greife ab, fofort Sand an ihn ju legen. Ihr Anführer mußte fie an ben Befehl bes Großherrn erinnern, worauf fie ben Patriarchen in feinem Festgewande vor ber Sauptpforte ber Rirche auffnupften, obendrein noch in fo nachläffiger Beife, daß ber Bejammernewerthe erft mit Ginbruch ber Racht ftarb und bis babin mit bem Tobe ringen mußte. Die übrigen brei Bifchofe und acht andere Beiftliche murben ebenfalls in ihrer Amtstlei= bung aufgeknupft, theils vor ben Rirchen, theils vor bem Patriarchenpalafte. Der Leichnam bes Batriarchen ward erft am 24. April abgenommen und ben gemeinsten Juben überlaffen, Die ihn burch bie Strafen ichleppten und ins Meer warfen, jedoch, burch bie Griechen mit Geld gewonnen, nicht gang ver= fentten, fo bag ihn griechische Matrofen Rachts herausziehen und nach Dbeffa bringen konnten, wo er feierlich beigefest wurde. Auch ber ju Abrianopel

in Burudaegogenheit lebenbe Batriarch Rprillos und ber bortige Erzbischof Proifos murben gehangt. An 200 Kirchen (bavon 16 in Conftantinopel) wurden, aller Brotestationen ber driftlichen Gefandten ungeachtet, gerftort; ja, biefe Befandten felbft murben nicht nur von ber Bforte mit gramobnifden Bliden betrachtet, fondern fogar, namentlich ber ruffifche Gefandte, Baron Stroganoff, offen infultirt, bie Bohnung eines Befandtichafterathes von bem Bobel bemolirt und ber Bosporus von ben Ruffen ab-Baron Stroganoff brach nun alle biplomatifche Berbinbung mit ber Bforte ab und fcbiffte fich am 31. Juli nach Dbeffa ein. Mahmud batte bei biefem Allen nur nach eigenem Billen, außerbem auch nach ben Gingebungen feines Jugenbfreundes Baled Effendi gehandelt; und wenngleich er, nachdem die aus Affen herübergeführten Borben in Conftantinopel mo mog: lich noch argere Grauel, ale ber bortige Bobel, verübt batten, ben bringenben Borftellungen bes englischen und anderen Gefandten infofern Gebor gab. baß er ben Befehl zu allgemeiner Bewaffnung ber Mufelmanner gurudnahm, fo erließ er boch balb barauf einen gang abnlichen neuen Befehl, ber fich von bem vorigen nur baburch unterschied, bag er zwar überall, blos nicht in Conftantinopel, öffentlich befannt gemacht murbe. Er trieb also formlich feis nen Sohn mit ben Gefandten und ben von ihnen repräfentirten driftlichen Mächten. Unter allen Chriftenmorbern in ben Brovingen that fich an Graufamfeit und unerfattlichem Blutdurft befonbers ber Rapuban-Bafcha Rora Ali hervor, welcher bie kleinaffatischen Infeln bes Archivels und bie benachbarte Rufte jum Schauplat feiner Morbthaten mabite und 3. B. auf Chios bermaßen wuthete, bag von ben 100,000 driftlichen Bewohnern biefer iconen Infel nur einige wenige Rinder und Frauen aus ber armeren Bolfstlaffe Der Rapuban-Bafcha that aber boch im Grunde nicht viel übrig blieben. mehr, ale andere Stamm: und Glaubensgenoffen. Ueberall wollte man beweisen, bag man zu ben Baffenthaten ber Bater: "zur Bertilgung ber Feinde bes Glaubens" bereit fei. Rach althergebrachter turfifcher Gitte murben bie Beweise biefes Bertilgungseifers bem Großherrn - biefem, nach Furft Budler's Meinung frommen und wohlwollenden Großberrn - vor Augen gelegt, ber fich fattfam weiben fonnte an bem Unblide ber täglich eingeliefer= ten Chriftenfopfe, Die theils auf ben Spigen bes Gitterwerfs por bem Gerail aufgestedt, theils in bem Sofe beffelben aufgeschichtet murben. entfernteren Provingen wurden wenigftens die vom Schabel abgehauenen Theile bes Angefichts ber frift geschlachteten Opfer eingeliefert. Das geschah im Sahre 1821, faft unter ben Augen ber Gefandten driftlicher Machte, bie bagu fdmiegen, gur Berberrlichung ihrer toftbaren europäischen Gleichgewichtstheorie!

Da die Pforte burch Aufstände mehrerer Paschas in den Provingen und burch ben Ausbruch eines Krieges mit Persien verhindert wurde, nachdruck-

lich gegen bie insurgirten Griechen einzuschreiten und durch den Verlust der Einkunfte auß den im Ausstande begriffenen Provinzen in Geldverlegenheit gerieth (z. B. Morea allein hatte jährlich über 35 Mill. türf. Piaster zu zahlen gehabt), so suchte sie sich unbedenklich durch Auspsünderung der Moldau und der Wallachei zu helsen; obgleich sie von diesen Fürstenthümern verztragsmäßig nichts weiter als ein jährlichen Tribut zu erheben hatte, der siets pünktlich entrichtet worden war. Die Türken nahmen hier Alles weg, was sie in den öffentlichen Kassen und in dem Privatbesige der Reichen an Geld und Kostdarkeit fanden.

Ferner, nach ber Vernichtung bes Janitscharenforps im Sommer 1826, wurden hinterbrein noch 16,000 Menschen hingerichtet, die nicht nur ebensfalls Janitscharen, sondern auch heimliche Christen gewesen sein sollten; und als sich darüber Unzufriedenheit in Constantinopel fundgab, ließ der Sultan an Einem Tage 6000 Unzufriedene enthaupten und eine noch größere Anzahl ersäufen.

So handelte Mahmud II., berfelbe Mahmud, ben Furft Budler-Mustau unter bie ausgezeichnetften Manner seiner Zeit gerechnet wiffen will!

Mahmub II. starb am 2. Juli 1839, und ihm folgte sein damals erst sechzehnjähriger Sohn Abbul Weschib (geb. 23. April 1823), der zur Zeit noch auf dem Thron sitt und der 28. Sultan seit der Eroberung Constantinopels durch die Türken ist. Was von Diesem, oder vielmehr von den, seit seiner Throndeskeigung in der Türkei vorgesallenen Treignissen zu sagen ist, werden wir in den, von dem türksichen Berwaltungsspitem, dem Verhältnis zwischen der Türkei und Europa u. s. w. handelnden Kapiteln an geeigneter Stelle mittheilen. — Zuvörderst müssen wir aber nunmehr die Bewohner der Türkei nach ihrer Abstammung, Resigion und ihren Sitten näher kennen lernen.

## Siebentes Rapitel.

Die Bewohner ber Turlei, mit Begiehung auf ihre Stamm- und Religionsverhaltniffe ac.

Im ersten und zweiten Kapitel, S. 1 und 3, haben wir gesehen, baß bie Bevölferung ber europäischen Türkei auf 14,745,500 E. sich beläuft ober, besser gesagt, geschätzt wird. Sie besteht aus einem Gemisch verschiedenartiger Bölker; und was wir darüber mittheilen werden, gilt im Wesentlichen auch von der Mehrzahl der Bevölkerung der afsatischen Türkei, wenigstens mit Beziehung auf die Türken, Tataren, Griechen, Armenier und Juden.

Wir beschäftigen uns junachft mit ber Nationalitat ber, bie europäische Turfei bewohnenben verschiedenen Bolferschaften, bei ber fich jum Theil andere Zahlenverhaltniffe herausstellen, als mit Beziehung auf ben Retigionsglauben.

I. Mit Begiebung auf bie Stammberhaltniffe ober bie Rationalität bilben, wie in ber affatischen, fo auch in ber europaischen Turfei bie Türfen ober Demanen (wie fie nach ihrem, im vorigen Rapitel ermabnten erften Gultan Deman fich nennen) nur bie Minbergahl ber Bevolferung, obwohl fie allerdings bier wie bort bas berrichenbe Bolf find; benn felbit turfifde Berichte nehmen bie Gefammtaabl ber Turfen ober Demanen in ber europaifden Turfei nur ju 1.100.000 an, mabrend Brivatberichte gar nur 700,000 ober bochftens 800,000 angeben. Dag bie Turfen ibren Urfit am Altai hatten, und bag bie bier in Rebe fiebenden Domanen von ber Freien Tatarei, ale ihrem zweiten Stammfit, ausgingen, haben wir im vorigen Rapitel gefeben. In ber europäischen Turfei find bie Demanen am gablreichsten in Romanien ober Rumilien; nachstdem in Macedonien und Theffalien; weniger zahlreich in Bulgarien und Albanien, und nur fvarlich vertheilt in Bosnien. In ber Moldau und Ballachei burfen feit 1829 gar feine Turfen wohnen, und in Gerbien ift ihr Bohnfit auf bie Stadt Belgrad beschränft, wo höchstens 6000 fich aufhalten mogen.

Die Mehrzahl ber Bevölferung in ber europäischen Türfei bilben bagegen die Slaven, und zwar, nach türfischen Angaben, mit 7,200,000,
nach anderer Angaben aber mit nache an 9,000,000 Seelen. Zu ben Slaven gehören die Bulgaren, Serbier, Bosnier ober Bosniaken
(s. S. 11), die Croaten (in Türfisch-Croatien ober ber Kraina, worüber
S. 11 nachzusehen ist), die Morlachen (in ber Gerzegowina, worüber
ebenfalls S. 11).

Auf die Slaven folgen in der Zahl die Romanen, ju benen die Moldauer und Ballachen (Lestere wenigstens der bei weitem großen Mehrzahl nach) gehören, 4,000,000 an der Zahl, die sich selbst Rumuni (f. S. 16) oder Romunen nennen und freilich nicht geradezu Nachkommen der alten Römer, sondern Dacier (f. a. a. D.) sind, aber auf welche die Herrschaft der Römer einen großen Ginfluß ausgeübt hat, namentlich in Beziehung auf die Sprache, welche eine Tochter der römischen oder lateinischen ist. Dies geht so weit, daß, wenn man den moldau-wallachischen Bauer, der von der italienischen Sprache nie etwas gehört hat, italienisch anredet, er aushorcht und ihm bekannte Tone findet.

Sobann wird die Bahl ber Albanefen ober Arnauten (f. S. 9) ju 1,500,000 angegeben; benn sie find nicht auf Albanien allein beschränkt, sondern auch über verschiedene andere Provinzen zerstreut, obwohl sie allerbings ihren Hauptst in Albanien haben. Sie sind Nachtommen ber alten Epiroten ober eigentlich ber Ilhrier; nach anderen Angaben jedoch sollen sie Abkömmlinge ber Albaner sein, die vormals am Kaukasus wohnten und für ein Bolk mit den Alanen gehalten werden.

Die Bahl ber Griechen (nämlich ber Abstammung nach in ber europäi-

schen Turfei, nimmt man zu 1,000,000 an. Die Griechen können als ächte Abkömmlinge ber alten Hellenen nicht betrachtet werden; vielmehr tragen sie schon seit Jahrhunderten eine sehr starte Beimischung von flavischem Blute in sich. Indeß ist ihre Sprache, die neugriechische genannt, allerdings eine Abart der altgriechischen. Die in der europäischen Türkei wohnhaften Grieschen sind am zahlreichsten in Thessallen, Macedonien, auf den Inseln und in Constantinopel, sonst aber auch in allen Provinzen anzutreffen.

Die Zahl ber Armenier in ber europäischen Turfei wird zu 400,000 angenommen. Die Armenier, die diesen Ramen von ihrem Stammlande Armenien in Borberaften führen, von wo aus fie schaarenweise in alle Belt sich zerstreut haben, um ihrem Lieblingsgeschäfte, dem Handel, nachzugehen, find in der europäischen Turfei am zahlreichsten in Constantinopel und anderen Handelsftädten.

Die Tataren, stammverwandt mit den Turken, aber sonst in vielen Stücken von ihnen verschieden, haben in der europäischen Turkei, wo ihre Gesammtzahl etwa 230,000 beträgt, ihren Hauptst an den Donaumündungen und in den Thälern des Balkan; wenigstens sind sie dort seshaft. Sonst aber verrichten sie in der Turkei besonders den Courierdienst und werden außerdem Reisenden als Escorte und Führer beigegeben; wobei sie als eine Art sliegender Bolizei sehr dictatorisch versahren, Lebensmittel und Pferde requiriren und im Ganzen ausmerksam für ihre Reisenden sind.

Die Gesammtzahl ber Zigenner in ber europäischen Türkei wird auf 80,000 geschätzt. Sie stammen wahrscheinlich aus Indien, sind am zahlreicheften in der Moldau und Wallachei, und bewohnen außerdem einen Zweig des Balkan, der von ihnen den Namen Tschengije-Balkan (Zigeunergebirge) trägt und in der Rähe von Philippopel sich besindet.

Die Juben in ber europäischen Turfei, wo ihre Jahl auf 70,000 sich beschränken soll, sind meist Nachkommen ber portugiesischen und ber 1492 aus Spanien vertriebenen Juben. Sie reden die s. g. Frankensprache, ein Gemisch von Italienisch, Spanisch und Turfisch, gehen turfisch gekleibet und halten sich, vom Handel lebend, fast nur in ben größeren Städten auf. In Constantinopel haben sie ihren Hauptsig.

Diese Zahlenangaben mogen an fich freilich manche Unrichtigfeit enthalsten, aber bie angegebenen Zahlen=Berhaltniffe burften mit ber Wirtslichfeit übereinstimmen.

Die Zahl ber in der Türkei, des Handels wegen, sich aufhaltenden Desterreicher, Italiener, Engländer, Franzosen, Schweizer u. s. w., die mit dem gemeinschaftlichen Namen Franken dort bezeichnet werden, läßt sich sogar kaum annäherungsweise angeben, da sie selten ihren permanenten Wohnsitz in der Türkei haben, sondern häusig nur ab und zu kommen und dann wies der gehen oder durch andere Landsleute ersetzt werden.

II. Mit Beziehung auf die Religion ftellen fich zum Theil andere Rablenverhaltniffe beraus, ale mit Beziehung auf bie Nationalitat. Staatereligion ift die mahomedanische, und zwar die funnitisch = mahomedanische; und zu ihr befennen fich nicht blos bie Turten - beren Borfahren bereits im 7. Jahrhundert ben Jelam annahmen -, fondern auch bie Tataren und ein Theil ber Bulgaren, ein Theil ber Bosniaten und ein Theil ber Albanefen; fo bag bie Wefammtgabl ber Mabomebaner in ber europäischen Turfei von ber turfifden Regierung ju 3,800,000 fmabr= icheinlich ju boch) angegeben wird. Der Großbert ober Gultan gilt als bas Saupt ber "Gläubigen" ober Doslemin und ber Roran zugleich ale Weiekbuch; wefhalb die Ulemas nicht nur eine religiofe, fondern auch gerichtliche Rorperschaft bilben. Oberhaupt ber Ulemas ift ber Mufti ober eigentlich Sheif ul Islam (b. i. ber Alte bes Jolam ober Bemabrer bes Glaubens), und feine eigentliche und wesentliche Funftion besteht in ber Auslegung bes Befeges. Scheiche werben bie Brediger ober öffentlichen Ausleger bes Rorans genannt; auch beforgen fie bie religiofen Ceremonien in ben größeren Die Imams balten bas im Roran fur jeben Tag vorgefchries bene funfmalige Gebet (Morgens, Mittags, Radmittags, Abends und Rachts) in ben Mofcheen und haben außerbem bie Rranfenbefuche und Leichenbegleitungen über fich. Chatibe find die Freitagevrediger und Borbeter am Freitage. Muefine bie Bebeterufer, und Reimas bie Rufter. Bu ber mabomeba= nifden Beiftlichfeit, als Stand betrachtet, rechnen fich auch bie Dollabs (Großrichter), Rabis und Raibs (Unterrichter), ferner bie Duberris (Brofefforen) und bie Dermifde oder Monde, Die gmar in Rloftern mobnen, aber boch manche, von driftlichen Monchen fie unterscheibente Gigen= thumlichfeiten haben. Die gettesbienftlichen Gebaute beißen im Allgemeinen Moscheen, die man vorzugeweise so nennt, wenn fie mehrere schlante Thurme ober Minarets haben, und bie in ben Sauptftabten und wenn fle bon Sultanen gegrundet worten find, auch Dichamien beigen. Rleinere got= testienftliche Bebaube ober Kapellen merten Debichebs genannt. Das große breißigtägige Faften im Monat Ramagan wird burch gangliche Ent haltung von Speife und Trant bes Tages über und fo lange bie Sonne am Simmel fteht, gefeiert. (Maturlich entschädigt man fich befto reichlicher wahrend ber Racht.) Diejenigen Mufelmanner, welche bie im Roran vorgeichriebene Ballfahrt nach Meffa gemacht (mas übrigens von ber europäischen Turfei aus nur noch febr felten ober gar nicht mehr geschieht), werben Sab= fcis genannt und von eifrigen Glaubensgenoffen bod geehrt.

Wenn aber in ber Turkei ber Mahomedanismus Staatsreligion iff, so bilben bagegen die Christen die große Mehrheit ber Bevölkerung, und es wird ihre Gesammtzahl in der europäischen Turkei auf 11,630,000 geschät. Hiervon rechnet man beinahe 11,000,000 auf die Anhänger

ber griechischen Kirche, und zu ihnen gehören nicht nur die Griechen (ber Abstammung nach), sondern auch die Moldauer, Wallachen, Serbier und Montenegriner, die Mehrzahl der Bulgaren, ein Theil der Bosniaken und ein Theil der Albanesen. Die Zahl der Katholiken in der europäischen Türkei wird zu 260,000 angenommen, und zu ihnen gehören die Eroaten in der Kraina (f. S. 11), ein Theil der Bosniaken und selbst ein Theil der Bulgaren und der Albanesen, sowie Einzelne unter den Briechen (der Abstammung nach) und unter den Armeniern (ebenfalls der Abstammung nach). Die Armenier bekennen sich der bei weitem großen Mehrzahl nach zu der nach ihnen benannten orientatischen Kirche. Die Zahl der unter den Franken (f. oben) befindlichen Protestauten mag an 5000 betragen.

Bas bie Cultusverhältnisse ber Christen an sich betrifft, so ist bas geistliche Oberhaupt ber griechischen Christen ber Patriarch zu Constantinopel, unter welchem Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe mit der niezberen Geistlichkeit stehen. Die armenischen Christen haben ebenfalls einen Patriarchen in Constantinopel zum geistlichen Oberhaupte. Die Katholiten siehen unter 2 Erzbischöfen und 10 Bischöfen. Bon den Proztest anten bilden die Lutheraner Gemeinden, namentlich in Constantinopel und Bucharest, und die Reformirten eine Gemeinde in Constantinopel.

Diefenigen Zigeuner, die in ber Moldau und Wallachei leben, find im Laufe ber Zeit größtentheils Christen geworden, und zwar griechischer Confession; wogegen die übrigen, namentlich die im Balkan wohnenden (f. oben), gleich ben meisten Zigeunern überhaupt, so gut wie gar keine Religion baben.

Die Juben haben einen Oberrabbiner in Conftantinopel, ber eine Art Patriarchengewalt befigt und unter welchem bie übrigen Rabbiner in ber Türkei fteben. Es verdient bier bemerkt ju werben, bag bie Juden in ber Türkei weit mehr ihres Lebens ficher find, als bie Chriften. Go blieben benn auch bei ber im vorigen Rapitel ergablten gräßlichen Chriftenverfolgung unter Mahmub II. bie Juden völlig unangetaftet; und unter ben vor bem Serail bamals ausgestellten und aufgeschichteten ungahligen Chriftentopfen befanden fich bin und wieder wohl einzelne Ropfe rebellischer Pafchas, aber fein einziger Judenkopf. Die Urfache biefer merkwürdigen Erscheinung ift jeboch nicht etwa barin ju fuchen, als ob bie Mahomes baner, und fo benn auch bie Turfen, eine größere Achtung vor ben Juben ale vor ben Chriften hatten. Gi bemahre! Im Gegentheil, Die Turfen verachten bie Juben im hochsten Grabe, behandeln fie mit ber außerften Beringichagung, machen bei Gelberpreffungen nicht bie minbeften Ums ftande mit ihnen und geben einem Sunde weit feltener Fußtritte als einem Suben.

Man ergablt in biefer Begiebung eine charafteriftifche Unetbote. Ragbib Bafcha, ber unter Deman III. (1754-1757) und auch geraume Beit unter beffen Nachfolger Muftapha III. Grofvegier ber Bforte mar, batte einen Diener, beffen Treue er gern belohnen wollte. Er erlaubte ibm baber, fich eine Gnade pon ibm ju erbitten. Der Diener bat um weiter nichts, als um die fchrift= liche Erlaubniß und Ermächtigung, auf dem judifchen Begrabnifplat in Conftantinopel fich einen Riost zu erbauen. Rach einigen Fragen und Ertlarungen ftellte ber Grogvegier lachend und bereitwillig die Bollmacht aus. Der Diener ging nun auf ben judifchen Begrabnigplat mit einer Defichnur, mag bin und ber, und rechnete bann wieder auf einer fleinen Tafel. Ginige Juden faben bas, und gaben auch den lebrigen Rachricht bavon. Gie tamen berbei und fragten ibn, was er ba mache. Er antwortete: "3ch will bier meinen Riost bauen!" Die Juden fragten bann weiter, wer ibm bas erlaubt habe. Er zeigte die Bollmacht des Grofvegiers vor. Run legten fich jene auf's Bitten und erboten fich, ibm Gelb jum Bauen ju geben, nur follte er einen anderen Blat mablen. Durch vieles Bitten und Steigern ihrer Anerbietungen bewogen fie ihn endlich, den Todtengarten ale Bauplat aufzugeben, und gahlten ibm bafur baar und blant eine Summe von 30,000 turfifchen Biaftern, nach bamaligem Courfe mehr ale 36,000 Gulben. Dun gab er feinen gangen Bauplan überhaupt auf; benn es war ibm nie in ben Ginn gefommen, auf bem jubi-ichen Begrabnifplage fich angubauen, fondern er hatte nur bie Absicht gehabt, pon ben Juden eine große Gumme Gelbes ju erpreffen.

Dag man bei folder rudfichtelofen Behandlung ber Juben in ber Turfei bennoch felten ober nie an ihrem Leben fich vergreift, bavon liegt ber Grund gerabe in ber großen Berachtung, in ber fie bei ben Dahomebanern fieben. Dan balt es gemiffermagen unter ber Burbe, einen Juben ju tobten, fofern er nicht etwa einen Mahomebaner ichwer beleibigt ober gar erichlagen, ober fonst irgend ein tobesmurbiges Berbrechen begangen bat. Gin anderer, gwar indirefter, aber tiefer liegender Grund ift auch in bem Chriftenhaß gu fuchen, indem man burch gefliffentliche Schonung bes Lebens ber Juden bie Chriften um fo tiefer ju verlegen glaubt. Augerbem fucht man fie mittelft ber Juben baburch zu franten, bag man feinen Broselvten aus ben Juben in bie Gemeinschaft ber "Glaubigen" aufnimmt, wenn er nicht guvor, fei es auch nur auf einen Tag, Chrift geworben ift. Auf biefe Beife ift er gezwungen, bes ben Mahomedanern verächtlichen Jubenthums guvorberft bei ben Chriften fich zu entledigen, um bann bei ber Unnahme bes Islam bas Chriftenthum abjufdwören; und bas ift eben, mas bie Turfen wollen. TATE SALD

Der eingesteischte Christenhaß ber Turken liegt freilich hauptsächlich im Mahomedanismus selbst. Gleichwie die Juden an den Gott der Christen, nämlich an den Einen wahren Gott, aber ohne Christum glauben, so glauben auch die Mahomedaner an den Cinen wahren Gott und zwar gleichfalls ohne Christum. Jedoch erkennen sie — und hierin liegt ein wesentlicher Glaubens-Unterschied zwischen den Mahomedanern und Juden — Christum ebensowst wie Woses als göttlichen Gesandten an, nur daß sie Mahomed, den Stifter threr Religion, über Beide stellen und als den größten aller Propheten verehren, ermählt von Gott, den alten Glauben Abrahams wieder auf der Erde einzuführen, die bestehenden Religionen aber abzuschaffen. Mahomed glaubte sich

fcon fruhe gum Stifter einer neuen Religion berufen. Aber wenn er auch ein mit lebhafter Ginbildungefraft begabter Dichter war, fo war er boch fein Denfer, wie etwa Boroafter, um das ibm, wie überhaupt jedem Menichen angeborene buntle Bewußtfein von einer hoberen Dacht und bas bamit mehr ober minder verfnupfte Bedurfniß einer Befriedigung beffelben durch Berftandes= und Willenstraft aus dem Unichauen ber Ratur und aus dem Gemiffen gur Entwidelung ju bringen und fo wenigstens ju einer Naturreligion burchjudringen, gehaltreicher ober reiner, ale ber bamalige Sternendienft feiner arabifchen Landsleute. Indes diefer fur ibn ichweren Aufgabe murbe er überhoben burch ben Umftand, daß er auf feinen Sandelereifen vielfache Gelegenbeit fand, nicht nur mit Chriften und Juden in nabere Berührung ju tommen, fondern auch mit ben gottlichen Offenbarungequellen in ben Schriften Alten und Reuen Teftamentes befannt ju werden. Runmehr hatte er fur fein Streben, Stifter einer neuen Religion ju werben, leichtes Spiel. Denn er brauchte nur aus jenen Schriften berauszuschreiben (ober vielmehr berausschreiben zu laffen, ba er felbft nichts vom Gereiben verftand), was ihm am paffenoften ichien, und bann gur Ausschmudung beffelben ben Dichter in fich wirfen gu laffen, und feine Religion mar fertig. Und fo gefchah es. Er entlehnte aus bem Chriftenthum manche Sittenlebren und aus bem Judenthum vericbiedene Religionsgebrauche, machte bie ibm erforderlich buntenden Bufate nach eigener Erfindung, brachte dies Alles in poetische Formen, pafte es mehr oder minder dem arabiichen Boltscharafter an und faßte es unter ben Sauptfat zusammen: "Ce gibt nur einen Gott, und Mahomed ift fein Brophet." Denn daß er fich felbft dabei nicht vergaß, mar naturlich. Diefer Dijdmafch von Religionsfpftem, 38lam (oder Ergebung in Gott) genannt, wurde wohl ohne die dichterifche Sulle, in welcher er auftrat, wenig Anhänger gefunden haben. So aber trug derfelbe ungemein zu seiner raschen Berbreitung unter den Urabern bei, deren Dhren und Gemuther ber Poefie und bem Glange ber Rede ftete offen und juganglich maren. Ueberhaupt pafte ber Islam gang ju ber Borftellungs = und Unichauungsweise ber Drientalen, befondere ba feine Farben gespart waren, um ibrer Sinnlichfeit bei Schilderung der Freuden des Baradiefes gu fcmeicheln. Schon auf Erben waren fie in den finnlichen Benuffen wenig ober gar nicht beidranft; ber Berbot bes Beingenuffes legte ihnen feine große Entbehrung auf, ba die Orientalen ohnebin ichon in diefer Sinficht febr maßig find; und die ju dereinstiger Erlangung des Paradiefes erforderliche Beobach= tung einiger außerer Religionepflichten toftete vollende feine Unftrengung; es fei benn mit Ausnahme bes gleichfalls gebotenen Rampfes fur Die Ausbreitung des Islams. Doch auch bafur mar Rath gefchafft. Denn folden Glaubensfampfern waren gang und gar überichwengliche Berbeigungen gegeben; ja, es ward ihnen das bloje Bestauben ihrer Suge in ber Schlacht jum Berdienfte angerechnet; und wenn fie auch nur fo lange fampften, als das faugende Rameel ausfest, um Uthem ju ichopfen, fo hatten fie icon das Baradies erworben. hierzu noch ber Glaube an ein unabanderliches Schidfal, nach welchem Alles fo unbedingt vorausbeschloffen ift, daß jedes Rettungemittel gegen die Uebel bes Lebens, folglich auch jedes Borbeugungemittel gegen ben Tod in ber Schlacht als eine Emporung gegen bas bochfte Bejen ericheint: was Bunder bann, bag Bolter, die von Jugend auf an das Waffenhandwerf, an Raub und Blunderung gewöhnt waren, freudig in ben Rrieg jogen gur Ausbreitung ihres Glaubens in fremden gandern, wo fie immermabrend neue Beide fur ihre Lieblingeneigungen und finnlichen Benuffe gu finden hoffen durften! Gie maren ja bamit fo recht in ihrem Elemente. Ueberdies batten fie damale, und auch fpater, weit und breit feine Gegner zu fürchten, Die ihnen auf bem Rampfplate ge-

machfen maren. Denn wie das damals außerlich machtigfte Reich, bas oftromifche, in Wirklichkeit beschaffen war, haben wir im vorigen Rapitel gefeben. Be reifendere Fortidritte nun aber bie Dabomedaner mit ihren Baffen madten, um fo größer mußte begreiflich ibre Beringschapung gegen alle Nichtmabomedaner werden. 3hr Prophet hatte ihnen geboten, alle Gogendiener, Die fich ber Annahme des Islams weigerten, auszurotten. Der Ausbrud Gogendiener ließ freilich ber Deutung einen weiten Spielraum; benn die roben Gorben tonnten am Ende durch den Unblid von Beiligenbildern in den Rirchen ju dem Babne verleitet merden, daß die Chriften ebenfalls Gogendiener maren und bemnach ausgerottet werben muften; wie fie benn auch mit bem Sobten eines Chriften. als eines "Ungläubigen", nie lange Unftand genommen haben. Aber abgefeben pon ber Unmöglichfeit, Die Chriften auszurotten, murden fie bamit auch Die Benne todt gefchlagen haben, Die ihnen Die goldenen Gier legte. mar icon bei Beiten eine Unadentbur offen gelaffen, und ber Grundfat aufgeftellt worden, daß den Monotheiften, alfo ben Chriften wie den Juden, erlaubt fein folle, bei ihrem Glauben zu verharren, wenn fie bie Mahomedaner ale ihre Dberherren ertennen und ihnen ginepflichtig werden wollten. Diefem Grundfage verdanten benn auch bie Chriften in ber Turfei Die Gnade, von ihren mahomedanischen Dberberren am Leben gelaffen und nicht icon jur Beit bes Gindringens ber Turfen in biefe gander ausgerottet worden ju fein! Der eigentliche Chriftenbaf aber, von bem oben die Rede war, erflart fich nach diefen Borbemertungen leicht auf folgende Beije. Die icheinbar glangenden Resultate ber Ausbreitung bes Dahomedanismus mußte bei feinen Aubangern Die überfpannteften Erwartungen weden und fie den Wahn begen laffen, daß der von Mahomed ausge= gangene Befehl, ben von ihm gelehrten Glauben mit dem Schwerte in der Sand über ben gangen Erdboden ju verbreiten, wirklich ausgeführt werden murbe. Die nämlichen Urfachen, Die ihnen in ben vorberafiatischen ganbern ben Rampf fo leicht gemacht batten, machten ihnen benfelben nach Weften bin langs ber afritanifchen Rordtufte ebenfalls leicht. Schwerer icon murbe ihnen ber Rampf auf ber pyrenaifchen Salbinfel, wo fie ohne die damalige innere Bwietracht unter ben Bestgothen mahrscheinlich auch nie feften Fuß gefaßt haben murben; wenigstens machten fie bier zuerft die Erfahrung, daß zwischen Chriften und Chriften ein Untericied fet (wir baben uns bieruber icon im porigen Ravitel bei Gelegenheit der Eroberung Conftantinovels durch die Turfen ausgefprochen). Indeg, nachdem die Mabomedaner bennoch vor der Sand die gange pprenaifche Salbinfel, bis auf einen geringen Theil in Afturien, unter ibre Botmäßigfeit gebracht hatten, glaubten fie es nunmehr mit ber gangen europaischen Chriftenheit aufnehmen und berfelben ihren Islam aufgwangen gu fonnen. Aber im 3. 732 wurden fie von Carl Martell und feinen Franten bermagen auf's Saupt geschlagen, daß fie von diefer 3dee gurud tamen und frob fein mußten, im fesigen Spanien und Portugal noch eine geraume Beit fich behaupten ju fonnen, bis fie nach und nach auch bier von den Chriften ganglich verbrangt wurden. Der im 8. Jahrhunderte gescheiterte Blan, gang Guropa mabomedanisch zu machen, murbe feit dem 14. und 15. Jahrhunderte von den mabomedanifden Turten wieder aufgenommen, welche alles Ernftes von Often ber ju verwirflichen fuchten, was den grabischen Dabomedanern von Beften ber miglungen war. Sie find bamit ebenfalls gescheitert und haben obendrein ju ihrem grimmigen Merger feben muffen, bag in eben bem Grabe, wie der Dabomedanismus jufammengeschrumpft und ohnmachtig geworben, die europaifche Christenheit ju Rraftfulle und Dacht berangemachfen und felbit jur Beltherrichaft emporgestiegen ift. Richts bestoweniger gebren fie noch immer von ben

Erinnerungen an die Thaten der mahomedanischen Borfahren; und wenn sie gleich als robes und dunkelhastes Barbarenvolk viel zu beschränkt sind, um einschen zu können, daß die gänzliche Erstarrung und Berknöcherung des Mabomedanerthums lediglich von dem Mangel an eigener, innerer Lebenskraft herrührt, so haben sich ihnen doch die Beweise der intensiven und unbestegbaren Kraft des Christenhums zu handgreistich ausgedrängt, als daß sie die ungebeure Ueberlegenheit des Christenhums über den Mahomedanismus geradezu läugnen konnten. Der innere Grimm bierüber nun ist es, der mit den anderen Ursachen zusammen in dem Hase der Türken gegen die Christen sich ausspricht.

Die burgerliche und ftaaterechtliche Stellung ber Chriften in ber Turfei läßt fich nunmehr um fo leichter auffaffen. Gigentliche Staate= burger und im Benug aller Rechte berfelben find in ber Turfei nur bie fteuerfreien Turken und bie Dabomedaner überhaupt; - alle übrigen Unterthanen ber Pforte find bagegen von bem Benuß ber ftaatsburger= lichen Rechte ausgeschloffen und nichts weiter, als Schungenoffen, ober, wie bie von den Turfen ihnen beigelegte erniedrigende Benennung lautet. Rajah, b. i. Beerde (Biebbeerbe, Schweinebeerbe, ober wie man will). Da biefe übrigen Unterthanen lediglich als Richtmabomebaner von ben Staatsburgerrechten ausgeschloffen find und nur Rigeuner, Juden und Chriften begreifen, Lettere aber, wie wir oben gesehen haben, bie beträchtlich große Mehrzahl ber Gesammtbevölferung bilben; fo gehören alfo gang befonders die Christen zu ber Rajah ober türkischen Biehheerbe. Sie werden benn auch aang in biefem Sinne von ben Turfen behandelt, die nach bem bereits oben erwähnten, bas Berfahren gegen unterjochte Monotheisten betreffenden mabomedanischen Grundsake von ber Anficht ausgeben, daß bie driftlichen Unterthanen ben "Schug" ber Bforte lediglich bem Umftande zu verbanfen haben, daß ihren Borfahren bei der Eroberung bes Landes bas Leben geichenkt worden ift. Rach turfifden Begriffen haben bemnach bie driftlichen Unterthanen feine Rechte weiter, als bag ihnen bie Pforte gegen ein jahrliches Ropfgeld Leben und Freiheit, oder mas bie Turfen Schug nennen, gemahrt. Das ju entrichtende Schut = ober Ropfgelb wird Charabich genannt. (Die oben ermahnten Franken haben freilich feine Schugfteuer zu entrichten, weil fie unter bem Schute und ber Berichtsbarfeit ihrer respectiven Befandten und Confuln fteben, aber - wohlgemerft - lediglich nur fraft besonderer Bertrage mit ben fremten Dlachten.) Die Chriften verbanten bem ihnen gewährten Schute in Birklichfeit wenig mehr, als Leben und Freiheit, und auch bies ift obentrein oft genug gefährtet, wie ichon ihr maffenhaftes Abschlachten unter Mahmud II. (f. vor. Kap.) flar beweift. Daß fie ju feinem Staatsamte jugelaffen werben, ift freilich eine Sache, Die fich von felbft verfteht; aber in fdreiendem Biberfpruche mit bem ihnen jugeficherten "Schuge" und ben von alterer Beit bis auf die allerneuefte berab zu ihren Gunften erlaffenen Firmans fieht ihre rudfichtelofe fonftige Behandlung, es fei faltifch ober prinzipiell. Fattisch find fie nicht nur ber Willfur jedes Pafcha's

und anderer Beamten der Pforte, sondern auch dem Uebermuthe und den Mißhandlungen jedes gemeinen Türken preiszegeben. Faktisch und prinzipiell dürsen sie in den unmittelbar unter der Pforte stehenden Provinzen ihren Gottesdienst, so zu sagen, nur verstoblen seiern, wenigstens dürsen sie keine Kirchengloden haben oder läuten. Wird ihnen von fanatischen Türken eine Kirche zerstört, so müssen sie mit schwerem Gelde von dem über sie gesetzen Pascha das Recht erfausen, die Kirche wieder ausbauen zu dürsen. Nicht genug sodann, daß sie sich auch noch vielerlei Beschränkungen im Leden, hir sichtlich der Wohnung, Rleidung u. d. m. unterziehen müssen, ist es sogen ein von der türtischen Gesegedung ausgestelltes Rechtsprinzip, daß die Zeusgenaußsage eines Ehristen gegen einen Musselmann durchaus keine Gültsigkeit hat und daher von dem Gerichte unbedingt zurückgewiesen wird! Ein zweites türtisch=mahomedanisches Rechtsprinzip ist, daß ein mahomedanisch gewordener Christ, der zum Christenthum zurücktritt, ungusbleiblich hingerichtet wird.

Unter folden Umftanden ift bas von Rufland und anderen europäischen Machten traftatmäßig ausbedungene Schutz und Schirmrecht über die christlichen Unterthanen ber Pforte sehr begreiflich.

Run treten freilich die offenen und geheimen Türkenfreunde im driftlichen Europa auf und sagen: alle diese Ungerechtigkeiten und Mishandlungen
mögen allerdings gegen die chriftlichen Unterthanen der Pforte verübt worden
sein; allein das geschah früher, jest aber kommt dergleichen
durch aus nicht mehr vor; denn nachdem schon der lestverstorbene Sultan Mahmud II. alle Unterthanen ohne Unterschied für gleich vor dem Gesetze erklärt hatte, hat der jesige Sultan Abdul Meschid noch größere Sicherung der Menschenrechte in Rücksicht auf Leben, Ehre und Bermögen aller
Unterthanen, von welcher Religion oder Sette sie sein mögen, durch den
1839 erlassenen berühmten Hattischerif von Gülhane gewährt.

Bie liebevoll und gerecht ber verstorbene Sultan Mahmud gegen seine christlichen Unterthanen war, haben wir im vorigen Kapitel gesehen; und welschen praktischen Berth ber hattischerif von Gulhane, ben ber jezige Sultan erlassen, sowie überhaupt alle seine und seiner Borgänger Firmans, die zu Gunften ber christlichen Unterthanen erlassen worden, haben, davon werden wir späterhin auf das Bollständigste und zu überzeugen vielfältige Gelegenheit haben. Einstweilen mögen die nachfolgenden Thatsachen aus den Sommermonaten 1853, also aus der neuesten Zeit, bekunden, ob die Türkenfreunde mit ihrer Behauptung Recht haben oder nicht.

In der Berzegowina (j. S. 11) liegen unter anderen die Derter Trebigne, Dubrovnit, Gradacz und Bopow. Trebigne ift die Hauptstadt der Herzegowina und liegt nordöstlich und 3 M. von der bekannten Seestadt Ragusa. Dubrovnit liegt nicht sehr weit von Trebigne; Gradacz liegt nordwestlich

und 11 Dt, von Trebiane, und Bovow liegt in ber Gegend von Gradact. In Bovow wohnte ein fechgehnfähriges driftliches Dladden von fatholifden Eltern, Die aber por Rurgem gestorben maren. Ihre Schonbeit erregte Die finnlichen Begierden eines turfifden Luftlinge, und ba fie feine frechen Untrage mit Entruftung gurudwies, fie auch febr eingezogen lebte und von ihren Bermandten, bei benen fie fich aufhielt, forgiam geschutt murbe, jo wendete er ben in ber Turfei beinabe alltäglichen Runftgriff an, vor Gericht zu erflaren, bas Dabden verlange jum mabomedanischen Glauben übergutreten, werde aber von ibren Berwandten baran gehindert. Auf biefe nichtswurdige Luge bin murden fofort turfifche Schergen zu ben Bermandten geschieft und bas Mabchen ihnen mit Bewalt entriffen, obendrein noch unter ben grobften Schmabungen, baf fie es gewagt batten, Die Unnabme ber Lebre bes Propheten gu bintertreiben gu fuchen. Dies geichah in ben erften Tagen bee Muguftmonates 1853. Der obere fatholifche Beiftliche in Gradacz erhielt biervon Runde und erfuhr jugleich, wo bas Dabden bingeschleppt worden mar. Augenblidlich bot er Alles gu ibrer Befreiung auf; und wirtlich gelang es feinen eifrigen Bemuhungen, fie gu befreien, worauf er fie nach Dubrovnit ju ihrem Dheim bringen lieg. Raum mar bies ben Belferebelfern jenes Turten befannt geworben, ale fie in Begleitung von anderen bemaffneten Glaubenegenoffen nach Gradacz eilten und bas Saus jenes Beiftlichen fturmten; und es ware um ibn geschehen gewesen, hatten fie ibn perfonlich in ihre Gewalt befommen. Bum Glude entbedten fie fein Berfted nicht, boch hielt er fich in Gradacy nicht mehr ficher, fondern flüchtete, fobald fie wieder abgezogen maren, nach Dubrovnit. Der teuflische Unichlag auf bas Dabchen murbe aber feineswegs aufgegeben, fondern jest ward ein altes Beib beftochen, und Diefem gelang es durch Lift, Die Ungludliche ben Turfen wieder in die Bande zu fpielen. Dit einem Borte, Die Turfen erreichten ihren 3med. -Dergleichen Schandthaten find übrigens nichts Seltenes in der Turfei, vielmehr tommen fie dort fehr haufig vor, gelangen jedoch aus Furcht vor neuen Dighandlungen, aus Mangel an Schreibfundigen, aus Mangel an Gelegenheit und aus mancherlei anderen Urfachen nicht immer gur Deffentlichfeit. Die nämliche Beit, ale Obiges in ber Bergegowing gefchab, fand Achnliches ju Magnefia in Rleinafien (nordöftlich und 5 Dt. von Smprna) ftatt. Debrere pon ben f. a. turfifchen Freiwilligen, Die eben bort eingetroffen maren, überfielen auf öffentlicher Strafe driftliche Frauen, ichleppten fie nach einem nabe gelege= nen Garten und thaten ihnen bort Gewalt an. Batten fie Diefen Frevel an Türfinnen verübt, fo murben fie ohne 3meifel bafur mit bem Leben haben bugen muffen; ba es aber Chriftinnen betroffen batte, fo tamen fie mit einigen Stunben Arreft bavon; und felbft biefe gelinde Strafe wurde ihnen nicht einmal auferlegt worden fein, wenn nicht ihre Oberen ichlimme Folgen von ber allgemeinen Entruftung, Die fich in Der Stadt über Die That fund gab, befürchtet Bwei Monate guvor, nämlich um Die Ditte Juni's 1853, maren gu Bolo in Thenalien albaneniche Dabomedaner, Die ale Dilitarpflichtige einberufen worden waren, ihren fleinafiatifchen Rameraben mit bem Beifviele voran= gegangen und hatten in diefer, fast nur von Griechen bevolferten Stadt nicht nur gegen bas weibliche Beichlecht, fondern auch noch auf andere Beije, mas fich bier nicht ergablen lagt, Gewaltthaten verübt.

In einem jum Ejalet Ustup (f. S. 19) gehörenden und am Drin gelegenen albanefichen Dorfe ftand eine kleine griechische Kirche ober Kavelle, in der die hriftlichen Bewohner der Umgegend bisher so ziemlich ungeftört ihren Gottesdienst gefeiert hatten; was sie freilich wohl nur dem Umstande, daß dort wenige oder gar keine Türken wohnen, zu verdanken gehabt. Sobald nun aber die Pforte von Ausland in die Enge getrieben und die öffentliche Darle-

aung bes turtifden Batriotiemus an die Tagesordnung gefommen mar, wollte auch ber Bafcha von Ustup in biefer Sinficht nicht gurudbleiben, mußte jeboch nicht recht, wie er es angufangen babe. Den Chriften eine ichmere Rrantung augufügen, bagu mar er allerdinge entichloffen, nur magte er nicht, dies in Usfup felbft ober in einer anderen groferen Statt ju thun. Endlich fiel ibm jene fleine Dorffirche ein, und Dieje ju gerftoren ward jogleich von ihm beichlof-Um Die Gache einzuleiten, ging auf fein Unftiften ein Dufelmann nach bem Dorfe, rig bas Rreug von ber Rirche berunter und ichleuderte es in ben Rlug. Die Dorfbewohner richteten bas Rreug wieder auf, und ber Mufelmann rif es abermale berunter und warf ce in ben Drin. Alle aber Die Chriften es wiederum aufrichteten, erflarte ber Bajcha dies fur eine Beleidigung und gab Befehl ju ganglicher Berftorung ber Rirche, was auch alebald gefchab. Diefer Borfall batte Ende Juni's 1853 ftatt. Wenn vielleicht nicht auf Direfte Beranlaffung bes Bajcha's, aber boch mit feinem Bormiffen gefchab es auch, bag eine turtifche Rauberbande in bas Bafilianerflofter Decanj an einem Beiertage eindrang, die Monche von ihren Andachteubungen aufftorte und fie amang, ihr eine Mittagetafel angurichten. Doch arger murben um die namliche Beit die Chriften in Bulgarien bebandelt; und in Rleinafien legten fich Die Turten in ihrem Chriftenhaffe nicht den geringften 3mang an. Bermundungen und Tobticblag von Chriften famen bort faft taglich vor. Auf Die Rlagen ber baburd Betroffenen verfprachen Die turfifden Beborden allerdings, bag fie eine Untersuchung anstellen lassen wollten; allein sie thaten nicht bas Mindefte, vielmehr liegen fie dem Chriftenbaffe der "Glaubigen" freien Lauf. Muf ber Jufel Candia überficten am 4. Juli zu Deaalb Brpfi, einem Orte im Begirte Doffea, 15 bewaffnete Turten 5 wehrlofe Chriften, tobteten einen berfelben und verwundeten brei andere lebensagfahrlich. Der funfte Chrift, ein griechischer Briefter, entfam und melbete Die Gache bem turfijden Gouverneur in ber Stadt Candia. Sogleich fchidte biefer, um feinen Gifer ju zeigen, zwei Turfen nach bem Orte ber That, Die mit ber Rachricht gurudtehrten, Die Ausfage bes Brieftere fei gwar ber Babrbeit gemaß, jedoch feien Die Thater nicht ju ermitteln. Der Gouverneur ließ nun Die gange Ungelegenheit auf fich beruben.

Um bieselbe Zeit, als ber oben erwähnte Vorfall mit dem Madchen in der Herzegowina kattstand, tam daselbst ein zweiter kall vor, zwar anderer Art, aber nicht minder geeignet zum Beweise, welche Beachtung den vom Sultan zu Gunsten der christlichen Untertbanen erlassenen Firmans von den Türken geschenkt wird, und wie sehr alle die Versicherungen von der Fürsorze der Pforte für die Christen eitles, leeres Geschwäß sind. Zwei Brüder, Beibe Christen, trieben 18 Stüde Ochsen nach dem Dubrovniter Viehmarkte. Mehrere Türken aus dem benachbarten Trebigne (s. oben) batten davon Wind bekommen und beschlossen, das Vieh zu rauben. Demgemäß sauerten sie den beiden Prüdern auf, übersielen sie von einem hinterhalte aus, erschlugen sie und theiseten sich in den Raub. Die Familie der Gemordeten verlanzte nun wenigstens Schadenersaß für das geraubte Gut; er wurde ihnen verweigert: ja, noch mehr: der Raub wurde von dem türkischen Gerichte zu Arebigne den Motdern zugesprochen Motdern zugesprochen !!!

Ein Beispiel turfischer Gerechtigkeit und Unparteilichkeit gegen driftliche Unterthanen liesert auch folgender Fall. 3m 3. 1852 wurde das nur von Griechen bewohnte kleinasiatische Dorf Bascha-Köy von einer turfischen Ralbebande überfallen; die Einwohner wehrten sich und töbteten bei dieser Gelegenbeit mehrere Rauber. Was hatten in einem solchen Kalle die Behörden eines driftlich-europaischen Staates gethan? Sie hatten vor allen Dingen den Rau-

bern nachfegen laffen, um fie ber gerechten Strafe ju unterziehen; und gegen Die Dorfbewohner bochftens nur ju bem 3wede eine Untersuchung eingeleitet, um zu ermitteln, ob fie fich auch wirtlich innerhalb ber Schranten erlaubter Selbitbulfe gehalten. Bas thaten aber Die turfifden Behorben? Gie liefen Die Rauber ungeftort ihr Befen forttreiben und richteten ihren Gerechtigfeiteifer lediglich gegen die griechischen Dorfbewohner, weil Diefelben bei Bertheidigung ihres Lebens und Gigenthums einige Rauber getobtet batten, und weil Diefe Rauber Turten und Mahomedaner gewesen waren! Ucht der angesehenften Ginwohner wurden ergriffen, an die Gerichtebehorden in Ronftantinovel geliefert (gleichsam wie zu einem Bochverratheprozeg) und bort eingeferfert. Bielleicht, bag man Unftand nabm, ibnen unmittelbar unter ben Augen ber europaifchen Befandten die Ropfe abichlagen ju laffen, oder daß fonft ein befonderer Grund obwaltete: genug, bingerichtet murden fie por ber Band nicht, wohl aber fortwahrend eingefertert gehalten. 3bre brodlos gewordenen Beiber und Rinder liefen verzweiflungevoll und bettelnd in ben Stragen Ronftantinovels berum, umfonft die Gallen bald diefes, bald jenes Burdentragere besturmend, um die Freilaffung ober wenigstens bie Aburtheilung ihrer Familienvater ju erfeben. Gelbit angesebene Guropaer, Die fich bas traurige Schidfal ber Armen au Bergen nahmen und über die an ihnen begangene fcreiende Ungerechtigfeit emport waren, batten fich, jedoch mit eben fo wenig Erfolg, fur fie verwendet und tonnten nie erlangen, bag bie in icheuflichen Rerfern ichmachtenben Griechen entweder ihrer Baft entlaffen, oder ihre Cache gerichtlich entichieden merbe. Gie blieben eingeferfert mabrend bes gangen Frubjahres und mabrend bes gangen Sommere von 1853 und find, fo viel befannt, bie auf biefe Stunde noch nicht in Freiheit gefett worden! Bon welcher Beichaffenbeit Die turfifchen Rerter find, bavon werben nicht nur biefe Griechen, fonbern unter anderen auch bosnifche Chriften am beften ju ergablen miffen, welche, blos, weil fie Chriften waren, auf dem Buge der Turfen gegen Montenegro im Winter 1852/53 in Moftar (in ber Bergegowina) eingeferfert und erft auf Defterreiche Berwenben am 2. April 1853 ihrer Rerterhaft entlaffen murben. Gie hatten nicht einmal in eigentlichen Rertern, fondern in einer Urt unterirdifcher Soble ichmachten muffen, und mehrere von ihnen waren in Folge ber dort erduldeten Leiden geftorben. Als die fiebzehn am Leben gebliebenen Gefangenen berausgeführt murben, ver= mochten fie nicht, langere Beit auf ben Beinen fich ju erhalten, und fo wurden fie, leblofen Befen gleich, am Bagarplage der Stadt hingelegt. Blutmaale und abgeriffenes Bleifch bezeichneten Die Stellen, mo breigehn Bochen lang Stride in ihre Glieder eingeschnitten hatten. Den erften Sag vermochten fie meder Speife, noch Erant gu fich zu nehmen, und erft am zweiten waren fie im Stande, etwas Suppe hinunterzubringen. Da vier von ihnen an ihren Leiden fdwer erfrantt waren, fo erboten fich einige Chriften in Doftar, fie bei fich aufzunehmen und zu verpflegen, mas ihnen jedoch von ben Turten nicht eber geftattet murbe, ale bie zwei biefer Rranten geftorben maren,

Daß das von der türkischen Gesetzebung ausgestellte Rechtsprinzip wegen Unguktigseit der Zeugenaussage eines Christen gegen einen Mabomedaner die auf den heutigen Tag geltend gemacht wird, zeigt folgender Kall. Ansang Marz 1853 miethete ein angesehener und allgemein geachteter armenischer Kausmann in Brussa einen türkischen Maulthiertreiber zu einem Waarentransporte, kam mit ihm über den Preis von 150 türkischen Plastern überein und zahlte ibm, auf dessen Bitte, die bedungene Summe sogleich im Boraus. Mit der Ankunft der Waaren an Ort und Stelle war das Geschäft überhaupt ersedigt und ein für allemal abgemacht. Der Kausmann dachte nicht weiter daran. Bie mußte er nun aber erstaunen, als vier Monate später, nämlich zu Ansang Ju-

lius, der Maulthiertreiber die fur ben Baarentransport bedungene Summe von ibm noch einmal verlangte. Es maren bamals gerade turfifche Freiwillige in Bruffa angefommen (wir werden fie in bem vom turt. Militar bandelnden Rapitel fennen lernen), und bies mochte bem Maulthiertreiber als eine ihm febr gunftige Belegenheit ericheinen. Umfonft erinnerte ihn ber Raufmann an ben Ort und die Umftande, wo und unter welchen die von ibm geleiftete Borausbezahlung ftattgefunden batte; ber Turte bebauptete mit ber unerschutterlichften Frechheit, er habe fein Gelb noch nicht erhalten, und als jener mit Recht Unftand nabm, bem Schurfen boppelte Bablung ju leiften, verflagte er ben Rauf-Der turfifche Richter ober Rehana = Ben forderte den Rlager auf, Die feiner Rlage jum Grunde liegende Bebauptung ber Dichtzahlung zu beweifen. Man dente fich den Unfinn einer Beweisführung, bag ber Berflagte nicht gezahlt habe! Allein barüber barf man fich in ber Turfei nicht wundern: fogar bas Befes verlangt es fo. Außerdem ift noch zu bemerten, bag es in ber Turfei unter ben Dabomedanern eine Menge Tagediebe gibt, Die aus ber Beugenaussage ein formliches Gemerbe machen, jedem Progeffubrenden, ber fie bezahlt, ale Beugen bienen und Alles, was er ausgefagt haben will, vor Bericht aussagen. Go leiftete benn auch ber Maulthiertreiber ber Aufforderung des Rehana = Ben alsbald Folge und brachte zwei Stamm = und Glaubenegenoffen, welche eiblich bezeugten, bag ber Armenier nicht bezahlt babe! Darauf bin marb ber verflagte Chrift ju nochmaliger Bablung an ben Rlager verurtheilt. Der Raufmann batte bem Maulthiertreiber auf bem offent= lichen Bagar ju Bruffa bie genannten 150 Biafter vorausbezahlt, und gmar in Begenwart einiger armenischer und turfifcher Raufleute. Allein mas nutten ibm diefe als Beugen? Die Ginen durften nicht und die anderen mochten nicht Beugnif für ibn ablegen. Die Chriften maren bem ermabnten turfifchen Rechtspringipe gemäß vor Gericht gar nicht einmal angebort worben; und was bie Turten betrifft, fo gebort es ju ben außerft feltenen Ballen, bag ein Dufelmann für einen "Unglaubigen" zeugt.

Rach biefen Thatfachen aus ber neuesten Zeit moge ber Lefer beurthei= len, ob bie Turfenfreunde im driftlichen Guropa mit ihrer Behauptung von ben jegigen befriedigenden Buftanden in ber Turfei und von ben erfolgreichen Birfungen bes "berühmten" Sattifcherifs von Bulhane Recht haben ober nicht. Gerabe jur Beit, ale mehrere ber oben ergablten Brauel und Schandthaten im beften Bange waren, ließ fich ein turfenfreundliches beutsches Blatt aus Conftantinopel melben, ber Gultan habe nur mit bem größten Biberftreben feine Buftimmung zu ber abichlägigen Antwort auf bas ruffifche Ultimatum gegeben. Buvor habe er wiederholt gefragt, ob es benn feinen anberen Ausweg gebe; und als ihm nochmals ausführlich Alles auseinander gefest worben, habe er feinem Schmerze burch Thranen Luft gemacht und gesagt: "Ich weiß nicht, mas man von mir will? Ich will bas Beste meiner Unterthanen jebes Glaubens, in einer Ausbehnung, wie nie ein Sultan vor mir; aber je mehr ich es thue, befto weniger Dant finbe ich." Darauf habe er mit fester Stimme bie von ihm verlangte Buftimmung gege-Der Korrespondent jenes Blattes fügt bann bingu: "Des Gultans Borte laufen von Dund zu Mund und eleftrifiren alle Mufelman= ner. Rie ift ein Gultan beliebter gewesen." Der Rorrespondent des turten= freundlichen beutschen Blattes bat hierbei bie driftlichen Unterthanen bes Sultans wohlweislich aus bem Spiele gelaffen; er mag wohl felbft gefühlt haben, baß er fich lacherlich machen murbe, wenn er auch fie burch bie Borte bes Gultans eleftrifirt merben ließe. Mag übrigens ber Gultan bie ihm in ben Mund gelegten Worte gesprochen haben ober nicht, fo ift es jebenfalls naiv, ihn fagen ju laffen: "Ich will bas Beste meiner Unterthanen jebes Glaubens 20". Denn an feinem guten Billen ift vielleicht nicht ju zweifeln, befto mehr aber an ber mirflichen Musführung beffelben, bie fich im Gegentheil nirgende tundgegeben hat. Es wird, wie wir oben ge= feben haben, ungestraft Rothaucht an Chriftinnen verübt, es werben ungeftraft von Turfen Rirchenfreuze ins Baffer gefchleubert, und Rirchen gerftort; driftliche Monde werben gezwungen, in ihrem Rlofter turfifchen Strafenraubern eine Mittagetafel anzurichten; Die "Glaubigen" durfen ungehindert ihrem Christenhaffe freien Lauf laffen, wehrlofe Christen erschlagen ober fie berauben und ermorden; Chriften werden in scheußliche Rerfer geworfen, blos weil fie Christen find, ober weil fie in gerechter Selbstvertheidigung gegen turfifche Rauber einige biefer Schurfen unversebens getobtet haben; und ein Chrift wird zu boppelter Bahlung an einen Turten verurtheilt, weil ihm, als einem Chriften, Die turfifche Gefengebung alle Bemeismittel entzieht, und ber Turke bagegen nach Belieben faliche Zeugen vorzubringen vermag: wie kann bei fo unerhorten Freveln, von benen wir oben nur einzelne me= nige aus einer Menge anderer mitgetheilt haben, von Lobfpruchen auf bie turfischen Buffande ber Gegenwart ober ber Bergangenheit noch irgendwie bie Rebe fein?

Sollte ein Turfenfreund uns etwa vorwerfen wollen, wir hatten obige Thatfachen in der Darftellung übertrieben ober gar entftellt, fo brauchen wir ibn nur auf die nachftebenden Meugerungen Londoner und Barifer Blatter gu verweisen, namentlich ber Times und bes Bans, die befanntlich in ber ruffifch= turfifden Differeng fo entichieden Bartei fur Die Turten genommen ha= ben, beren Meußerungen bemnach um fo unverbachtiger ericheinen muffen. Als in ber erften Balfte Septembere 1853 bie Nachricht befannt murbe, bag bie Bforte die Biener Konferengnote nicht unverandert angenommen habe, fondern mit Modififationen, von denen fich vorausfegen ließ, daß fie von dem St. Betersburger Kabinet verworfen werben wurden, tabeiten fie unverholen das Ber-fahren der Pforte und nahmen nunmehr auch keinen Anstand mehr, in Betreff des wirklichen Bustandes in der Türkei mit der Wahrheit offen bervor-zutreten. Indem sie fich auf das Zeugnis eines mit den türkischen Bustanden genau vertrauten und ichon feit langerer Beit in ber Turfei weilenden, völlig glaubwürdigen Mannes beriefen, außerten fie: "Guropa weiß gar nicht, baß noch gegenwärtig in ber Turfei bie Ehre eines jeden driftlichen Weibes bem erften beften Dufelmann, bem fie ju gefallen bas Unglud hat, preisgegeben ift. Guropa weiß nicht, bag bie Turten nach Willfur in driftliche Gaufer geben und fich baraus nehmen, was ihnen gerabe beliebt, daß eine Rlage viel gefährlicher noch, ale ber Biberftand ift, und daß die geringfte Burgichaft fur die ungludliche Rajah ichon eine febr große Wohlthat ware. Lord Redeliffe (bekanntlich ber britische Gesandte in Konftantinopel) bat, ungeachtet aller seiner Anftrengungen, die Türkei auf die Wege der Civilisation zu leiten, es dennoch nicht einmal dahin bringen können, die Christen in den Provinzen von den ewigen Gelderpressungen und Plackereien zu befreien, und er konnte es nicht durchsehen, daß einem Türken daß Recht benommen werde, sich an einem Christen unge ftraft zu vergreifen." Daß solchen Mittheilungen gegenüber, die von Blättern berrühren, welche zu den türkenfreundlichen zu rechnen, aber zu ehrliebend sind, um Ahatsachen, welche die türkischen Zustände nach ihrer Wirklickend sind, um Ahatsachen, welche die türkischen Justände nach ihrer Wirklickeit erkennen lassen, absichtich zu verschweigen, — daß solchen Mittheilungen gegenüber die oben gegebenen Khatsachen wahrlich nicht mehr als Uebertreibungen erscheinen können, wird jeder Leser leicht einsehen.

Rachdem wir nunmehr die burgerliche und staatsrechtliche Stellung ber Christen in der Turfei dem Prinzipe und der Birklichkeit nach kennen gelernt haben, wollen wir die bemerkenswerthesten Einzelnheiten in Betreff des Grundscharafters der Sitten, der Lebensweise ze. der Turken, Bulgaren, Walachen und anderer Bollerschaften in der Turkei bier mittheilen.

Bei ben Türfen war fruber ein Unterschied zu machen zwischen benen, bie ber burgerlichen Rlaffe, und benen, Die ber Beamtenflaffe angeboren. Jene bejagen einzelne Tugenden oder gute Gigenschaften, Diefe fo gut wie gar teine. Dber beffer gefagt: jene blieben, im Bangen genommen, mehr als jest, bei ber einfachen, nüchternen Lebensweise ber Drientalen und bewahrten baburch auch beffer ben außeren Firnig burgerlicher Ehrbarteit und Rechtichaffenheit, und offenbarten erft den eigentlichen Grundcharafter, fobald fie vielleicht vom Rameeltreiber ober vom Barbiere aus ju boben Memtern und Burben gelangt Bom niederen Stande gu einer boben außeren Stellung gelangen und fich bann feines vorigen Standes nicht ichamen ober fich nicht überheben, bagu geboren Demuth und Gelbftverläugnung, zwei driftliche Tugenden, Die ber Dahomedanismus nie und nimmer weden tann, weil er fie burchaus nicht tennt, vielmehr gerade aus dem Gegentheile, aus Sochmuth und Gigenwillen, bervorgegangen ift und barin feine Starte fucht. Gegenwartig ift aber felbft ber außere Birnig burgerlicher Rechtichaffenheit faft ganglich geschwunden; benn die unfinnigen Deuerungs = und Reform = Experimente unter Gelim III., und besonders unter Mahmud II. und bem jegigen Gultan baben ihre nachtheiligen Birfungen auf alle Rlaffen der Demanen oder Turfen geaugert. Seitdem die turfiichen Gefandten in Guropa gelernt haben, mit der Gabel ftatt mit den Fingern ju effen, in Gefellichaften ju erscheinen und weniger plump, ale ehebem, fich ju benehmen; feitdem die europaifchen Diplomaten ju Conftantinopel in europais fcher Form empfangen werden und der Divan zuvorkommend, freundlich, ja ergeben, felbft unterthanig und friechend geworden ift; feitbem junge Turten gu ibrer Ausbildung nach Guropa geschickt und bagegen abgebantte Militars, Repolutioneführer und Undere biefes Schlages bei bem Unterrichte im eigenen Rande verwendet werden; feitdem es Dobe geworden ift, Frangonich ju lernen, ftatt bes Turbans ben rothen Ges ju tragen, Gaftmabler und felbit 3medeffen nach europäischer Art zu geben und in icaumendem Champagner oder feurigem Ungarmein ben "Fortichritt" boch leben ju laffen: - feitdem findet auch ber gemeine Turte an flarem Brunnenwaffer ober am nuchternen Gorbet feinen Beichmad mehr, und felbft das bisberige Reigmittel des Opiums erscheint ibm veraltet; ber Bein ift ibm theile ju theuer, theile nicht ftart genug, und fo balt er fich mit größtem Gifer jum Branntwein, ber benn auch nicht verfehlt bat, bei ibm die nämliche Birfung ju thun, wie überhaupt bei Muen, Die fich ihm maaglos bingeben. Frubzeitiges Altern ber Rrafte, phyfifche Schwache, Unfahigfeit jur Arbeit, ein an Blodfinn grenzender geiftiger Buftand und die größte moralifche Berberbnig find bie unausbleiblichen Folgen gemefen; und ber Branntwein bat bei ben Turfen einerseits Die viebischen Begierden bermaßen aufgeregt, bag er einem gemiffen abicheulichen Lafter mehr, ale je frohnt, und andererfeits alle garteren Gefühle in dem Grade abgeftumpft, bag bie Liebe jum Branntwein die Liebe jum Rinde und jum Baterlande ganglich verdranat bat. Best bat ber Turte fo recht gezeigt, bag nie ein gediegener geiftiger Bonde in ibm ftedte; er ift mefentlich ein rober Barbar geblieben, wie er urfprunglich mar, als er noch in den Buften und Ginoden Turfeftan's bauf'te oder in Uffen und Guropa im Mord = und Schlachtgetummel fich bewegte. Die geiftige Entwidelungs= traft und Bildungefähigfeit wohnen freilich in jedem Menichen; benn Leib, Geele und Geift haben alle Menichen mit einander gemein; allein ba, wo die Geiftes = und Seelenfrafte noch ichlummern, und ber innere Untrieb jum Erwachen nicht ftart genug ift oder burch außere Ginfluffe niedergebalten wird, ift zu ihrer vollftandigen Entwidelung ein geiftiges Gulfemittel erforderlich, und bas ift bas Chriftenthum, welches die robeften Barbaren in liebreiche, fanfte und gefittete Menfchen umgumandeln vermag; wie es ja benn felbft milbe Menfchenfreffer auf ben Subjee = Infeln gu civilifirten Rationen berangebildet bat. Aber ber bochmuthige und duntelhafte Dahomedaner verschlieft ja Dhr und Muge bem Chriftenthum und ift jogar mit grimmigem Bag gegen baffelbe erfullt, wie wir oben gefeben haben. Daber ift fein ganges geiftiges und Seelenelement Blidwert Die gewöhnliche Schilderung Des Turfen in europäischen Werten und Schriften lautet: er fei von flarem, gefundem Berftanbe, murdevoll und tapfer, abgehartet, ernft, gaftfrei, magig in leiblichen Genuffen, bas Alter und Die Wahnfinnigen ehrend, redlich im Bandel und Wandel, andererfeits freilich auch fehr aberglaubifch, dem Fatalismus blind anhangend, ohne Ginn fur Berbefferungen und fur Musbildung feiner naturlichen Unlagen und Fahigfeiten, fanatifd und bigott im Islam, herrichfuchtig und voll Berachtung gegen alle übrigen Rationen, am meiften gegen die Chriften und Guropaer, beren mahre Berhaltniffe in ihrer Beimath der Turte bei feiner fchlechten Renntnig der Beograpbie gar nicht tenne. Dieje Schilderung ift ihrem letten Theile, oder fo weit fie Die Schattenseiten Des Turfen betrifft, gang richtig, ebenfo auch in Betreff feiner nachfichtigen Beurtheilung und Behandlung der Babnfinnigen, in Betreff einer ihm angeborenen, außeren wurdevollen haltung und eines damit ber= bundenen mehr oder minder feierlichen Ernstes, der ibn baufiges Lachen, vieles Sprechen oder haftige Bewegungen fur unanftandig halten lagt, und endlich in Betreff eines von der Ratur ibm verliebenen gefunden Berftandes. Allein da= mit behalt es hinfichtlich ber guten Seiten bes Turten auch fein Bewenden; und wenn er die übrigen ibm beigelegten Tugenden wirklich befeffen haben mag, fo find fie boch jest langft erftidt ober im Branntweine erfauft. Allerbinge gibt es einzelne ebrenvolle Muenahmen, aber beren gibt es in allen bewohnten gandern ber Erbe, und bie wenigen Ausnahmen unter ben Turfen tonnen bas, mas gegenwartig von ber gangen Nation gilt, nicht umftogen. Bir brauchen une in eine weitere Schilderung bes turfijden Grundcharafters bier nicht einzulaffen, ba die oben ergablten Beispiele von ihrem Ibun und Treiben ein genügend belles Licht auf benfelben werfen. Dur bemerten wir noch, daß bei benjenigen Turten, die in Memtern fteben und um die Gofgunft bublen, einerfeite Stlavenfinn und friecherisches Befen gegen Gobere und andererfeits Brutalitat und Sarte gegen Geringere, fodann unerfattliche Sabgier, Balichheit, eine über alle Begriffe weit getriebene Berftellungefunft und bie

graulichfte Sittenverberbniß bie charafteriftifchen Mertmale und entichieden vor-

berrichenden Buge find.

Man wird fragen, ob denn feine Schulen und Bildungsanftalten porbanden feien, um ber unter ben Turten berrichenden großen Unwiffenbeit ju fteuern? Allerdinge gibt es beren; und judem haben bie mehrermannten vermeintlichen Reformen bes vorigen, fowie die Reuerungen unter bem jegigen Sultan nich auch auf bas turfifche Schul= und Unterrichtemefen erftredt, und fo benn 3. B. Rriegeschulen, Ravigationeschulen, eine medizinische Lebranftalt und 1846 fogar eine Univerfitat ju Conftantinopel in's Dafein gerufen. gleich ift bas fruher gefetlich bestandene Berbot bes Erlernens fremder Sprachen formlich außer Rraft gefest, und junge Turfen fint nach Baris, Bien und Berlin ju ihrer hoheren wiffenschaftlichen Musbildung geschickt worden. Dan wurde fich jedoch febr irren, wollte man bieraus ben Schluf gieben, daß fich nunmebr, wenigstene unter ben angesebeneren Rlaffen, miffenschaftliche Bilbung verbreitet batte. 3m Gegentheile, es ift mit febr wenigen Ausnahmen gang beim Alten geblieben, und bas bei ben Turfen tief eingewurzelte, beinabe un= austilabare Borurtbeil gegen alles Fremde bat bie unter ihnen berrichende Un= miffenbeit fo entichieden fortbesteben laffen, daß felbit die jungen Turten, Die in ben oben genannten europaifden Stadten ibre Musbildung erhalten haben, nach ihrer Beimtehr bas Deifte von bem Erlernten wieder vergeffen und in die angeborene Tragbeit und Indoleng gurudfinten, auch wenn fie in Deutsch= land ober Frankreich noch fo fleißig gemejen maren. Ber foll benn alfo in ben ermahnten neuen Lehranftalten ben Unterricht ertheilen, ba bie Fremben icheel angeseben werden, und fie sowohl, wie die im Auslande gebildeten Turten mit Borurtheilen aller Art ju fampfen haben? Dag es einzelne bobere Staatebeamte in ber Turfei gegeben bat und noch gibt, welche nicht nur burch Gei= ftesicharfe, fondern auch durch ftaatewiffenichaftliche und andere Renntnife fich ausgezeichnet haben, ftebt biermit nicht im Widerfpruche; benn biefe Turten haben, mit einem naturlichen Berftande ausgeruftet, ibre Renntniffe auf praftiichem Wege und im Auslande fich angeeignet. Die turfifden Landesschulen find theils Elementarschulen (Metteb), theils bobere Schulen oder Medreffe. In den Elementarichulen lernen die Rinder nur bas Glef Be (21 B C) und bas Fatiha (die erfte Sura des Rorans); fie lernen hier also nur lesen, auch bin und wieder mobl etwas ichreiben. In ben boberen Schulen werben, außer bem vollständigen Roran, Arithmetit, Geometrie, Geographie, Geschichte, Maturlebre, Uftronomie und Uftrologie, Redefunft, Boefie, Rechtsgelehrfamfeit, Metaphpfit und Philosophie vorgetragen. Die bleiche Benichtefarbe und bas abgelebte Unfeben ber in Diefen Collegien ober Debreffen gebildeten Boglinge, welche Softa (verbrannte Seelen) genannt werben, beutet entweber auf angeftrengtes Studiren ober auf gebeime Gunden ober auf fcmale Roft, welche lettere ibnen unentgeltlich gereicht wird. Die Bbilojophie mird ihnen porgetragen nach Ariftoteles (in arabifder lleberfegung) und nach "Dehmed's hoben Sitten", einem Sauptwerke fur Die Moralphilosophie, in welchem bas Rapitel über die Soflichfeit den erften Plat einnimmt Bas wir Detaphpfit nennen, beift bei den Turten Relam oder 3Imi Relam, b. i. Biffenichaft der Borter, weil fie auf ben Roran gegrundet und nach turfifden Begriffen nichte Underes ale theoretifde Theologie ift. Die Geographie mird in ben Debreffen nach bem Daiban-Rouma (b. i. Darftellung der Welt), welches im Unfange des vorigen Jahrhundertes mit Jafolafus Arapropulos geopraphifcher Compilation ericien, gelehrt, und Diefes Wert ift zugleich fait bas einzige Lehrbuch ber Erbbeschreibung, welches bie Turfen befigen. Die Uftronomie wird hauptfachlich nach Durandeli Debmed, Berfaffer bes ewigen Ralenders (Rug Nameh), vorgetragen. Wie alt Diefes Lebrbuch ift, kann man daraus entnehmen, daß hieronymus Welsch schon 1676 einen Abdruck davon in Augsburg veranstaltete. Aftrolabien, Bendelubren, Quadranten und andere aftronomische Mesinstrumente sind zwar seit Selim III. angeschafft, dienen aber den türklichen Aftronomen und deren Jubörern eigentlich nur als Spielzeuge ober zu ihrer Belustigung. Ueberbaupt schäften die Aftronomie nur als Gehilfin der Aftrologie; ja der Astronom ift ihnen blos der Anfänger und erst der Astrolog Meister der Wistenomie ihren blos der Anfänger und erst der Astam's Abhandlung über die Algebra zu Ratbe, weil darin auch Anleitung zur Stern- und Traumdeuterei gegeben wird. Die Naturgeschichte wird nach einer arabischen lebersehung des äteren Plinius, und die Politist nach Lusti Bascha. Seiegel der Wessen vorgetragen. Wenn nun von solcher Weschassende das Unterrichtsweien auf den höberen türkischen Schulen ift, so darf man sich über die unter den Türken herrschend grobe Unwissenbeit wabrlich nicht wundern. Was die Schulverbesserungen des vorigen und jesigen Sultans bewirtt haben, ist schon oben gezeigt worden.

Bir wollen nun noch Giniges von ber Lebensweise, ben Gitten zc. ber Turten mittheilen. Die Turten pflegen ben größten Theil bes Tages in un= thatiger Rube auf Bolftern niedergefauert mit Sabafrauchen und Raffeetrinten zuzubringen, und zwar meist in Kaffebäusern. Abends legen fie fich auf den nämlichen Bolftern nieder, auf benen fie am Tage fagen, wenn fie ju Saufe geblieben find; von Bettitellen und besonderen Schlafzimmern miffen fie nichts. auch behalten fie in ber Regel die gewöhnlichen Rleider im Schlafe an. Die turfischen Frauen ber reicheren Turfen machen ben Sag über bei anderen Frauen Befuche, um ihre iconen Rleider ober ihre Juwelen zu zeigen; denn einen anderen Gegenstand der Unterhaltung haben fie felten. Dur armere Frauen geben allein auf ben Stragen, vornehmere nie ohne Begleitung von Gunuchen ober anderen Stlaven; oft fahren fie auch in plumpen, geichloffenen und mit Borbangen umbullten Bagen (Araba), in benen fie liegen und verschleiert burch ovale Genfter heraussehen. Die Frauen genießen im Barem manche Rechte und auch Ginfluß; fie find ohne alle Erzichung, fonnen weder lefen noch ichreiben, leiten aber, ichlecht genug, die Erziebung ihrer Rinder, bie fie übrigens wenig lieben, und verachten die europäischen Berhaltniffe, besonders die Freiheit, welche dort die Frauen genießen. Daß fie es versteben, sich mit einem Manne allein zu unterbalten, ift aus ben, ungeachtet aller Cifersucht der Chemanner, ftattfindenden Liebichaften befannt; aber felbft bei ben beften naturliden Anlagen wurden turfifche Frauen fich febr unbeholfen in ber Unterhaltung benehmen, wenn fie fich in gemischter Gesellschaft bewegen follten. Renntniffe erfegen den Mangel an Uebung nicht, mabrend g. B. Die italieni= ichen Frauen ohne alle Renntniffe die lebendigfte Unterhaltung gu fubren bermogen. Uebrigens find die Turfinnen bei aller Berachtung ber europaischen Berhaltniffe febr neugierig, wenn ihnen Guropaer auf ber Strage ober in ben Bagare begegnen; fie betaften ihre Rleiber und ihr Genicht obne alle Enticulbigung, find auch guweilen Liebeshandeln mit ihnen nicht abgeneigt, gu benen fie oft durch kolette Entschleierung des Nackens, Gesichtes ober des Busens, scheinbar durch den Wind bewirft, den ersten Anlaß geben. Doch hat sich der Europäer febr in Acht gu nehmen, benn, im Frauengemache ertappt, wird er unfehlbar ermordet. Die Frau pflegt in folden Fallen von ihrem Chemanne nach altturfischer Manier in einen Sad gestedt und erfauft zu werben. Die reichen Turten geben bisweilen große Sefte, gewöhnlich fehr verschwenderifche, um ihren Reichthum ju geigen; von bem Deize ber freundschaftlichen Unterhaltung, über Rleinigfeiten vielleicht, aber auf eine angenehme Beife, verfteben fie nichts; fie

wollen lieber, bag von einem Befte, bas fie gegeben, ein ganges Jahr gefproden werbe, flatt', wie in Europa, fur Diefelben Roften modentlich ober taglich Semand bei fich ju feben. Die Turten, welche in einilifrten europaifchen Ean-bern gewesen find, mochten gern Alles nachabmen; allein ba biese Nachabmung übertrieben wird, und überall die Ginbeit fehlt, ift damit wenig gewonnen. turtifden Bohnungen find unansehnlich und ichmudlos, und die Brivathaufer meift nur von Gol; und einftodige. Diefe Ginfachbeit in ber Bauart bat ihren Grund bauptfachlich in der unter ben Turten allgemein vorwaltenden Unficht, daß fie in Guropa nur ein Feldlager aufgeschlagen und jedenfalls ju gewartigen haben, baraus wieder vertrieben ju werben. Die Saufer haben im Inneren einen vieredigen Gof, nach welchem die Fenfter geben, mabrend nach außen nur einige Gitterfenfter porbanden find, barunter ein eng vergitterter Boriprung, wo die Frauen figen und Beobachtungen anftellen. Die Genfter find gewöhn= lich rund, meift ohne Glas, bas nur bei Reichen und in großen Stabten ublich ift; bei ichlechtem Better fest man in Ermangelung beffelben nur einen Rahmen mit geoltem Papiere vor. Der Sof ift bei ben Reichen mit Marmor ausgelegt, auch wohl mit Saulen umgeben, oft bei fconem Better mit Teppichen belegt und ringeum mit Divane befest. Mebnlich find Die, meift nur fleinen und lediglich ausgeweißten Bimmer eingerichtet; felten gieren grob gemalte Arabesten Bande und Deden, und Divans ober Bolfternige bilben Die einzigen Möbeln. Much haben die Saufer faft burchgangig feine Reller. Die Dacher find meift flach. Die öffentlichen Gebaube nehmen fich, befonders bie Dofcheeen, aus der Verne freilich, oft pomphaft aus, doch berricht bei ihnen eine große Ueberladung im Bauftyl oder Mangel an Symmetrie und richtigem Berhaltnig.

Unter ben übrigen Boltoftammen in ber Turfei wollen wir gunachft ben Bulgaren unfere Aufmertfamteit zuwenden. Dag fie ber Abstammung nach Slaven und der Religion nach größtentheils griechifche Chriften find, haben wir oben gegeben. Der Bulgar ift gut gewachsen, fein Blid ift ernft, und er verfteht fich ftillichweigend ber Dacht zu unterwerfen, welcher er nicht widerfteben fann; er ift fleißig, magig und von erprobter Rechtlichfeit, Dienftfertig und vorfichtig; bat er fich aber ju etwas entschloffen, fo ift er in ber Ausführung von seltener Beharrlichkeit. In Bergleich mit dem Serbier ift der Bulgar langsam und phlegmatisch; der Grieche übertrifft den Bulgaren an Beift, der Gerbier übertrifft ibn an Duth. Arbeitfamteit und Geduld ift ber Sauptvorzug des Bulgaren, überall adert und grabt er, er pflegt Baume, mabrend der Balache und Moldauer nie baran denft; er ernahrt beinahe allein ben anderen Theil ber Bevolferung, ber aus Girten und Raufleuten besteht. Den Bulgaren treibt es, überall bas Land tragbar ju machen, mabrend ber Grieche reiche Statte bevoltert. Die bulgariften Frauen find ebenfalls bon bobem, ichlantem Buche und nach ben Griedinnen Die iconften Frauen der europäischen Turfei; fie find fanft, arbeitfam und, ba fie beinabe burchgangig tugendhaft find, von aller Bruderie entfernt. Der gaftfreie Bulgar lagt ben Fremden in dem nämlichen Bimmer mit feiner Frau, feiner Mutter und Toche ter fchlafen. Der Saarwuchs ber Bulgarinnen ift fo ftart, daß fie fich wie in einen Mantel in ihre haare einhullen tonnen. Die Madchen tragen bas haar unverhullt, mit einer Blume verziert; die Frauen tragen Schleier; welche über die Schulter herabhangen, von einer Rofe überragt; Die alteren Frauen tragen eine gefdmadloje Ropfbededung mit Reiben von Goldftuden, Rorallen, Salebandern und einem vergoldeten Gurtel. Die Manner laffen baufig nur einen Baarbuichel auf bem Oberhaupte fteben, mogegen ber übrige Theil des Ropfes geichoren ift. Bon feinem Pferbe ift ber Bulgar ungertrennlich , und felbit wenn er nur ein Paar Schritte von feiner Butte fich entfernt, reitet er. Die Bulgaren verfteben, nicht nur bei fich durch funftliche Bemafferung ber Fruchtbarfeit des Bobens nachzuhelfen, fondern fie mandern auch wahrend ber Beit ber Aderbestellung in benachbarte gander aus, um fur Gelb zu arbeiten. Doch auch die Induftrie ift den Bulgaren nicht fremd; beinahe bie iconften unter den turfifden Teppiden werden ju Jaefol und Bertoutfa in Bulgarien verfertigt. Go gerftreut bin und wieder auch die Bulgaren unter anderen Bollerichaften der europaischen Turtei leben, fo vermifchen fie fich boch fcwer mit ihnen und behalten ihre Sprache bei. Doch leben fie mit Den Briechen im beften Ginvernehmen, und man findet bier nicht ben Dationals haß, ben andere Glaven, wie g. B. Die Bolen, gegen die mit ihnen vermifcht lebenden Deutschen zeigen. Die bulgarifden Dorfer liegen größtentheils von ben Strafen entfernt und bestehen meift aus Erdhutten von tonifcher Form und oft nur mit einem Blechtwerte von Beibenruthen umgeben; auf bem Gipfel miftet nicht felten der gefellige Stord. 3m Inneren Diefer Gutten berricht übrigens die großte Reinlichfeit. Die bulgarifden Stadte befteben gewöhnlich aus Drei Theilen: ber auf einer Unbobe gelegenen Feftung (Grad), ber mit einer Mauer umgebenen Sandels = und Sandwerferftadt (Baroch) und der von Baliffaden umgebenen Militarftadt (Balanta). Die Bauwerte in den Stadten find meift von bolg, und bas Bieb giebt meift in ben Strafen umber; boch herricht auch bier Reinlichfeit im Inneren ber Baufer. Die Abgaben ber Bulgaren besteben in der Ropffteuer, von 15 bis 20 Biaftern fur den Ropf, und in der Grundfteuer. Die Ropf= oder Schupfteuer (Charadich: f. oben) ift bei ben Bulgaren infofern weniger brudend, ale in anderen turfifchen Brovingen, weil Die bulgarifchen Gemeinden ihre Bertheilung felbft anordnen, und gwar bergeftalt, daß ber Reiche fur ben Armen mitbezahlt. Um brudenbften aber find Die Frohnden, welche die Bafcha's fur den öffentlichen Dienft fordern durfen, und die fich bis auf 36 Tage jabrlich belaufen, und die Berpflichtung, alle Reifenben zu bewirtben, Die mit einem Firman ber Bforte reifen, und fur beren Unterbringung der Dorfaltefte, Starechine ober Riaja, forgen muß. Die Geiftlich feit tauft ihre Stellen, Die Bijchofe von den Turten und Die Pfarrer von ben Bifchofen; mancher Pfarrer tauft mobl an 15 Barochieen gufammen. Gie laffen nich bie 20 Biafter fur eine Trauung und 20 bis 50 B. fur ein Begrabnif bezahlen. Die Bulgaren haben 16 Bisthumer und 4 Erzbisthumer oder Metropolen, namlich zu Ternow, Sophia, Siliftria und Barna. Die Geistlichen find meift Griechen (ber Abstammung nach), da fie von dem Patriarchen zu Conftantinopel abbangen; bis 1463 hatten fie einen eigenen Patriarden, ber fich Batriard von Ternow und von gang Bulgarien . nannte. Bei jeder bifcoflichen Rirche befindet fich eine Schule und ein Seminar fur die Beltgeiftlichfeit. Die Donche in ben Rioftern find arm. Aller Unterricht Des Boltes ift bem guten Billen ber Geiftlichen überlaffen, welche aber felbft wenig mehr wiffen, als die Beft- und Bafttage und Die Liturgie. Denn das Turfenregiment hat feine geifttobtende Birtung auch auf bie driftlichen Unterthanen ausgeübt. Die Wiederherstellung ber Kirchen barf erft nach einer, mit schwerem Gelde zu erkaufenden Genehmigung des Pafcha's vorgenommen werden (f. oben). Um unabhangigften fonnen die Bulgaren ihren Gottesdienst auf dem Plateau Des Balfan, zwischen Sophia, Philippopel und Ternow, feiern, und dort ftellen fie felbst an den Wegen Kreuze auf, was in den Ebenen streng bestraft werden wurde. Dort haben auch die Bulgaren noch am meiften ihre Rationalitat beibehalten. Der Bulgar liebt vor Allem ben Frieden. Doch hat fich in neuerer Beit einiger Rationalgeift ju regen angefangen. Ale im 3. 1828 Wittgenftein in Bulgarien porbrang, bielten fich bie Bulgaren rubig, wenn fie gleich feben Gieg ber Ruffen mit Dantgebeten in ben Rirchen feierten. Diefe wurden noch inniger, ale Diebitich 1829 ben Baltan überichritt. Da fich nunmehr die Bulgaren von ber Obnmacht ber Turfen überzeugten, berietben fie in gebeimen Bufammenfunften über die geeigneten Mittel, Das Turfenjoch, wenn nicht gang abzuschutteln, boch weniger brudent ju machen. Die Bedrudungen ber Bulgaren burch Die Turfen nahmen gu, ale bie Festungewerte am linten Donauufer wiederbergestellt werden follten, welche 1837 Gultan Dabmud besuchte, und feitdem fingen nicht nur einige Bewegungen unter ben Bulgaren an, fondern im folgenben Jahre brach auch wirklich ein Aufftand aus, bei bem fich mehrere Taujend Bauern ber Teftung Jafoi bemachtigen wollten. Dies batte Die Folge, daß ben Bauern eine freiere Gemeindeverfaffung jugeftanden mard. Spater brachen neue Unordnungen ju Riof Riliffe aus, und im 3. 1841 murben bie Bulgaren auf's Sochfte erbittert burch die Entfuhrung einer iconen Bulgarin, Ramens Mgapia. Der Deffe des Baicha's von Diffa batte fie gezwungen, den mabomedanifden Glauben angunehmen und in feinen Barem gu treten. Dergleichen Turtenfrevel find freilich nichts Ungewöhnliches, wie bereits oben gelegentlich bemertt worden. Allein die Bulgaren waren über diefe Gewaltthat fo entruftet, daß fie fich mit ben Waffen in der Sand emporten, in den Baffen von Rotna = Bogag fich verschangten, die Turfen bei Derbend fclugen, die Feftung MI-Balanta erfturmten und, 10,000 Mann ftart, Diffa belagerten. Erft mit großer Uebermacht tonnten fie bezwungen werden; ber bag gegen die Turten glimmt jedoch mehr als je unter ber Afche fort, und beim Musbruche eines Rrieges zwifden Rugland und ber Turtei burften bie Ruffen an ben Bul-

garen guverläffige Bundesgenoffen finden.

Bas die Moldan : Balachen betrifft, fo waltet ein fehr wefentlicher Untericiede ob amifchen bem, mit bem Gefammtnamen Bojaren ober Großbojaren bezeichneten boben Abel uud ben übrigen Boltoflaffen. Die meiften Bojaren haben ihre Erziehung in Frantreich, Deutschland oder ber Schweiz erhalten und fich die europäischen Sitten in dem Grade anzueignen gewußt, bag man von ber Gigenthumlichfeit bes molbau-walachischen Bolfscharaftere wenig mehr bei ih-Der Frangofe, ber gu einem Bojaren eingeladen wird, glaubt fich nen ipurt. in einen Parifer Salon verfest, und freut fich, bier feine Rutterfprache in voller Reinheit reben ju boren und die neueften Parifer Moden ju feben. Daber gibt nur die eigentliche Bolteflaffe ein richtiges Bild von ber Gigenthumlichfeit der Moldau-Balachen oder Romunen, wie fie mit Beziebung auf ibre Stammverhaltniffe genannt werden (f. oben). Die Natur bat ben Korper ber Romunen im Gangen gut ausgestattet; meift fieht man fraftige, gebrungene Gestalten, wenn auch gewöhnlich nur von mittlerer Große; boch finden fich auch fehr moblgewachsene Berjonen, meift mit fcmargen Baaren, gefunder Farbe und feurigen Die Frauen zeichnen fich durch fcone Schultern und wohlgebaute Bruft aus; die der gebildeteren Rlaffe find jugleich von naturlicher Unmuth und lebhaft, wenn auch weniger, ale Die Griechinnen ober Polinnen. Die Moldau = Balachen befigen binreichende Bildungefähigfeit und find anftellig, fobald ihr guter Bille gewedt wird. Bugleich find fie im Gangen fehr gutmuthig, wenn auch nicht durch Charafter, doch aus Mangel an Leidenschaft. Dabei find fie außerft maßig in ihren Genuffen. Diebstable tommen verhaltnifmäßig wenig vor, wogu freilich auch ber Umftand beitragen mag, bag bas noch auf einer niederen Stufe ber Bildung ftebende Bolf nicht viele Bedurfniffe bat und Diefelben, da die Bevolferung noch dunn gefaet, leicht befriedigen fann. Duelle und Gelbstmorde find bier gleich felten, gewaltsame Ginbruche ebenfalls. Gine große Tugend ift bie Reinlichfeit, die man bis in die armfte Sutte findet; und es ift Die Arbeit ber Frauen, weniaftens Die inneren Banbe

und ben Geerd baufig mit Ralt ju überftreichen; ein widerliches Begenftud biergu bilbet ber Stragenfcmus in faft allen Stabten. Undererfeite find bie bubiden Gartchen, welche in anderen gandern bie Bauernhaufer ju umgeben pflegen, in ben moldau=walachischen Dorfern gang unerhört; daber bat ber Unblid bes Landes etwas Debes, Trauriges. Außer in den Balbern fieht man felten einen Baum, und von ben Baumpflangungen, die felbft in Bolen von bem schlechteften Dorfe jum anderen fuhren, zeigt fich bier teine Spur. Diesen Mangel an Schonheitsfinn findet man auch bei ben meiften, selbst ben reichften Leuten. Die Dationaltracht ber Manner auf dem Lande beftebt in langen Beinfleibern, Stiefeln, Die Bemben über ben Beinfleibern burch einen Gurtel jufammengehalten; barüber tragen fie eine Wefte, gewöhnlich ohne Mermel, und einen braunen Dantel, oft mit rothen und blauen Bergierungen befest. Den Ropf bebedt eine Dute von Schaffell, fo wie oft ber Mantel ober bie Befte vom nämlichen Material mit ber Bolle nach außen ift. Bauerinnen ichlingen um bie Ditte bes Rorpers ein großes Tuch von geftreif= tem wollenem Stoffe in ber Art, bag bie eine Seite offen bleibt; bie unverbeiratheten geben mit geflochtenem Baare, Die verheiratheten winden ein Tuch um ben Ropf. Dagu gebort im Binter ein Mantel mit Mermeln, meift mit Belg gefüttert. Sie tragen Stiefeln, wie Die Danner, Diefe aber haben oft einen Ueberichlag über Die Stiefeln von weißem Tuche, mit blauen ober rotben Bergierungen von eigenthumlicher Form. Das Bauptnahrungsmittel ber Bevolferung ift die Mumaliga, eine Polenta von grobem Daismeble; bei ben Bornehmen ift ber Luxus ber frangofifchen Ruche gewöhnlich, felten findet man bas fcmadhafte Bleifch, welches bie englische Ruche auszeichnet. Much werben viele Speifen nach turfifcher Art gubereitet, als Ragouts und Fritaffees, aus Geflügel und Sammelfleisch bestehend; besonders aber wird viel Reis verbraucht, und eine Menge fußer Speifen genoffen. Die Wohnungen der Mehrzahl des Boltes find die armlichften in Europa, besondere in der Balachei. Die meiften Bauernhaufer besteben aus Blechtwert von Beidenrutben, mit Lehm überflebt und mit Strob ober Rohr gededt; oft aber muffen fich die Armen mit Erdhutten begnugen, beren man jogar in ben Bauptftabten findet. Gin Reffel ober ein Baar Topfe machen ben gangen Sausrath aus. Betten findet man bei den Bauern nicht, jeder legt fich in feinen Mantel gehüllt auf Die Erbe; benn die wenigsten Bauernhaufer fennen ben Lugus eines bolgernen Fußbodens. Daneben erheben fich bie Saufer ber Bojaren mitunter als mahre Balafte, gewöhnlich mit Saulen reich vergiert, aber felten in reinem Gefchmade gebaut. Dbwohl bie malachischen Bauern noch ichlechter wohnen, ale bie moldauiichen, fo icheinen jene doch in ihren Erbhutten mehr auf bunte Rleider ju balten; gewöhnlich find ihre Mantel mit rothen, blauen und gelben Tuchlappen ober Schnuren febr bunt vergiert und geben fur Landichaftemaler feine uble Staffage. Die Dorfgeiftlichen fabren auf ben Darft mit Bolg in bemfelben Unjuge wie Die Bauern; boch baben fie meift Stiefeln an und tragen eine Art Tidato von Bilg ohne Schirm, bas untericheibenbe Rleibungeftud ber Beiftlichen; ohne diefes find fie nur an ihrem Barte ju ertennen. Gie fteben gewohnlich auf einer fehr niederen Stufe der Bildung, ba die wenigsten aus den Briefterfeminarien hervorgeben. Auf Diefe Beife find fie wenig von ben Bauern unterschieden, und bas Ramliche gilt von ihren Familien und Bohnungen, gumal fie fich auch folecht fteben, indem fie ein Stud Ader von bem Guteberen angewiesen erhalten und für ihre geiftlichen Berrichtungen von dem armen Bauer natürlich nicht viel erhalten können. Freilich find sie von allen öffentlichen Abgaben frei, mit Ausnahme eines balben Dutatens, ben fie jabrlich an

ben Bischof zu entrichten haben. In den Stadten tragen die Geiftlichen besiere Kleiber, gewöhnlich ein weites Gewand mit Mermeln, oft mit Belz gefüttert; helle Farben sind ihnen nicht erlaubt; doch sieht man manche oft recht gut in Seibe gefleibet. Burger gibt es eigentlich nicht, sondern fatt deren kleine Bojaren in der den Turken nachgeahmten Tracht, mit einer Belzmüße oder rothem Feß, in dem sie es den Großbojaren gleich zu thun suchen, von denen Manche noch die alte türkische Kleidung aus der Zeit, wo die Türken im Lande das Regiment sührten, beibehalten haben. Früher hatten nur die Großbojaren das Recht, sich den Turkenbart wachsen, der nur die Großbojaren den Turban, die Meisten Pelzmüßen, deren einige von den Fellen ungeborener grauer Kämmer sind und eine unförnlich große Rugel bilden. In der Waldachei herrscht mehr Sinn für Musik, als in der Moldau; aber Gemälde sind sehr sehren, in beiden Ländern. Unter den Bauern haben sich Vollsgesange erhalten,

bie gum Theil nicht ohne dichterifchen Werth find.

Der Rationaldarafter ber Glaven im turfifden Reiche ift von bem ber Rolbau-Balachen febr verschieden. Die Glaven auf bem rechten Ufer ber unteren Dongu unterscheiden fich obnebin icon von ibren Stammgenoffen in anberen ganbern baburch, bag fie feinen Abel in ibrer Mitte baben, mogegen bei den, nur durch Diefen Blug von ibnen getrennten Balachen ftrenge Standesverschiedenbeit berricht. Außerdem gibt es in ben flavifchen Brovingen ber Turfei, besonders in Gerbien und Bosnien, meder jo reiche Stadte noch Leute von fo großem Bermogen, wie in ber Dolbau und Balachei, wo ein febr reicher Abel lebt. In dem weniger reichen Gerbien finden fich bagegen bei weitem mehr Bolfeschulen, und man fann jogar fagen, bag ber bobere Unterricht vernachläffigt wird, um unter bem Bolte nubliche Renntnife zu verbreiten. reiche Glave in ber Turfei lebt mehr mit bem Bolte und unter ibm, tragt auch feine Nationalfleidung, mabrend ber moldau- malachifche Bojar, nach bem Barifer Modejournal getleibet und frangofifch fprechend, mehr isolirt unter einem roben Saufen lebt, der die Armuth in feiner brudendften Geftalt zeigt. wie der Molbau-Balach über den Mangel an feinem Beltton bei dem Gerbier fich luftig macht und uber beffen Armuth; fo verachtet ber Gerbier ben Lugus ber berweichlichten Bojaren. Die Gerbier laffen fich bon bem Schimmer einer oberflächlichen Civilifation nicht blenden, fie glauben fogar, daß er gu ihrem jetigen Buftande nicht pagt. Dagegen fuchen fie fich nach und nach die Renntniffe anzueignen, welche Europa erworben bat, mabrend fie bas orientalifche Meugere bewahren. Bei ben Gerbiern, ben Bosniaten und anderen Slaven in der Turtei ift eine Durchbildung bie jum Bolfe berab möglich, weit weniger aber bei den Dolbau-Balachen. Die Gerbier maren feit Jahrhunderten aus der Reihe ber felbftftandigen Bolter verschwunden, und fein Deer in ihrer Rabe, um fie mit fremden Rationen in Berbindung gu bringen; wie die Griechen, waren fie von gang Europa vergeffen. Beber alte biftorifche Namen fnupfen an fie rubmvolle Erinnerungen, noch der Glang ein= gelner vornehmer Familien; man tannte fie meift nur durch ihren Sandel mit Schweinen, ober unter bem Ramen Raigen ale herumgiebende Sandelsleute. Auf fich felbft angewiesen, ftanben fie bennoch gegen die turfifche Uebermacht auf und find gegenwartig, wenigstene bem Befen nach, vom turtifchen Joche (Bergl. S. 15 und 16.) Die Gerbier find überhaupt tapfere, unerichrodene Rrieger und gehören ju ben ebelften Glavenftammen. Deift haben fie einen ftattlichen Buche, eine bobe Stirn, feuriges Auge, Adlernafe, fcmarge Saare und einen iconen Dund; auch die Frauen find icon, babei ftill und guchtig. Die Boeniaten ober Boenier find ebenfalls tapfer und zeichnen fich

befonders als gute Reiter aus; im Sause find fie ftill und maßig. Ihre Rleidung ift eng und turg; ihre Belge bestehen baufig aus Wolfs- ober Kapenfellen.

## Achtes Rapitel.

Topographie ber europäifchen und eines Theiles ber afiatifchen Turfei.

Im zweiten Kapitel haben wir bereits einen geographischen Ueberblick ber politischen Bestandtheile oder der einzelnen Provinzen der europäischen Türkei gegeben. Die Bollständigkeit erfordert jedoch, zumal im Hinblicke auf ohne Zweisel bald zu erwartende wichtige Vorfälle in der Türkei, auch eine Topographie, und zwar nicht allein dieser Provinzen, sondern auch des zusnächst gelegenen Theiles der asiatischen Türkei. Bei einem zwischen der Türkei und Rußland ausbrechenden Kriege ist der Hauptschauplas desselben in Europa zunächst Vulgarien, dann Thrazien oder Rumelien und in Alseinasien necht Armenien.

Um also, auf biesen Fall, besser im Zusammenhange zu bleiben und bie Uebersicht zu erleichtern, wollen wir von der S. 3 aufgestellten Reihenfolge abgehen und statt bessen in der Topographie mit den, von den Ruffen bereits besetzen Fürstenthümern Moldau und Walachei den Ansang machen, sodann zu Bulgarien und Rumelien übergehen, hieran die topographische Beschreibung von Kleinasien und Armenien reihen und den Schluß mit der Topographie von Macedonien, Thessalien, Albanien, Bosnien und Serbien machen.

Die Molbau (f. G. 18) liegt, wie wir G. 18 gefeben haben, an ber Nordgrenge ber Balachei und ift jugleich die nordlichfte Broving ber europaischen Turfei. Im Beften wird fie von Siebenburgen und ber Butowina begrengt, und im Morden und Diten bildet ber Bruth Die Grenge gegen Rugland. Bei Reni (welche Stadt jedoch ju der G. 19 erwähnten ruffifchen Broving Beffarabien gebort) ergießt fich ber Bruth in die Donau, welche oberhalb ober 2 M. westwarts von bier ben Gereth (f. G. 28) aufnimmt. Der Gereth, von D. nach G. ftroment, theilt die Dolbau in zwei Balften, eine westliche und eine öftliche. Saffy, die Sauptftadt der Moldau, liegt in beren öftlicher Salfte, am Bluffe und Sumpfe Bachlui, etwa 3 DR. vom Bruth entfernt, und hat 70,000 G., Darunter viele Deutsche, aber auch nicht weniger als 30,000 Juden. Jaffp liegt weftlich und 15 Dt. von Rifchenem (in Beffgrabien), fubfuboftlich und 23 Dt. von Chernowit (in der Butowina) und nordöftlich und 30 D. von Kronftadt (in Siebenburgen) und ift jugleich Sauptort bes gleichnamigen Rreifes, ju welchem 277 Dorfer und, außer Jaffy, noch brei andere Stadte geboren, namlich: Podu-Relon (unbedeutend), Tergul-Formos (ebenfalls unbedeutend) und Stulenn, welche lettere Stadt am Bruth liegt, und zwar an fich flein ift, aber bedeutender gu werden verfpricht, da eine Frachtichifffahrt von Galacg ben Bruth aufwarts eingerichtet worden ift. Der hiefige Landungs = und Mus-

ladeplat fann gemiffermagen als der Flugbafen von Jaffp betrachtet werben. Wegenüber auf dem beffarabifden Ufer befindet fich ein ruffifdes Bollamt und eine Quarantaine. Der Jaffper Rreis gebort jum moldauischen Unterlande (Bara de Schof), wie ber mehr fubliche und öftliche ebenere Theil ber Moldau genannt wird; ebenfo bie nachfolgenden Rreife bis jum nachften Bebantenftriche. Der Bastuier Rreis, fublich vom Jaffver, begreift 160 Dorfer und eine Stadt, namlich: Baelui, St. am gleichnam. Bluffe, fubfudoftlich und 8 D. von Jaffp, mar einft die Refideng ber molbauifden Furften und treibt einen febr bedeutenden Getreidebandel nach Galaca. Der Ralche per Rreis, oftwarts vom vorigen und langs bem Bruth, begreift 127 Dorfer und 2 Stabte, nämlich die unbedeutende Stadt Ralden ober Faltichei (falichlich Fatschi), am Bruth, und Hisp, St. am Bruth, südöstlich und 10 M. von Zass, mit einer griechischen Kathedrale, einer alten katholischen Kirche, Zabaksbau (ber biefige Tabat wird fur ben besten in ber Dolbau gebalten) und 4000 G. (worunter über 2000 Ratbolifen. Sier wurde 1711 ein Bertrag gwiichen Beter bem Großen und ber Bforte geichloffen. Der Rreis Tutoba, fublich vom Bastuier, 150 Dorfer enthaltend, nebft Berlad ober Brlad, auch Burlab, St. an ber Strafe von Jaffy nach Galacz, fublich und 14 D. von Jaffy, bat in neuerer Beit einige Bericonerungen erbalten und war im Mittelalter ein unabhangiger Freiftaat. Der Rreis von Rovarlui ober Galacz, ber fublichite. an ber Donau und am Bruth und burch ben Gereth von ber Balachei geschieden, 90 Dorfer enthaltend, nebft Galaca oder Galat, St. an ber Donau und an einem Gee, gwijchen den Mundungen bes Gereth und bes Bruth in die Donau, fubfuboftlich und 26 Dl. von Jaffy, ift ber Stapelplat fur Die Moldau und Balachei, treibt febr lebhaften Seebandel und bat 40,000 G. Der Tetuticher Rreis, an ber Weftfeite Des vorigen, enthalt 177 Dorfer und die 2 Stadte Tefutich (St. am Berladfluffe, nordweftlich und 8 M. von Ga-lack, mit Beinbau und Weinbandel nach Rufland) und Ricorefti (im gemeinen Leben von den Deutschen in der Moldau die turfifche Brade genannt und ebenfalle farten Beinhandel treibend). Der Rreis Butna, an der Beftfeite bes vorigen und an ber malachischen Grenge, 151 Dorfer enthaltend und 5 Stadte, namlich: Mjudud ober Abjud (an einem Rebenfluffe bes Sereth, fudweftlich und 7 Dt. von Berlad), Gereth (am gleichnam. Blug, jedoch nicht mit Sereth in ber Butowina gu verwechieln), Banchul (unbedeutend), Bemalofa (ebenfalle unbedeutend) und Fotichan, welche Stadt nur durch ben Grengfluß Milfow von ber malachifchen Stadt Foffchan getreunt ift, aber an fich 20,000 G. bat, bedeutenden Sandel treibt und außerdem megen ber benachbarten Beinberge von Doobefcht, wo der befte Bein der Molbau macht, Bugleich ift Fofichan ber Sauptort bes Butnaer Rreifes. Bu dem gebirgigeren moldauischen Oberlande (Bara de Guft) geboren die folgenben Rreife und Derter. Der Doroboger Rreis ift ber nordlichfte überhaupt, bildet die zwischen der Butowina und dem Bruth gelegene Gripe ber Moldau, wo die Grengen der Turfei, Ruglands und Defterreiche gufammenftogen, und begreift, außer 172 Dörfern, die 4 Stadte Michaleni, Dorogon, Berga und Sevean. Michaleni, der Kreishauptort, ift eine fleine, aber gut gebaute Stadt und Brivateigenthum des Furften Stourdga. Dorohon ober Dorogop (auf ben Karten gewöhnlich mit bem Ramen Dorohoe ober Dorogoe bezeichnet), St. und fruber Sauptort bes molb. Oberlandes, auch einft Sauptftadt ber gangen Molbau, an einem großen Teiche, nordnordweftlich und 16 DR. von Saffy und fudoftlich und 6 D. von Czernowis (in ber Butowing), bat 8000 G. Berga, St. ber Familie Bbita, mar fruber Sauptort eines gleichnam. Rreifes, ift jest unbedeutend. Roch unbedeutender ift bie Stadt Gebean. Der Botufchaner Rreis liegt fublich vom vorigen, gwifchen bem Bruth und ber Bu- towina und enthalt 188 Dorfer und die 7 Stabte Botufchan, Stefaneichti, Sulita, Framachita, Bucheche, Bordjeul und Berlau. Botufchan oder Botofcan, auch Botusgany, St. und Rreishauptort am gleichnam. Bluffe, fuböftlich und 6 Dt. von Dorohon und nordnordwestlich und 10 Dt. von Jaffy, mit wichtigem Sandel und 25,000 G., worunter viele Juden und Armenier, welche Lettere bier 2 Rirchen haben. Stephaneichti ober Ctefaneichti, St. am Bruth, oftnordoftlich und 3 DR. von Botufchan, mit Sandel und Flugichifffahrt. Die übrigen Stadte Diefes Rreifes: Berlau (auf ben Rarten auch Barlen oder Cirlau genannt, liegt nordweftlich und 8 M. von Jaffy und war einft Refideng ber molbauifden Gurften), Gulita (gebort bem Furften Stourdga), Bordjeul (liegt an ber öfterreichifden Grenge), Framachifa und Bucheche find unbedeutend. Der Gucgawaer Rreis (ber feinen Ramen von ber in ber Butowina gelegenen Stadt Suczawa führt, noch aus ber Beit ber, ale die Butowina noch einen Bestandtheil ber Molbau bilbete) liegt an ber Gudweftfeite bes vorigen und an ber Grenge ber Butowina, begreift 123 Dorfer und enthalt außerbem bie 2 Stadte Foltischeny ober Folticgent (Rreishauptort unweit der Grenge, fubfubmeftlich und 51/2 M. von Botuichan, mit einem gablreich befuchten Jahrmartte im Juni, ftartem Biebhandel nach Defterreich und ben Ueberreften einer einft ansehnlichen fatholischen Rirche in bem naben Boja ober Baja) und Lesveze (fleine und unbedeutende Stadt). Der Riamgoer Rreis, fublich vom vorigen, begreift 140 Dorfer und Die 3 Stabte Biatra, Diamgo und Butofchana. Biatra, St. und Rreishauptort, an ber Biftriga, westsudweftlich und 12 M. von Jaffy, mit einer ber alteften Rirden der Moldau und ftarter Bolgflögerei. In der Dabe befindet fich die ein= gige Papiermuble ber Molbau. Miamao ober Dpamca, auch Demga, St. an einem Rebenfluffe ber Moldava, nordlich und 6 Dt. von Biatra und meft= lich und 12 DR. von Jaffn, ift an fich unbedeutend, aber geschichtlich mertwurdig burch eine von den Deutschordensrittern angelegte, jest verfallene Burg, welche 1484 von der Mutter des moldauischen Fürsten, Stephan's des Großen, gegen ben Sultan Bajazet siegreich vertbeibigt wurde. Auch befindet sich in Niamzo ein reiches griechisches Rlofter mit 1300 Monchen. Die britte Stadt biefes Rreifes, Butofchana, ift gang unbedeutend. Der Romaner Rreis, zwifchen bem vorigen und bem Jaffper, enthalt 117 Dorfer und Roman, Ct. und Kreishauptort, am Zusammenflusse bes Sereth und ber Moldava, subwestlich und 8 M. von Jasip, mit einer griechischen Kathedrale und sehr wichtigem Sandel. Der Batauer Rreis, an ber Gubfeite des vorigen, begreift 44 Dorfer und die 3 Städte Bakau, Moneste und Okna. Bakan, St. und Kreis-hauptort, am Zusammenflusse des Sereth und der Bistripa, sudwesklich und 11 DR. von Jaffy, mit bedeutendem Getreibehandel nach Galaca. Dina, Gt. an der Trotojd (einem Debenfluffe des Gereth), fubfudweftlich und 5 DR. von Bafau und nordoftlich und 40 D. von Ofna ober Ofnamare in ber Balachei, mit reichen Salzgruben (welche meift von ben bier befindlichen Straflingen bear= beitet werben) und einer Beilquelle in bem naben Clanit. Die gum Bafauer Rreife ebenfalls geborende Stadt Monefte ift unbedeutend.

Die Balanci (f. S. 16) hangt mittelft eines 17 bis 18 M. langen Streifen ihres öftlichen Theiles mit ber Moldau zusammmen und zieht sich mit ihrem Sauptgebiete langs ber fiebenburgischen Subgreuze (im Norden) und langs ber Donau (im S.) hinauf bis zur banatischen Militargrenze, die bier zugleich die walachische Bestgrenze bildet. Um sublichsten Buntte dieser westlichen Landgrenze nimmt die Donau stromabmatte eine suböfliche Richtung und scheibet zunächst auf eine Strecke von etwa

9 Meilen (oder von Orfova bis ungefabr 5 M. oberbalb Bidbins) die Bala= chei von Gerbien, mogegen fie in ihrem gangen übrigen Laufe bis gur Gerethmundung, ober bis in die Dabe von Galacz, Die Balachei von Bulga= rien trennt. Durch ben bie Dobrudicha genannten nordöftlichften Theil Bulgariens (f. G. 22) wird die Balachei von bem Schwarzen Deere getrennt. -Der großere öftliche Theil ber Balachei wird geographifch die Große Bala= dei und ber fleinere weftliche Theil bie Rleine Balachei genannt. Mluta (f. G. 28) bilbet bie Grengicheibe gwijchen biefen beiben geographischen Beftandtheilen. In abministrativer Sinficht gerfallt Die Balachei in 18 Rreife, von benen 13 auf die Große und 5 auf die Rleine Balachei tommen. - Die Groke Balachei enthalt bie nachfolgenden Rreife und Derter: 1) Der Rreis 31fow ober 31fovo (auch 31f), mit: Butareft, Saurtftabt ber gangen Balachei, in einer weiten Thalebene, an ber Dumbowiga, etwa 8 DR. nordwarts von der Donau, fubfudmeftlich und 42 Dt. von Jaffy, nordnordweftlich und 60 DR. von Conftantinopel und futoftlich und 28 DR. von Bermannftabt (in Ciebenburgen), mit ichmutigen Strafen, jeboch vielen Balaften und anderen ansehnlichen öffentlichen und Brivatgebauben, mannichfaltigen europaifden Ginrichtungen, lebbaftem Conjumtione = und auswartigem Santel und über 100,000 G. Bon ben Umgebungen Bufareft's verdienen insbesondere Die Bergnugungsorte Banieffa, Chereftren und Florcasta, die Rlofter Martaga (mit einer Rrantenanstalt fur Unbeilbare und Blodfinnige), Benteleimon und Bacareicht (wo bie neu ernannten Sofpodare ber Balachei vor ihrem feierlichen Einzuge in Butareft ju verweilen pflegen) und Die Bojarenichtoffer Colentina, Baichfan, Leordeny und Bupbta genannt ju merben. Die gu bem Ilfovoer Rreife außerbem noch gehörenden Stabte Bergipa und Ditenica ober Olteniga (legtere an ber Donau) find unbedeutenb. 2) Der Brailaer Rreis enthält namentlich Braila oder Ibraila (auch wohl Brailow), Ctadt am linten Ufer ber Donau (Die bier noch ihre, bei Raffopa ploplich eingeschla= gene nordliche Richtung bis zu ber 3 M. entfernten moldauischen Stadt Galacz verfolgt), nordoftlich und 20 M. von Butareft, mit lebhafter Dampf = und Segelichifffahrt, wichtigem Sechandel und 30,000 G. Braila mar fruber eine Beftung, Die nach bem Bufarefter Frieden im 3. 1812 mit ber ungeheuerften Unftrengung ber ungludlichen molbau-walachischen Bauern ausgeruftet und durch Diefelben Frohnarbeiter nach dem Abrianopeler Frieden von 1829 wieder geschleift murde. 3) Der Rreis Jalowisa ober Jalomisa, auch Jalonisa mit den meift nur fleinen und unbedeutenden Stadten Ralaraich ober Cala= raid (unweit der Donau, der bulgarifchen Seftung Giliftria gegenüber, oftjudöftlich und 12 Dt. von Bufareft, mit Broduften, namentlich Getreibehandel), Draid ober Drafdul (unweit ber Dunbung ber Jalonipa in Die Donau, nordöftlich und 8 Dt. von Ralaraich und fublich und 8 DR. von Braila), Cloboffa oder Clobodgie (an der Jaloniga, weftlich und 4 M. von Drafchul mit 3000 G.), Urutidan oder Orfitideni (nordoftlich und 8 D. von Bufareft) und Gura = Nalomnika (an der Donau, mit Dampfichifffahrts = Berbinbung). 4) Der Rreis Bladita ober Blafchta, mit bem wichtigen Ganbels= plat Giurgewo ober Giurgin, Stadt am linten Donauufer, ber bulgarifchen Keftung Ruftichut gegenüber, fublich und 41/2 D. von Butareft, ale beffen Safenort Giurgemo gu betrachten ift, treibt bedeutenden Tranfito = und Spedi= tionshandel und hat 18,000 E. Giurgewo mar fonft lediglich als turfifche Bestung befannt, Die ju bem Bertheidigungefpfteme ber gegenüber liegenden bulgarifden Feftung Rufticut geborte; feine Bestungswerte find jedoch feit dem Abrianopeler Brieden von 1829 ganglich abgetragen. Da alle, mit den Dampfichiffen und Stromfahrzeugen auf ber Donau beforberte und

für Butareft bestimmte Baaren bier abgelaben werben, fo ift Giurgewo jest ein febr lebhafter Ort geworden. Die auf bem namlichen Wege antommenden Reisenden gelangen in 6 Stunden nach Butareft. 5) Der Rreis Teleorman oder Teleofman, mit den Städten Rugbede oder Rusbi de Bede, auch Ruschi (am Bede oder Bede, sudwestlich und 13 M. von Bularest), Simniga oder Tzimniga (an der Donau, der bulgarischen Stadt Sistowa gegenüber, judfudoftlich und 7 DR. von Rusvede, mit Broduttenhandel und Dampfichifffahrte - Berbindung) und Turno oder Turnul, bas altbacifche Belendova (an der Mundung der Aluta in die Donau, der bulgarifchen Stadt Ritopolis gegenüber, fubfubmeftlich und 5 M. von Rusvede, mit Dampffchifffahrte = Berbindung und Produftenhandel). 6) Der Rreis Oltow ober Dito (auch Ditu ober Diton), mit ben Stabten Glatina (Rreishauptort, an der Aluta, weftlich und 20 Dt. von Butareft) und Stajeneicht (an ber 7) Der Argifcher Rreis, im gebirgigeren Theile ber Großen Balachei mit: Argifch oder Ardichifch, auch wohl Rurte ober Rurteariche (im Alterthum Arbiscus, fpater Curte de Argit), Stadt am gleichnam. Bluffe, nordweftlich und 18 D. von Butareft und fudweftlich und 12 Dt. von Rronftadt (in Siebenburgen), mar einft Refiben; ber malachifchen Gurften, ift jest febr verfallen, hat aber noch mehrere Rirchen, worunter vormals die iconfte in der gangen Balachei (mit Marmorfaulen 2c.); außerdem fieht man bier noch Die Ruinen eines Fürftenhofes. Biteft oder Biteicht, auch Bitefti, Stadt am Arbichifch, unterhalb ober fublich und 4 Dt. von Argifch, mit Broduftenbandel, Rlofter und 5000 G. 8) Der Rreis Muscel (auch Moufthelo ober Daufthel), ebenfalle im gebirgigen Theile der Großen Balachei, mit: Rimpolung (von ben fiebenburgen'ichen Gachien ober Deutiden Langenau genannt), Stadt und Rreishauptort an ber Strafe nach Siebenburgen burch ben Torgburger Bag, nordweftlich und 16 D. von Butareft und fudmeftlich und 8 D. von Kronftadt (in Siebenburgen), mit griechischen und tatholischen Rirchen und Rloftern, lebhaftem Sandel und 4000 G. Silipetich, Stadt mit Broduften = und Consumtionebandel. 9) Der Rreis Dumbovisa ober Demboisa mit: Tergo= bift ober Tirg ovift, vormalige Sauprftadt ber Balachei, liegt an ber Jalomiga und am fudlichen gufe ber fiebenburgifchen Rarpathenzweige, nordweftlich und 9 DR. von Butareft und jublich und 10 Dt. von Kronftadt (in Siebenburgen), hatte fonft 30,000, hat aber gegenwartig nur noch 5000 E. Das Stabtchen Betrofdiga liegt in ber Dlabe ber fiebenburgifden Grenge. Rreis Brabova oder Bratova, mit: Plojeicht oder Blogeft, auch Ploefti, Stadt an der Dymbow, öftlich und 6 Dt. von Tergovift und nordlich und 7 D. von Butareft, mit lebhaftem Sandel, namentlich in f. g. Rronftabter Baaren. Raum 1 D. pon bier liegt die fleine Ctabt Tirgfcora. 11) Der ebenfalls im gebirgigen Theile ber Großen Balachei liegenbe Rreis Sado (Satoeni ober Satueni, auch Saat ober Satu), in ber Rabe ber fiebenburgifden Grenge, enthalt: Baleni ober Bolani, auch Baloni, Stadt fuboftlich und 8 D. von Rronftadt (in Siebenburgen) und nordlich und 10 Dt. von Butareft, unterhalt lebhaften Sandelevertehr mit Giebenburgen. 12) Der Bufe oer Rreis, in nordoftlicher Richtung von Bufareft, enthalt namentlich: Bujeo ober Bugeo, giemlich freundliche Stadt und Rreisbauptort, am gleichnam. Fluffe und an ber Sauptftrage von Bufareft nach Jaffn, nordoftlich und 13 M. von Bufareft, mit Sandel und 6000 G. 13) Der Rreis Glam-Rimnit, swiften bem vorigen und ber molbauifden Grenze, mit der bereits oben ermabnten malachifchen Stadt Foliman, an dem moldaumalachischen Grenafluffe Miltow, ber fie von ber gleichnamigen moldauischen Stadt trennt. Sie bat jeboch feine fo ftarte Bevolferung ale lettere, treibt

aber einen bedeutenden Confumtionsbandel mit der Umgegend. - Die, burch Die Aluta von ber Großen Balachei getrennte und ben weftlichen gandestheil bilbende Rleine Balachei begreift 5 Rreife, ale: 1) Der Rreis Dolgi ober Dolgiul (auch mohl Dolojou), enthaltend: Rrajova, Sauptftadt ber Rleinen Balachei, unmeit bes Schiul ober Scholl, weftlich und 26 D. von Bufareft und 15 D. von der Banater Militargrenge, mit verichiedenen europais ichen Ginrichtungen, vielem Gewerbfleiße, lebhaftem Sandeleverfebre und 20,000 G. Calafat ober Ralafat, Stadt an der Donau, ber bulgarifden Feftung Bidbin gegenüber, fudweftlich und 10 DR, von Krajova, mit bem beften Donauba= fen der Rleinen Balachei, lebhafter Dampfichifffahrte Berbindung und bedeutenbem Sandel. 2) Der Rreis Romanuti ober Romanati (auch Romant oder Roman), an der Officite des vorigen, mit: Rarafal oder Coracal, Stadt und Rreisbauptort, unweit ber Mluta, in einem iconen Thale, fuboftlich und 5 Dt. von Rrajova, mit altem Schloffe und Sandel. Stadt am linten Donauufer und in ber Rabe ber Alutamundung, fuboftlich und 13 Dt. von Rrajova, mit Salgniederlage, Sandel und Dampfichifffahrts-Berbindung. 3) Der Rreis Debebiniga ober Debebin, auch Debebingi, an der Bestseite bee (Rrajova enthaltenden) Dolgier Rreifes, mit: Chernecz ober Tichernes, Stadt und Rreishauptort, an ber Donau, 4 DR. unterhalb Oriova und weftnordweftlich und 11 Dt. von Rrajova, mit Sandel und Dampfichifffahrte = Berbindung. 38wor, Sandels = und Safenftadt an ber Donau, unterhalb Tichernes. Efcla-Cladowi, Sandeleftadt und michtige Dampfidifffahrteftation, am linten Donauufer, zwifden Tidernes und Driova, wo die durch das Giferne Thor (eine gefährliche Stromfchnelle in der Donau) transportirten Guter von ben lange bem linten Donauufer fabrenden Dampfboten aufgenommen werden. 3) Der Rreis Gorgi ober Gorjou, an ber Rordseite bes vorigen und im Gebirge, mit: Tirgonginl oder Tirgufchylui, auch Tirgeschyl, Stadt und Kreishauptort, am Schull, nordnordwestlich und 12 M. von Rrajova und fudweftlich und 14 M. von hermannftadt (in Giebenburgen), mit griechischem Rlofter und Sandel. Bei Baja be Rama, in der Nähe der Banater Militärgrenze, befindet fich ein ehemaliges Rupferbergwert und bei Baja be Fier ein Gifenbergwert, welches jedoch ebenfalls eingegangen ift. 5) Der Rreis Boulticha ober Bultchea (auch Bilcea ober Biltichea), öftlich vom vorigen, mit: Rimnit, Stadt und Rreishauptort, an ber Aluta, nordnorboftlich und 14 M. von Krajova und nordweftlich und 21 M. von Butareft, mit Beinbau, Sandel und 3000 G. Beftlich und nicht weit von bier liegt am Bache Dina bas Stadtchen Telenga ober Dina Telenga) auch Dina Dare ober einfach Dina), mit einem Staategefangniffe und einem außerft ergiebigen Salzbergwerte, welche Danche fogar bem pon Bielicata gur Geite ftellen wollen.

Bulgarien (s. S. 4) erstreckt sich vom unteren Laufe und der Mündung bes Timof (vergl. S. 28) langs dem rechten Donauufer bis ganz zur Mündung der Donau in das Schwarze Meer, wird in seinem füdlichen Theile vom Balkan (s. S. 22) durchzogen und hängt durch dieses Gebirge im Siden auf eine Strecke von etwa 50 Meilen mit Rumelien (worin Constantinopel liegt) und auf eine Strecke von ungefähr 24 Meilen mit Macedon nien zusammen. Eine andere Administrativ-Eintheilung, als die S. 19 angegebene türkische (in die 3 Gialets: Silistria, Widdin und Nissa, mit Unterakteilungen in Livas und Kazas), hat diese Provinz nicht. Dagegen besteht gewissermaßen eine, durch die physisch-geographische Beschaffenbeit des Landes veranlaßte natürliche Eintheilung in Hochbulgarien, Donaubulgarien und Dobenucscha oder das Bulgarien der Schwarzen Meeres. Von Hochbulgarien und Doberucscha

bem gebirgigen fublichen Bulgarien ift bie Sauptftabt bic, von unerfteiglichen Bergen umgebene Stadt Cophia, jugleich bas Rationalheiligthum und ber Mittel = ober Bereinigungepunft ber Bulgaren. Das unmittelbar lange ber Donau von ber ferbischen Grenze bie Raffora (wo die Donau ploglich eine nordliche Richtung nimmt) fich erftredende Donau-Bulgarien bat Widdin gur Sauptftadt; und ale Die Sauptftadt bes bulgarifchen Ruftenlandes (bie G. 22-25 beidriebene Dobrudicha mit eingerechnet) gilt Barna. Gine gemeinsame Bauptftabt bat alfo Die gesammte Broving Bulgarien eigentlich nicht. -Da wir fo eben die Balachei befdrieben haben, und Diefe nur burch die Do= nau von Bulgarien getrennt ift, fo wollen wir, bes Bufammenbanges wegen, mit der Topographie von Donaubulgarien ben Anfang machen. Sier baben mir gunachft Bibbin. Stadt und Reftung, auch, wie icon bemerft, Sauptftadt bes an ber Donau gelegenen Theiles von Bulgarien und Gip eines turfifden Generalgouverneurs ober Bafcha's, am rechten Donauufer, 4 Deilen von ber ferbifchen und (Die gerade Richtung durch Gerbien angenommen und obne Rudficht auf die Rrummungen ber Donau) 11 M. von ber öfterreichischen Grenze, bem walachischen Stadtchen Calafat gegenüber und fudweftlich und 10 M. von Rrajova (ber Sanptftadt ber Rleinen Balachei: f. oben unter Balachei) entfernt, mit Dampfichifffahrteverbindung und 20,000 Ginwohnern, meift Turten. Datag=Rali, fleine Teftung an ber Donau, oberhalb Bibbine. Argan Balanta ober Urt Balanta, auch Urcer Balanta, fleine Stadt unweit bes rechten Donauufere, 3 M. unterhalb Bidbine. Lom Balanta ober einfach Lom, Sandelsort und Dampfichifffahrteftation , am rechten Donauufer, 5 M. unterhalb Bidbins. Roch weiter ftromabwarts liegt ber Sandelsort Ornama, ebenfalls Dampfichifffahrteftation. Rliffura, Stadt und Sig eines griechischen Bifchofs, am Lom, mit Gifen = und Rupfergruben und 2000 Cinwohnern. Zibrupalauta, tleine Stadt am rechten Donaunfer, 3 M. unterhalb Lom Balanta, mit Feftungewerten. Rahova, fefte Stadt am rechten Donauufer, unterhalb oder oftsudoftlich und 12 M. von Biddin, mit 2000 Ditopolis ober Dito poli, fefte Stadt am rechten Donauufer, Ginmobnern. unterhalb oder öftlich und 21 M. von Biddin und fudweftlich und 17 M. von Bufarest (der walachischen Sauptstadt), hat 10,000 Einwohner und eine traurige geschichtliche Berühmtheit erhalten durch die Niederlage, welche die Chriften bier 1396 gegen Bajaget erlitten (f. S. 119 und 120). Siftowa ober Siftow, Stadt am rechten Donauufer, unterhalb oder öftlich und 8 M. von Rifovolis, mit Sandel und 20,000 Ginwohnern. Friede gwijchen ber Turfei und Defterreich am 4. August 1791. Unterhalb ober öftlich und 2 DR. von Gi= ftowa liegt, an ber Dundung ber Jantra in Die Donau, ber fleine, aber burch einen am 7. Gept. 1810 von ben Ruffen über Die Turten erfochtenen Gieg geschichtlich merkwurdige Ort Corvena. Ruftigut ober Rufchtigut (wird auch Rutichut geschrieben), Stadt und Feftung am rechten Donauufer, der malachischen Stadt Giurgewo gegenüber, bemnach gleich Diefer fublich und etwa 41/2 M. von Butareft entfernt, mit einem, ben biefigen Sauptdonauubergang bedenden, fart befestigten Schloffe, bedeutenden Manufafturen in Wolle, Muffelin und Marofin, wichtigem Banbel, lebhafter Dampfichifffahrt und 30,000 Einwohnern. Die biefigen Festungewerte murben 1829 von ben Ruffen gefchleift und find erft in neuerer Beit wieder hergestellt worden. Totorfan ober Eu= turfai (auch Totrofai), Stadt am rechten Donauufer, unterhalb oder oftnordöftlich und 6 M. von Ruftichut, mit festem Schloffe und 6000 Ginwohnern, meift Bulgaren. Giliftria (auch Driftra), Stadt und Feftung, Gig eines turtifden Generalgouverneure ober Bafcha's, am rechten Donauufer, ber mala= bifden Stadt Ralarafd gegenüber und fuboftlich und 12 D. von Bufareft. mit wichtigem Sandel und 20,000 Ginwohnern. Etwa 11/2 DR. in fubfuboftlicher Richtung von bier liegt ber Fleden Rutiont Rainarbidi ober Rut = fout Rainardichit (auch Rutidut Rainardiche), gefchichtlich mert-wurdig burch ben bier am 22. Juli 1774 gwischen Rufland und ber Turtei abgeschloffenen Frieden, ber bie Sauptgrundlage fur Ruglande Schirmgerechtfame über die griechifden Chriften in ber Turtei bildet. Raffoba ober Rofova, fefte Stadt am rechten Ufer ber Donau (bie bier von ibrer öftlichen Richtung ploglich abgeht und eine nordliche verfolgt bis gur Sudgrenge ber Moldau: vergl. G. 22 und 23, unterbalb ober oftlich und 8 DR. von Giliftria, mit 8000 Ginwohnern. Dicht weit von bier beginnt ber nach feinem Erbauer, bem Raifer Trajan, benannte Trajanswall, ber fich in einer gange pon 6 bis 7 D. oftwarte bis jum Schwarzen Deere erftredt (peral. S. 23 und 24). Rasgrad ober Rosgfad (auch Befargrad ober Gagargrab), fefte Stadt am Rara Lom und am Bereinigungepuntte von 4 Sauptftragen, fuboftlich und 7 Dt. von Ruftchut, fubweftlich und 12 DR. von Giliftria und nordnordweftlich und 51/2 D. von Schumla, mit Sandel und 15,000 Ginwohnern, faft nur Dabomedaner. In ber Dabe von Hasgrad liegt ber michtige Sandels = und Defplag Raraffen, beffen Bertebr mit bem des naben Giuma (f. unter Coumla) 1849 einen Gesammtwerth von 50 Dill. turfifden Biaftern batte. Lavoicha ober Lofdicha (auch wohl Lofga), befeftigte Stadt an der Osma, füblich und 9 M. von Nikopolis, füdwestlich und 16 M. von Rustschut und westlich und 22 M. von Schumla, mit 15,000 Einw., worunter 300 driftliche Familien. Bleba (auch wohl Blemna), Ctadt nordnordweftlich und 31/2 M. von Lardicha und fubfudweftlich und 5 M. von Rifopolie, mit 20,000 Ginm. Bon Biddin (f. oben) führt eine Sauptftrage nach ber vorletigenannten Stadt Lavdicha junachft über Argan Balanta und Lom Balanta (f. oben), fodann über Bibton (3 D. oftfudoftwarts von Lom Balanta), über Ctochova (31/4 D. von Bibton), über Oftrova (an ber Donau, 2 D. unterhalb Rahova's), über Glova (2 D. von Oftrova), über Bleva (f. oben) liegt 21/2 D. von Glova und hierauf nach Laudicha. Gelvi, Mttfl. an der Rufita und am nordlichen guge bes Baltan, oftfudoftlich und 4 Dt. von Laubicha, mit 3000 G. Drinowat (am Lom, fublich und 4 DR. von Lom Balanta) und Delfowat (offlich und 2 DR. von Drinowat), unbedeutende Stabte. Bertofbicha ober Bertoutfa (auch Bertomas), Mitf. am Jauftul, fubfuboftlich und 11 DR. von Biddin und fubmeftlich und 20 DR. pon Mifopolis, mit ebemals berühmten Gilberminen und Berfertigung ausgegeichneter turfijder Teppiche. Much Jastol, nur von Bulgaren bewohnt, ift berühmt wegen feiner turfifden Teppiche. Dichibra ober Ripromagt, Stadt und Gip eines griechischen Bifchofes, fublich und 10 M. von Bibbin. Gobig, ebemal. Sauptftadt von gang Bulgarien, jest Sauptftadt von Sochbulgarien (f. oben), wird von den Bulgaren Triadiga genannt und bieg im Alterthum Garbica, liegt, von unerfteiglichen Bergen bes Balfan umgeben, unweit der Grenze Macedoniens und ebenfo auch in der Rabe der rumelifden Grenze, fudfudoftlich und 21 DR. von Biddin, fudoftlich und 45 DR. von Belgrad und nordweftlich und 62 DR. von Conftantinovel (Die große Beerftrafe von Belgrad nach Conftantinopel führt über Copbia), batte ebemale eine fehr große Bevolferung, jest aber nur noch 50,000 Ginm., welche übrigens einen bedeutenden Sandel treiben, auch (mit Ausnahme der Turten) febr gewerbfleifig find und aus Turten, Bulgaren und Grichen befteben. Baufer fteben bier faft burchgebende vereinzelt, Die Feftungewerte find verfallen. Die Sauptmofchee, por ber Turfenberricaft eine ber beil. Sophia gewidmete driftl. Rirche, ift von außen und innen prachtvoll. Die umliegenden Felfen

waren icon unter ben Romern ju Feftungewerten benutt worden; Die bebeutenoften maren bas Trajansthor, bei ben Turten Rapula=Derbeab ober Rapuli Derbend, welches von Ufutef-Bafcha 1835 gerftort ward, übrigens fudoftwarte und in ziemlicher Entfernung von Sophia liegt. Samntom ober Samcova, Stadt in einem bochgelegenen Baltanthale, fuboftlich und 7 DR. von Cophia, Gip eines griechifden Bifchofe, mit großen Gifenwerten, Anterfcmieben 2c., einer beigen Mineralquelle in ber Rabe und 4000 Ginwohnern. Ederfioi ober Scheherfioi, Stadt an ber Gatowa, nordweftlich und 11 M. von Sophia, mit einem ehemals feften, jest aber verfallenen Schloffe. Muftapha Baicha Balanta oder Muftapha Balanta, Feftung an ber Salowa, nordweftlich und 14 Dt. von Sopbia und in ber nämlichen Richtung 3 DR. von Scherfioi, bat, außer einem Balle, eine vierfache Mauer von Duaberfteinen mit 8 Thurmen, Die aber jest febr verfallen find. Weftnordweftlich und 4 DR. von bier liegt, an ber Satowa und unmittelbar an ber ferbischen Grenge, Riffa oder Rifd, St. und Sit eines turt. Generalgouverneurs ober Bajcha's und eines griech. Bijchofe, fudfudweftlich u. 13 Dr. von Biddin und fudöftlich und 28 DR. von Belgrad, mit 2 Raftellen, warmen Mineralquellen und 10,000 G. Ternow ober Ternowa (auch Tirnova ober Turnovo), einstige Saupt = und tonigl. Refidengstadt (baber noch bei ben Bulgaren in großem, faft beiligem Unfeben flebend), Sig eines griech. Erzbifchofe ober Metropoliten, in reizender Lage an der Jantra, fubfudweftlich und 11 DR. von Ruftichut, fubweftlich und 11 M. von Difopolie, oftnorboftlich und 24 M. von Sophia und weftlich und 15 DR. von Schumla, mit wichtigem Sandel, anfebnlichen Rofenpflanzungen in der Umgegend, Bereitung von Rofeneffeng, einem großen Schloffe und 12,000 G., meift Bulgaren. Gudwarts und nur wenige Meilen von bier liegen die Festungen Derbend und Jatoi. Schumla ober Schumna, fefte Stadt an einem Sauptpaffe bes Balfan, wo alle Strafen aus den turt. Donaufeftungen nach Rumelien, nach Barna und anderen fublich bavon gelegenen turt. Seeplagen fich vereinigen, in eben fo reigenber als militarifch wichtiger Lage, fublich und 14 Dt. von Giliftria, fuboftlich und 13 D. von Rufticut, weftlich und 10 D. von Barna und norblich und 24 D. von Abrianopel. Der nachfte Gebirgefamm bee Baltan, auf ber rumelifden Grenze, liegt 5 Meilen fudwarte von Schumla. Diefe Stadt foll bie einzige öffentliche Uhr in ber Turfei und andererfeits die beften Rupferschmiede und Blechichlager enthalten. Gie befteht aus der Dberftadt, die nur von Turfen, und aus ber Unterftabt, Die von Bulgaren, Griechen, Armeniern und Buben bewohnt ift, und gablt gegenwartig 60,000 E., welche ansehnlichen Sandel treiben. Die Saufer find burchgebende von Bolg gebaut, bagegen ift Die ftart befestigte biefige Citabelle von biden Steinmauern umgeben. Schumla ift feit langerer Beit immer bas hauptbollwert ber Turfen gegen Rufland gewesen, und feine naturliche Festigteit ift nicht nur früher, sondern auch insbefondere mahrend bes Sommere 1853 durch funftliche Werte febr verftarft worben. Außerdem befindet fich in der Dabe ein verfchangtes Lager fur 40,000 bis 60,000 Mann, welches ebenfalls durch Natur und Terrainlage febr feft und ale ftrategifcher Buntt von großer Wichtigfeit ift. Demanbagar, Stadt weftlich und 5 D. von Schumla, mit Bollzeugfabritation. Auf den Rarten findet man zwischen Demanbagar und Schumla einen Drt angegeben, mit bem Namen Esti=Schumna ober Alt=Schumna; berfelbe wird jedoch richtiger Esti Dichumna gefdrieben und bat mit Schumla weiter nichts gemein, ift auch an fich ein gang unbedeutenber Ort. Dagegen liegen zwei andere Derter en der Umgegend von Schumla, die einer naberen Ermahnung verdienen. iine ift Giuma ober Giumi, eine Stadt gwijchen Schumla und Rasgrad (f. oben), die fich in neuefter Beit durch die Große ihres Baarenumfages (worunter viele ofterr. Fabrifate) ju einem ber erften Depplage Bulgariens erhoben bat. Der andere ift Dladara, ein öftlich und 3 D. von Schumla, am Bravady gelegenes Dorf, welches fruber nur eine weibliche Bevolterung hatte und der Zufluchtsort für alle gefällige, von ihren Chemannern verfolgte Schönen aus der Turkei war. Bur Zeit des Ausbruches des ruffisch-türkischen Rrieges von 1828-29 lebten bier im Gangen etwa 2000 Mabomedanerinnen, Die aber unverschleiert gingen. Gobald ein Fremder ihr Bebiet betrat, eilte ibm ber gange Beiberichwarm bochft leicht befleibet entgegen und umtangte ibn fo lange, bie er nich ein Gefahrtin mablte. Dieje nahm ibn mit nach Saufe, wo die Orgien oft wochenlang fortbauerten. Gin Frember, ber fich diefem Bebrauche batte entziehen wollen, murbe fich Spott und Dighandlungen jugegogen haben. Alte und hafliche Frauengimmer murben in Madara nicht gebul-Die gange bortige Ginrichtung foll icon febr lange bestanden haben. Bon ber Dieberlage, welche die Ruffen bier am 13. Juni 1829 ben Turten unter Reichid Bafcha beibrachten, wird fogleich die Rede fein. Namlich es ift hier der geeignete Ort, naber nachzuweisen, in welcher Art und auf welchen Buntten es bem ruff. Generaliffimus Dicbitich gelang, 1829 ben Baltan gu überichreiten und fo bis Abrianopel vorzudringen. Der Baltan-Uebergang geichah oftwarte von Schumla, ober zwifden Schumla und bem fcmargen Deere, und murbe folgendermaßen vorbeitet. Um 17. Dai 1829 ging Diebitfch in 3 Colonnen bei Siliftria uer die Donau und ichlug die Richtung nach Barabedi ober Paravadi, Stadt zwiften Schumla und Barna, mit Bein = und Gartenbau und 3000 G., ein. Dort ftanden mit ber (im Oftbr. 1828 erfolgten Ginnahme Barna's bereits andere ruff. Corps, von benen eine Abtheis lung an dem namlichen Tage, ale Diebitich über Die Donau ging, Die bei Esti=Urnautlar (in der Rabe von Baraved) fie angreifenden Turten ichlug und zum Rückzuge in das, nach Schumla zu liegende Thal Neweza amang. Dachdem Diebitich berangerudt mar, tam es am 13. Juni 1829 bei Madara (f. oben) jur Schlacht, in ber bie Turten (40,000 Mann ftart) auf's Saupt gefchlagen wurden, fo daß der Grofvegier mit nur .15,000 DR. nach Schumla jurudtehrte. Da mittlerweile Giliftria fich ergab, und jest auch Die ruff. Referve unter bem Generale Bitt in ber Rabe ber Donau antam, fo fonnte nunmehr Diebitich ben von ibm gleich Unfange beabsichtigten leber= gang über ben Baltan unternehmen. Bu biefem Ende ließ er guvorberft ben General Roth über ben unteren und ben General Rudiger über ben oberen Ramtichif pordringen. Der Ramtichif ift ein Ruftenfluß, ber fubweftlich und 10 M. von Schumla auf bem Baltan entspringt und 3 M. fublich von Barna, ober zwischen Barna und der rumelischen Grenze, in das fcmarge Deer fich ergießt. Die Ruffen trieben allenthalben, den Kamtschift überschreitend, die Turfen aus ihren Berichangungen, namentlich bei Riupritoli und Dermifch-Brwan (beide am Ramtichit, Riuprifoli am oberen Ramtichit). Erft am 20. Juni erfuhr ber Grofvegier Das Borruden ber Ruffen; allein er fonnte ben Balfan-lebergang nicht mehr verhindern, womit ichon am 22. Juni bie ruff. Borbut ben Unfang machte. Um 26. Juli nahm Diebitich fein Bauptquartier in Alibos. Da jedoch Diefer Ort icon in Rymelien liegt, fo merben Die weiteren Operationen dort ergablt. - Nunmehr wollen wir die Topographie Des bulgarifden Ruftenlandes (f. oben), und gwar gunachft ber Dobrubicha (f. S. 22-25) geben. hier folgen wir vorerft dem Laufe der Donau, die wir bei Raffova (f. oben) verlaffen haben, und ber erfte bemertenswerthe Ort, der auf Raffova folgt, ift Sirjova oder Rerfova, erfte Stadt am rechten Donauufer, unterhalb oder nordlich und 6 Dt. von Raffora und oberhalb oder fublich und 9 M. von Braila, mit Sandel, Dampfichiff- fahrte-Berbindung und 4000 C. Matidin, befestigte Stadt am rechten Donauufer, ber malachischen Sandeleftadt Braila ichrag gegenüber, mit Sandelevertehr und Dampfichifffahrte = Berbindung. Ifatoichi, befestigte Stadt am rechten Donauufer, unterhalb ober oftiubfilich und 6 M. von Galacz (in ber Moldau), dem beffarabifchen Ufer gegenüber, mit 4000 C., jedoch verhaltniß-mäßig geringem Sandelsverkehre. Tulticha, Stadt am rechten Donauuser, der ruffifd-beffarabifden Stadt Ismail gegenüber, bat 5000 G. und einen fart befuchten Safen, ba bie meiften Donaufahrer Tulticha anlaufen. um fich Dafelbit mit Mundvorrath zu verfeben, Die an ber Gulinamundung nothmen-Digen Operationen bes Lichtens porzubereiten, Lootfen aufzunehmen ober gu entlaffen. Babadag oder Babatag, Stadt im Inneren der Dobrudicha, oftnordöftlich und 8 M. von Sirfova und fudoftlich und 7 M. von Matichin. mar fruber bas gewöhnliche Binterlager bes turt. Grofvegiere im Rriege gegen Rufland und hat 10,000 C., theile Turfen und Sataren, theile Bulgaren. Bang in der Rabe breitet fich der große Gee Ramfin oder Raffein bis gum Schwarzen Deere aus, mit bem er burch zwei Ranale in Berbindung ftebt, fo baß er alfo eigentlich nur ale eine Lagune ju betrachten ift. Auf ber fublichen Landzunge, welche ben Sce vom Meere trennt, liegt ber Seehafenort Rara= berman ober Raraferman. Bichtiger, ale biefer, ift bas, fublich und 6 Dt. von bier gelegene, bereits G. 24 u. 25 ermahnte Roftenbiche ober Ruftenbiche (im Alterthum Conftantiana), fefte Stadt am Schwarzen Deere, mit 4000 G. und einem Safen, ber jedoch (aus ber G. 25 erwahnten Urfache) fast unbrauchbar geworden ift. Bon Raffova (f. oben), wo bie, die Donau berabtommenden Reifenden gur Landreife abgefest gu werden pflegen, rechnet man 7-8 D. quer burch's Land nach Roftenbiche. In ber Rabe von Roftenbiche ltegt ber fleinere Safenort Tomiswar, bas alte Tomi (wie man glaubt), wo Dvid in ber Berbannung lebte. Indeg fprechen mehr Grunde fur Die Unnahme, daß Rilia Dova in Beffarabien Diefes Tomi gewesen sei. Bu bem fublich von ber Dobrubicha gelegenen bulgarifchen Ruftenlande geboren: Barna, Sauptftadt bes bulgarifden Ruftenlandes überhaupt, am gleichnam. Bufen bes fchwarzen Deeres, nordlich und 8 Dt. von ber rumelifchen Grenze, fudfudmeftlich und 38 M. von der fudlichen Donau = ober Gulina=Mundung, nordnordweftlich und 32 Dt. von der Bosporus-Dundung und öftlich und 70 DR. von Schumla, Stavelplat fur bas öftliche Bulgarien und wichtigfter Seehafen von Bulgarien überhaupt, mit ftartem Schiffbau und 25,000 G. In dem ruffifd-turtischen Kriege von 1828 und 1829 ergab fic Barna an die Ruffen am 11. Oft. 1828. Mangalia, Stadt am schwarzen Meere, nordnordöftlich und 12 Dt. von Barna und fublich und 6 Dt. von Roftendiche, mit Safen und 7000 G. Bwifchen bier und Barna liegen, am fcmargen Deere, Die Seehafen Baltidit und Cavarna, nordoftwarte und 4 bis 7 D. von Barna, mit lebhafter Schifffabrt und Sandel. Balarbidif ober Sabidi Dgli Bafar, Stadt im Inneren bes bulgar. Ruftenlandes, nordlich und 4 M. von Barna und fudweftlich und 9 Dt. von Mangalia, mit ziemlich wichtigem Sandel und 12,000 G.

Rumelien ober Thrazien (f. S. 3), im Nordwesten mit Bulgarien und im Westen mit Macedonien zusammenhängend, wird in Nordosten und Norden vom Schwarzen Meere und im Süden vom Aegeischen Meere begrenzt, und ift durch den Bosporus, das Marmorameer (im Alterthum Propontis, daher auch jest noch häusig die Propontis genannt) und die Dardanellen von Kleinassen getrennt. Da wir so eben Rumeliens hauptgrenzland, Bulgarien, beschrieben haben, so wollen wir, des Zusammen-

banges wegen, mit ber Topographie bes bier junachft liegenden Theiles von Rumelien ben Unfang machen. Dben unter Schumla und ben nachftfolgenden Dertern Bulgariens ergablten wir, bag am 22. Juni 1829 Die ruffifche Borbut mit bem Ueberichreiten bes Balfan ben Anfang machte. In Diefem Tage rudte ber ruffifche General Roth über ben Baltan bis Balio bona (amifchen Schumla und Aidos) por, vertrieb 7000 Mann unter bemt Baicha Abdul Rahman aus bem Dorfe Monofter Rioi (gwifden Baliobona und bem Schwarzen Deere) und wendete fich mit einem Theile feines Corps gegen Mefembria (Defam = bria, Mifevria, Miffevria, Mifivria, Mifivri und endlich auch Diffiuri, Stadt am Schwarzen Deere, fublich und 9 DR. von Barna und 11/, DR. von der nordwarts von ibr liegenden bulgarifchen Grenze und von bem an berfelben ins Deer porfpringenden Cap Emineb, mit fleinem Gafen, Ruftenhandel, feftem Schloffe und 3000 Ginm.), bas icon am folgenden Tage ober am 23. Juni, von bem Weuer eines ruffifden Rriegeschiffes geangftigt, fich ergab. Um 23. Juni fiel auch ber Geebafenplay Atiali ober Unfialo (auch Undialos ober Achelo, fefte Stadt am Schwarzen Deere und an der Rordfeite bes Deerbufens von Burgas, fudweftlich und 11/2 DR. von Defembria, mit ftarfer Seefalzbereitung und 3500 Ginm., meift Bulgaren und Griechen), und am 24. Juni brang Die Borbut bes Generals Roth mit ben fliebenden Turfen jugleich ein in Burage ober Borgas, Stadt am hintergrunde bes Meerbufens von Burgas, nordweftlich und 26 M. von der Bosporusmundung, fublich (ober vielmehr fubjudmeftlich) und 13 Dt. von Barna und nordöftlich und 16 D. von Abrianopel, mit einem in Rriegezeiten febr michtigen Gafen, Pfeifentopfverfertigung, Seefalzbereitung, ziemlich bedeutendem Sandel und 5000 Einw. Bereits feit bem 28. Febr. waren die Ruffen im Befige von Sizeboli ober Sogoboli, fefte Stadt am Schwarzen Deere, und gwar an ber Sudfeite bes Einganges gum Deerbufen von Burgas, fudoftlich und 3 DR. von Burgas, mit Seejalzbereitung, Sandel und 8000 Ginm. Unterdeffen hatte fich Rudiger gegen Midos gewendet (beffen Lage fogleich naber beschrieben werden wird), wohin auch ein Theil des Roth'iden Corps und Bablen's Referve jogen. Bier rudte ein turfijches Corps ben Ruffen entgegen; Rubiger ichlug es gurud, zwang es zur Blucht in die Berge nach Rarnabat und Schumla, und eroberte Midos mit Sturm, wo am 26. Juli Diebitich fein Sauptquartier nahm. Midos ift ein befestigter Bleden auf bem fublichen Abhange bes Baltan, liegt weft= nordwestlich und 5 Dt. von Defembria, fubfuboftlich und 9 Dt. von Schumla und nordnordoftlich und 17 Dt. von Abrianopel und hat warme Baber und 6000 Ginm., größtentheils Bulgaren. Um 27. Juli befeste Die Borbut Des Generals Rudiger Rarnabat (Stadt ober Fleden westsudwestlich und 3 D. von Aidos und westnordwestlich und 5 M. von Burgas), und am 31. hatte General Tichermeteff bei Jambol (auch wohl Janboli genannt, eine Stadt, Die auf bem fublichen Abbange bes Baltan an ber Tundicha, einem Debenfluffe der Mariga, westsudwestlich und 8 M. von Rarnabat und nördlich und 11 M. von Abrianopel liegt und 7000 Ginm. bat, welche gute Rogen verfertigen) ein Gefecht mit Salil Bafcha, in beffen Folge die Turten Jambol raumten. General Rraffoweti hielt mahrend ber gangen Beit ben Grofvegier bei Schumla feft, und Diebitich brach nunmehr mit 50,000 Mann gegen Abrianopel auf, folug am 12. Mug. bei Glimno (ein fleiner Ort, aber wichtig durch feine Tuch= fabrit, liegt nördlich und nicht fehr weit von Adrianopel) bas Corps des Gerastiers und ericbien am 19. Mug. vor Abrianopel. Die Umgebungen diefer Stadt find jum Biderftande trefflich geeignet, auch befanden fich bort neben 100,000 bewaffneten turtifden Ginwohnern noch 10,000 Dann Infanterie und 1000 Reiter; aber feit ber Ueberichreitung bes Balfan bachte Die-

mand ernftlich an Bertheidigung. Schon am folgenden Tage (20. Mug.) eridienen Abgeordnete bes Gerastiers im rufffichen Lager und boten eine Capitulation an. Diebitich bewilligte sie, doch mußte ibm alles Eigenthum der Regierung ausgeliefert, und die Truppen mußten entwaffnet in ihre Geimath geididt werben, bierauf rudten die Ruffen noch am namlichen Tage (20. Aug.) in Abrianopel ein. Abrianopel (turt. Ebreneb) gilt ale bie zweite turtifche Saupt = und Refidengftadt, ift ber Gip eines turfifden General = Gouverneure, liegt an ber ichiffbaren Marika, nordweftlich und 28 M. von Conftantinopel, fublich und 24 M. von Schumla und nordlich und 13 M. (Die gerade Richtung angenommen) von ber Dundung ber Maripa ine Megeifche Meer, hat 20,000 Baufer (jeboch von abnlicher ichlechter Beichaffenbeit, wie in anderen turfifchen Stadten), enge und ichmutige Gaffen, 10 griechische Rirchen, 40 Dofcheen (worunter die von Selim II. um 1570 erbaute bei ben Turten fur Die iconfte im gangen Reiche gilt, und die Dojchee Murad's II. 9 Ruppeln und 3 auf Gaulen rubende Galerien bat), viele Baber und Rhane, Turfifchgarufarbereien, Saffiangerbereien, Teppichweberei, Bereitung von Rofenwaffer und Rofenol (welches febr berühmt ift), Seidenzucht, Driumbereitung, wichtigen Sandel und 130,000 Ginm., worunter viele Griechen. Der befannte und in Diefem Werte mehrfach ermannte Abrianopeler Friede gwifchen Rugland und ber Turtei wurde bier am 14. Sept. 1829 geschlossen. Den jetzigen Namen hat die Stadt von dem Kaiser Hadrian (der von 117 bis 138 nach Chr. das römische Reich beberrichte), ihrem Erbauer oder vielmehr Wiederherfteller; denn vorber bieg fie Ustadama oder Ustudama und war geraume Beit Die Sauptftadt ber, erft 70 por Chr. von ben Romern bezwungenen Beffi oder Beffier. Abrianopel im 3. 1361 von den Turfen erobert murbe und feitdem bis gur Eroberung Conftantinovels ber Git ber Gultane (beren Refibengichlof fich noch erhalten hat) mar, ift bereits G. 117 ff. ergablt worden. 3elemje ober Gelimnia (auch 36lambichi ober Gelimno), Stadt im Balfan, unweit ber bulgarifden Grenze, nördlich und 15 Dt. von Abrianopel und fubfudmeftlich und 9 M. von Schumla, mit weitläufigen Rofenpflanzungen, Rofenölbereitung, Gemehr = und anderen Sabrifen, wichtigen Sandelemeffen und 20,000 Ginwohnern, meift Bulgaren. Estifagra, Stadt an der Tundicha und am Balfan, weftfudweftlich und 6 Dt. von Islemie und weftlich und 6 Dt. von Jambol (f. oben), mit warmen Mineralquellen und ftart besuchten Babern, Teppichweberei und 20,000 G. Minder bedeutend ift die. oftsudoftlich und 3 DR. von Gefigagra und ebenfalls an ber Tundicha liegende Stadt Jenifagra. Weftfudweftlich und 17 DR. von bier liegt Tatar = Bajardichif, Stadt an ber Mariga, oberhalb oder weftnordweftlich und 24 Dt. von Adrianopel, mit warmen Dineralquellen und Badern, Reisbau, Sandel und 10,000 G., meift Griechen. Roftanit, fefte Stadt unweit ber Marigaquellen, westlich und 5 Dt. von Tatar= Bafardichit, ift nur in militarifcher Ginficht von Bedeutung, da fie in der Rabe des (unter Sophia in Bulgarien ermahnten) Trajansthores und eines anderen, ebenfalls wichtigen Baltanpaffes, Ris Derbend genannt, liegt. Philippopel (bei ben Turten gelibe oder Filibe), Stadt an der Mariga, oberhalb ober nordweftlich und 16 DR. von Abrianopel und fuboftlich und 18 DR. von Cophia (in Bulgarien), in einer an Bein und Reis fruchtbaren und anmuthigen Gegend, ift ber Stapelplay ber meiften Rordprovingen ber europäischen Turfei (Philippopel's Sandelsvertehr mit Defterreich beträgt allein beinabe 3 Mill. Gulden jahrlich) und febr gewerbfleißig und bat 30,800 E., von benen die Galfte aus Griechen besteht. Die Stadt hat ihren Namen von Alexanders des Großen Bater, Philipp von Macedonien, der fie erbaute. Ufundichaova oder Ufumtfiona, Mfl. an der Ufundica und Marika, nordweftlich und 7 D. von Abrianovel, mit ansehnlichen Sandelsmeffen. Didier Muftabha ober Duftabba Bajcha Ropri (auch einfach Duftapha Bajcha, im Alterthum Burdifta), Stadt an ber Marita, oberbalb ober weftnordweftlich und 4 DR. von Abrianopel, hat eine fteinerne Marigabrude, mehrere große Dofdeen, jedoch nur 2000 G. Bon Abrianopel Die Marita abwarts liegt gunachft Djest Erfene ober Dichest Ertene, Stadt an ber Mundung der Ertene ober Ergina in die Mariga, fublich und 4 DR. von Abrianopel, mit 7000 E. Roch weiter binabwarts liegt Dimotita (in Alterthum Did pmoticos), Stadt an der Mundung des Rifilnehr in die Marita, fudlich und (die gerade Richtung angenommen) 5 M. von Adrianopel, mit Citadelle, guten Topfereien, Geiben= und Wollweberei und 8000 G. Bernet (im Alterthum Birmae), auch Eichirmen oder Czirmen, Stadt an ber Mundung ber Berniga in Die Mariba, fubjudweftlich und 8 D. von Abrianopel, mit Schloß, Seibengucht und 2100 Ginw. Trajanevel, jest Drichova, Stadt an der Mariga, 1 DR. unterhalb Bernet, mit 2500 Ginm. Um entgegengefesten Marigaufer liegt ber fleine Ort Mafra, vormals Gephira, und die Marita binabwarte liegt, an der Dundung des Ipfalafu in die Mariga, 3pfala, vormale Cypfela ober Ryfala, Stadt fublich und 10 Dt. von Abrianopel, mit großen Alaungruben, vielen Garten und 7500 Cinwohnern. Ferebicht, vormale Dymae, Stadt unweit des rechten Marigaufers, fubfubweftlich und 12 M. von Adrianopel und 1 Dt. oberhalb der Mundung der Mariga in ben Deerbujen von Enos, ift ein turfifder Ballfahrteort und bat Dineralquellen und 6000 Ginm. Bestjudweftlich und 41/2 DR. von bier liegt Degri ober Dafri (im Alterthum Gerrum ober Gerrium), mit Geifenfieberei, Del = und Sabatebau und 3000 Ginwohnern, am Megeischen Deere und in ber Dabe von Cap Datri. Das westlich und 2 Dt. von bier gelegene Cap Maronia bat feinen Damen von bem jest nur fleinen Orte Daronia ober Marogno, ber nicht weit bavon entfernt ift und im Alterthum als Daronea dem Bachus gebeiligt und durch die Truntfucht feiner Bewohner berüchtigt Romuldichina oder Rumuldichina, Stadt gwiften Maronia und der macedonischen Grenge, fubweftlich und 17 DR. von Abrianopel, mit Schlof, Badern, Armentuche, Jahrmartten und 2500 G. Romulbichina liegt öftlich und 11/2 Dt. von ber thragifchen Gudfufte und von dem Deerbufen von Lagos, auf beffen Weftfeite, jedoch etwas westwarts davon, nach ber macebonifden Grenge gu. Benibje oder Jenibje Rarafu (Ginige fcbreiben Dichenibiche Rarafu), Stadt am Rarafu (ber im Alterthum Reftos bieg) und ber (S. 8 u. 9 beschriebenen) Infel Thajos gegenüber, mit gutem Tabafsbau und 2500 G. In der Dabe, bei dem Dorfe Bolpftilo, find die Ruinen des alten Abbera, beffen Ginwobner in bem Rufe ftanben, einfaltig gu fein, obwohl es die Baterstadt des Demofritos, des Protagoras und noch einiger anderer Beifen bes Alterthums mar. Der bereits oben ermabnte Deerbufen von Enos, in ben die Marita fich ergießt, bat feinen Ramen von Enos (im Alterthum Menos, obwohl urfprunglich Boltymbria genannt), Stadt auf einer Landzunge am Gingange jum eben genannten Deerbufen, nordoftlich und 6 Dt. von der (G. 9 beschriebenen) Infel Samothrace und fublich und 16 D. von Abrianopel, mit gutem Safen, bedeutendem Sandel mit Geibe, Bache, Bolle, Baumwolle, Rameelhaaren, Gaffian 2c., Gifcherei (Male, Meerafchen) und 7750 G. Gudlich und 11/2 Dt. von bier liegt am Megeifchen Deere Cap Bagi, im Alterthume Cap Gremia. Ditnordoftlich und 51/2 DR. vom Enos liegt Reichan (im Alterthum Sprafeella), Stadt mit Bein- und Delbau und 10,000 G. Migalgara (vormale Theodofiopolis), Stadt unweit bes Ravaftichai, oftnorboftlich und 9 D. von Enos und fubjuboftlich

und 13 Dr. von Abrianopel, ift berühmt burch ibren Sonig und Wein und hat mebrere. Dofcheen, Baber und 8000 G. Giere poli, Stadt am Minadfdit (einem Rebenfluffe des ber Mariga gugebenden Erfene - ober Erginafluffes), fudoftlich und 10 D. von Adrianopel, mit 4000 G. Gefibaba (im Alterthum -Burtudigus), Stadt am Bujufdere, einem Debenfluffe ber (ber Marita gugebenden) Erfene, fudoftlich und 7 Dt. von Abrianopel, mit Gewehrfabrif, Tuch= macherei und 8000 G. Auf ber Ditte des Beges von bier nach Abrianopel liegt Sawja tim Alterthum Siftiodigus), Stadt mit 4500 G. Rirffiliffa (eigentlich Rirtfilifia, b. b. 40 Rirchen), im Alterthum Zarpodicus ober Tapibigos, Stadt offlich und 71/2 M. von Adrianopel und nordweftlich und 22 D. von Conftantinopel, mit 1 griechijchen Rirche (vormale 40), vielen Doicheen , Beinbau und 16:000 G., großentheils Juden, uriprunglich aus Bodolien, Die ein gebrochenes Deutsch iprechen, und beren hauptbeschäftigung in ber Bereitung von allerlei Badwerf und von Butter und Rafe beftebt, Die fie bann, ale taufder mit ihrem Glegel verfeben, ihren Glaubenegenoffen in Conftantis nopel Jufenden. Deftlich und. 10 D. von Rirffiliffa licat am Schwarzen Meere Mibia (vormale Galmybeffus), Stadt mit Geehafen (ber jedoch nicht viel beffer ale eine offene Ithebe ift) und 2500 G. Efchatal, auch Bule Burgas (falichich Burgas auf einigen Rarten genannt), vormale Bergule, Stadt an Der Strafe von Abrianopel nach Conftantinopel, judjudoftlich und 5 M. -von Kirtfiliffa und fudoftlich und 10 D. von Adrianopel, mit iconer Mofchee, Berfertigung von Pfeifentopfen aus Giegelerbe und 5000 G. Binarhiffat (d. i. Quellenichlog), Stadt am Wege von Rirffiliffa nach Conftanti-nopet, oftsudofilich und 3 M. von Kirffilissa und westlich und 7 M. von Midia (f. oben), ift an fich nur unbedeutend, war jedoch vormale ein fefter Plat, ben Murad I. (f. S. 117) um 1370 eroberte, und im Alterthum berühmt durch die 38 Quellen des (gum Stromgebiete der Marita geborenden) Tearos, an benen ber Perfertonig Darius Opftaspis, gegen die Scothen giebend, ein Dentmal aufrichtetes. Bija (Biga), im Alterthum Bygia, Stadt am Bege von Rirtfiliffa nach Conftantinopel, oftsudoftlich und 71/2 D. von Rirtfiliffa und nordweftlich und 15 DR. von Conftantinopel, mar einft die Refideng der thragifchen Ronige, bat aber gegenwartig nur 6000 C., welche Doft und Bemufe .. be- fonders Zwiebelbau treiben. Gerai, Stadt an ber Strafe nach Conftantinovel, fudöftlich und 11/2 Dt. von Bija, mit 4500 G. Indfchigis oder 3nd= figis, Stadt an der Strafe von Rirffiliffa und Bija nach Conftantinopel und am Altyras (einem dem Marmorameere gugebenden Ruftenfluffe), . judoftlich und 8 D. von Wija und nordwestlich und 7 D. von Conftantinopel, mit febenswerthen Gelfengrotten in ber Dabe, Tuchmacherei und 3000 G., meift Bulgaren. Tichatalbicha ober Cjatalbia, Stadt am Wege nach Conftanti= tinopel und am Altyras, fubbitlich und 2 D. von Indichigis und nordweftlich und 5 Dt. von Conftantinopel, mit iconen Garten, Badern und 6000 G. ber Mundung bes Altpras und bes Rarafubere in bas Marmorameer liegt ber Drt : Bujut-Tichetmediche (im Alterthum. Delanthius), weftlich und 3 M. von Conftantinopel, und zwischen bier und Conftantinopel, an ber Mundung des Sastidere, der Drt Rutichuf= Tichetmediche (im Aterthum Regium), taum 1 D. von der außerften Umgrengung Conftantinopele entfernt. Dichorin (Cforlu), im Alterthum Turullus, Stadt am Tichorlu Guji, weftlich und 12 DR. von Conftantinopel und fudlich und 51/2 DR. von Bija (f. oben), mit einer iconen Dofchee und 4000 G. Gilibri ober Selivria (im Alterthum Gelymbria), Stadt am Marmorameere, weftlich und 71/2 Dt. bon Conftantinopel, Gip eines griechischen Bijchofe, mit fleinem Safen, Banbel, Buffelgungenraucherung und 8000 G. Bwijden bier und Bujut = Tichet-

mebiche (f. oben) liegen am Marmorameere bie Derter Boabos (im Alterthum Cenophrurium) und Rumburgag. Auf einer Landzunge am Darmorameere liegt Grefli (im Alterthum Beraclea ober Berinthus), Stadt weftfudweftitch und 4 Dt. von Gilivri, Gip eines griechifchen Bifchofe, mit den Ueberreften eines Amphitheaters aus der Beit Des Raifers Ceverus (193-211), Fifcherei und 3000 G. Robofto ober Raiboftos (auch Ro-Doftichia, im Alterthum Abaedeftus ober Bifanthe), Stadt am Darmorameere, weflich und 16 D. von Conftantinopel und fuboftlich und 17 DR. von Abrianopel, Gip eines griechischen Ergbifchofe, mit 7 griechischen und armen Rirchen, vielen Dojcheen, Safen, lebhaftem Sandel, Beinbau und 26,000 G. Gands ober Ranos, Stadt am Marmorameere, fubfudwestlich und 31/2 D. von Rodosto, mit fleinem hafen und 25000 E. Avrafca, Stadt am Marmorameere, fudweftlich und 2 DR. von Ganos und nordoftlich und 6 MR. von ber Dardanellen = Mundung ins Marmorameer, mit 4000 G. Schon Avrafcha beginnt der bereits G. 3 ermabnte Ehragifche Cherfones ober Die von Avrafcha etwa 14 Deilen in fudweftlicher Richtung bis jum Megeischen Meere fich erftredende, an einigen Stellen nur 3, DR., an anderen bis ju 21/2 M. breite Galbinfel, welche im nordlichen Theile burch ben auf ihrer Beftseite befindlichen Meer bufen von Saros (nach ber im hintergrunde beffelben gelegenen fleinen Infel Garos fo benannt; Die G. 9 ermabnte Infel Samothrace liegt der Dundung Diefes, im Alterthum Delanus Ginus genannten Meerbufens gerade gegenuber) und bas auf ihrer Oftfeite befindliche Marmorameer gebildet wird. Bon Galipoli an (dieje auch Galiboli und im Alterthum Rallipolis genannte Stadt liegt an ber Beffeite bes nordlichen Ginganges ju ben Darbanellen vom Marmorameere ift ber Gis eines griechiichen Bifchofe und bat eine Citabelle. 2 Bafen, reiche Bazars, die beften Saffianfabriten in der Turtei und 17,000 G.) binabmarts jum Megeischen Deere bilbet ber Thragische Cherfones Die Beftfeite bes Bellefponts oder der Darbanellen. Diefe in der Richtung von Rordnordoft nach Gudjudweft 8 DR. lange Meerenge ift in ihrer nordlichen großeren Balfte burchichnittlich 12,000 guß oder 1/2 Meile, an ihrer fcmalften Stelle aber nur 1986 Schritte breit. Un Diefer fcmalften Stelle liegen Die f. g. Alten Darbanellenichlöffer, von benen bas auf ber europaifchen Geite ober auf bem Thragifden Cheriones gelegene Rilib Bahr heißt (es liegt fubfubweftlich und 5 M. von Gallipoli und nordnordöftlich und 21/2 M. von ber Darbanellen-Mundung ine Megeische Deer), wogegen bas auf ber afiatifchen Seite gelegene Dardanellenichlog Bogas Siffar oder Gultan Kaleffy genannt wird. Un ber Mundung ber Dardanellen in bas Megeische Deer (wo bie Meerenge etwa 3/a DR. breit ift) liegen die f. g. Reuen Dardanellenichloffer, von benen bas auf ber europaischen Geite ober auf bem Thragischen Cherjones gelegene Sedd Bahr, und das auf der afiatischen Seite Rum Kaleffy heißt. Die Befestigungen der Dardanellen sind in neuerer Zeit durch englische und frangofifche Ingenieure febr verbeffert und jum Theil auch durch einige Batterieen vermehrt worden, fo daß fie gufammen 814 Ranonen und 8 Morfer gablen, wovon 332 Ranonen und 4 Morfer auf der europäischen Seite. Mordlich und 1/2 Dt. von Rilid Bahr (f. oben) liegen auf bem Thragifchen Cherjones und am Bellefpont die Ruinen von Geftos, und ihnen gerade gegenüber, auf ber afatifchen Geite, Die Ruinen von Abpbos: Dieje beiben Derter find aus bem Alterthum befannt burch die Liebe und bas ungludliche Schidfal von Bero Der Delleipont ift bier etwa 2000 Schritte breit, und bier mar und Leander. es aud, wo Berges eine Brude über benfelben ichlagen ließ. Da auf bem Thragifchen Cherjones, außer obigen, fein bemertenewerther Ort liegt, und die im

Marmorameere gelegenen Infeln (Marmora, Die Pringeninfeln 2c.) unter Rleinaften werden befchrieben werden, fo wenden wir une nunmehr gu dem Bosporus und ber nachften Umgebung Conftantinopele auf europäischer ober rumelifder Seite, um bann mit Conftantinopel felbft ben Schluß ber topogra= phijden Befdreibung Rumeliens gu machen und hierauf gu der von Rleinafien überzugeben. Der Bosporns (auch der Ranal von Conftantinopel ge= nannt) ift eine bas Schwarze Deer mit bem Marmorameere verbindende und Rumelien von Rleinafien trennende Meerenge, beren gange Lange von ber nördlichen bie gur fudlichen Mundung, die Rrummungen mitgerechnet, 4 M. beträgt, und deren Breite weit geringer ift ale Die bes Bellefponte ober ber Darbanellen. Un feiner nördlichen Mundung ine Schwarze Meer ift ber Bosporus freilich 4166 Schritte breit, aber bier bat er auch feine größte Breite überhaupt. Dagegen bei Telli Tabia (amifchen feiner nördlichen Mundung und Bujufbere) verengt er fich ichon auf 1497 und gwijchen ben Siffaren (unterbalb ober fudwarte von Bujutbere, nach Conftantinopel gu) fogar auf 958 Schritte. Der Bosporus ift von hoher militarifcher Bichtigfeit fur Conftantinopel. Der Rordwind, ber ben gangen Commer bindurch webt, und die ftarte Strömung, welche conftant aus bem Schwarzen in bas Marmora = und burch Die Dardanellen bis ine Megeische Meer geht, begunftigt ungemein bas Ginbringen einer feindlichen Glotte von Rorben ber. Daber find die beiden Gefade des Bosporus mit vielen Batterieen und Forte befest. Un der Beftfeite ber nordlichen Ginfahrt in den Bosporus liegt die Batterie Rumili Fener ober Rumili Fanarati. Fener ober Fanarati bedeutet eine Laterne ober bier einen Leuchtthurm, der fich neben ber Batterie erhebt. Gegenüber auf ber fleinafiatifchen Seite liegen Anadoli Fener, ju beffen Bertheidigungefpftem auch das 1/2 M. oftwarts davon am Schwarzen Deere gelegene Fort Rivas gebort. Bu bem Bertheibigungefpftem bes europaifchen Gener ober von Rumili Gener gehört das westwarts und 1 D. Davon am Schwarzen Deere gelegene Dicht vor Rumili Gener liegen im Schwarzen Deere Die aus Fort Rilia. bem Argonautenzuge befannten Symplejaben ober Ryanaen (auch die Rhaneifden Felfen ober bie Chaneifden Infeln genannt), mit ber f. g. Bompejusfaule auf einem Diefer Feljeneilande. Rumili Fener ift eigentlich ein Spitem von 4 Batterieen, von benen jebe ibren befonderen Ramen führt. Bon hier hinabmarts nach Conftantinopel bas europäische Geftade des Bosporus verfolgend, liegen bier nachftebende Batterieen und Forte: Raribdiche (gegenüber auf der affatischen Seite liegt das Fort Poiras), Bujut-Liman (gegenüber auf der afiatifden Geite liegt bas Fort Filburnu), Ravat (gegenüber auf der afiatifchen Seite liegt bas Fort Unadoli Ravat, nebft dem f. g. Genuefifchen Schloffe), Telli Tabia (gegenüber auf der afiatijden Seite liegen die Jufcha Batterie und Madichiar Tabia ober Madichiar Raleffi); fodann zwiften Therapia und Conftantinopel Rumili Siffar (gegenüber auf der afiatischen Seite liegt Anadoli Siffar) und außerdem noch einige Batterieen. Die Gewalt ber Elemente wird eine aus bem Schwarzen Deere tommende feindliche Flotte allerdings wohl durch den Bosporus führen, jedoch burfte fie jedenfalls in einem ftart beschädigten Buftande por Conftantinopel antommen. Daber wurden guvor die Batterieen und Forte burch Landtruppen im Ruden genommen werden muffen. Wenn man von der conftantinop. Borftadt Galata langs dem europaischen Geftade den Bosporus hinauf nach dem Schwargen Meere ju fahrt, fo fieht man Wohnung an Wohnung, Drifchaft an Drifchaft bermagen aneinander gereiht, bag man auf ber gangen Strede swiften Galata und Bujutbere eine fortgefette Stadt von gierlichen Landbaufern und großherrlichen Balaften, von Gifcherhutten, Dojcheen, Raffeebaufern, alten Schlöffern und reigenden Rioets vor fich ju haben glaubt. Bu-

nachft bat man von Galata, ober vielmehr von Fondutli an gerechnet, Dolma Baghtichi, mit Bewehrfabrit und großberrlichem Luftichloffe; bann Beichittaid, ebenfalle mit einem großberrlichen Luftfoloffe, etwas weiter bas Luftichloß Tichiragban; bierauf Ortatoi, bann Arnanttoi, bann Bebet (mit großberrlichem Rioet, bann bas Fort Rumili Giffar (f. oben)., bann Balta Liman, bann Stenia und bierauf Theravia, welches nordlich und 2 DR. von ber conftantinop. Borftadt Bera liegt und ber Lieblingefig ber reichen Griechen Conftantinopele, jugleich auch der gewöhnliche Git des frangofifchen und bes englifchen Gefandten ift. Links um eine Bucht (nach bem Schwarzen Deere gu) reiben fich bie Saufer von Bujntbere, mit ben Sotels bee franifchen (am nachsten nach Therapia gu), des preußischen, bes ruffifden, bee danifden und des öfterreichischen Gefandten. Landeinwarts ober meftlich und 11/2 DR. von Therapia liegt bas Dorf Bprgos, mit einer 2700 &. langen und 110 F. boben Bafferleitung, Die fich noch aus bem Alterthum erhalten bat und ein hochft bewundernewerther Bau ift. Landeinwarte von Bujufbere und 1 D. in westlicher Richtung bavon entfernt liegt bas von vielen europaischen Familien bewohnte Dorf Belgrad. Gier beginnt ber G. 32 ermabnte Belgraber Bald, und giebt nich lange und auf bem Rleinen Balfan 25 Dieilen weit westwarts ine Innere von Rumelien. Ditwarte und nicht weit von Belgrad, nach Bujutbere gu, liegt bas Dorf Baftichefoi, mo eine Bafferleitung beginnt, die bie nach ber conftantinop. Borftadt Bera führt. Folgt man berfelben, fo liegt rechte bavon Riadchane ober Ribat=Rhana, mit großbert= lichem Balaste und den f. g. Sußen Wassern. Indem wir nunmehr zur Beschreibung Constantinopels übergeben, muffen wir zunächst Folgendes bemer-Bwijchen ber eigentlichen Stadt Constantinopel (im Guden) und ber Borftadt Galata (im Morden) bringt ein Arm Des Bosporus 11/2 D. weit ins Land ein, ber wegen feiner Biegung ichon im Alterthum Reras ober bas Sorn und fpater wegen ber großen Bortheile, die man baraus jog, Chryfoteras oder das Goldene Sorn genannt murde, welchen Damen er bei ben Europäern noch führt. Diejer Meeresarm ober bas goldene born nimmt an feinem außerften Ende, ober oberhalb ber conftantinop. Borftabte, amei Bluffe auf, namlich ben (bereite G. 127 ermabnten) Barbnfee, Riaddane ober Ribat=Rbang genannt, und ben Cydaris ober Mli Ben=Roi Guji. Im Golbenen Born find auch ber innere und ber außere Safen Conftantinopels, getrennt burch eine, 1836 von der eigentlichen Stadt nach Galata angelegte Brude, Die auf 15 Boten ruht, 1280 Buf lang ift und 2 Bogen gur Durchfahrt frei laft. 3m 3. 1845 wurde diefelbe durch eine abnlich, aber gwedmäßiger eingerichtete Brude erfest. Constantinopel (bei ben Turfen Stambul und urfprunglich Bpgang), Sauptftadt des gangen turtifden Reiches und Refibeng bes Gultane, bat, ohne die Borftadte, 21/2 D. im Umfange, über 88,100 Saufer und nach einigen Angaben 900,000, nach anderen 630,000, wieder nach anderen gar nur 500,000 G., von denen wenig über bie Balfte aus Eurfen, und etwa ber vierte Theil aus Griechen besteht, mabrend die Uebrigen theile Armenier, theile Juden, theile Europäer (zusammen ungefahr 100,000) find. Conftantinopel befteht aus der eigentlichen Stadt und 10 Borftabten, von benen jedoch eine auf ber afiatifchen Seite liegt. Wir haben es bier gunadit nur mit ber eigentlichen Stadt zu thun, welche genau auf der Stelle Des alten Conftantinopels und Bugang liegt, namlich auf einer Landipipe an ber Besporue-Dundung in bas Marmorameer. Gie bildet ein Dreiedt, beffen Bafie Die meftliche Landfeite ausmacht, mahrend von den beiden Schenkelfeiten die fudliche von bem Dari morameere, und die nordoftliche von bem Goldenen Gorn (f. oben) befpult wird. In Diefer eigentlichen Stadt ging Alles bor, was irgend Mertwurdiges

in ber bygantinifden Beit, wie auch fpater unter ben turtifden Gultanen in Conftantinopel geicheben ift; und bier befinden fich auch alle Denfmaler ber Baufunft alterer und fraterer Beit, wie Die Cophienfirche (f. G. 100 und 129), Der Sippodromus (f. G. 101; jest Atmeiban), Die Gaule Des Theodonus (von ber ber G. 40 ermabnte Murgupblue, von ben Lateinern eingefangen, binabgefturat murbe), bas Ibor bes beil. Romanus (f. G. 127; jest Top Rapu ober Ranonentber genannt), n. f. w. Rurg, wenn in ber alteren und neueren Gefdichte von Conftantinopel bie Rebe ift, fo ift ftete nur Die eigent= liche Stadt barunter zu verfteben, fofern nicht ausbrudlich eine Borftabt als ber Schauplag ber Greigniffe bezeichnet mirb. Seit Theodofius II. (f. S. 99) war Conftantinopel, gleich Rom, eine Giebenbugelftabt; Anfange auf 2 Sugeln liegend, batte Conftantin ber Große 2 andere Sugel bagu gezogen, und Theobofius II. verband nun damit noch 3, fo daß feitdem die Ctadt auf 7 Bugeln Co viel Intereffantes auch Conftantinopel in geschichtlicher Begiebung barbieten mag, fo fonnen wir boch aus Mangel an Raum in Gingelheiten uns nicht einlaffen, fondern muffen une bier auf die Befchreibung Deffen befcbranten, mas zu festen Unbaltpuntten im Allgemeinen bienen fann. Auf ber nach bem Bosporus vorfpringenden Gpipe (f. oben) lag vormale bie Afropolie nebft bem faiferlichen Palafte, und liegt jest bas Dene Scrail (211 ober Babifchab Serai, b. i. bober ober faiferlicher Palait), baber fie auch bie Serailfpipe genannt wird. Das von einer mehrfachen Mauerreihe umichloffene Reue Cerail hat eine halbe Deile im Umfange, gablt an 9000 Bewohner und beareift eine große Denge Gebaude, Garten u. f. m. Bon ben burch die außere Mauer führenden Thoren wird bas Golgthor (Doun Rapuffi) nur Dachts geoffnet, und burch baffelbe merben bie Leichname ber bingerichteten Gerailbewohner getragen, um in bas Deer verfentt ju merben. Damentlich auch bie fcwangeren Gultaninnen, welche Dabmud II. nach feiner Thronbesteigung in Sade fteden und erfaufen ließ, wurden ju letterem Zwede burch bas Golgthor geichleppt: In bas Innere bes Gerails gelangt man burch 3 Bofe. In bem erften Bofe befindet fich außer dem f. g. Rleinen oder Berbft = und Frublingeharem 2c. der Rioet von Gulbane (Tulpen= oder Rofen=Bavillon), wo 1839 ber im vorigen Rap. ermahnte hattischerif von Gulbane von dem Sultan unterzeichnet wurde. In den zweiten Sof gelangt man durch ein Thor, Orta Rapu Babi Waffit (Mittelthor) ober auch Babi Selam (Thor Des Seils) genannt, welches burch zwei Bfor= ten, nach dem außeren und nach dem inneren Bofe gu, verichloffen wird und geraumig genug ift, um fruber bem Scharfrichter bes Gultaus gur Bobnung Die= nen gu tonnen. In bem Bwijchenraume und gwifchen ben beiden Pforten fanden fonft Die Binrichtungen ber ju biefem Brede bierber Berufenen ftatt; und in dem nämlichen Raume war es auch, wo nicht nur gur Beit ber Bluthe ber im 6. Rapitel ermannten Jammerlichfeitspolitif ber europäischen Machte, fondern, felbit noch in neuerer Beit unter Dahmud II., Die europäischen Befandten ftunbenlang warten mußten, bis es bem Gultan genehm war, fie gur Mubieng vorzulaffen. Dachdem bier vielleicht eben erft einem migbeliebigen Baicha ober fonftigen Großen ber Ropf abgeichlagen worden, und ber Sugboden noch von dem Blute bes Singerichteten überftromt war, murben häufig bier noch Rechtshandel geschlichtet und Urtheil gesprochen; bann murben bie Saniticharen gefpeift und ibre Lohnung aus großen Gaden tlirrend auf bas Steinpflafter geworfen, und bierauf ward auch ber Gefandten gebacht: fie murben gefreift, und mit Belgen beschenft und bewirthet. Erft nachbem fie fo eine Borftellung von ber Gerechtigfeit und Dilbe, von bem Reich= thum und der Dacht bes Padifchah, oder mit anderen Borten von einem achten Turfenregimente und "ber tiefen Berachtung gegen bie Chriftenbunde"

und gegen bie Chriftenmachte erhalten hatten, murben fie in ben zweiten Gof und durch bas Thor ber Gludfeligfeit (Babi Gaabet), in ben britten Sof und bort in einen halbdunteln Riost por bas Untlig bes Grofturfen gelaffen. Der Gefandte murbe von zwei Rapidichi-Bafchie oder Ober-Thurftebern geführt, Die ihm die Urme festbielten und ju tiefen Berbeugungen amangen. Die Gefandten richteten ibre Reden an ben Großberen, bem jeboch nur einige wenige Worte überfest wurden, und fobann burften fie ibre Beichente überreichen. Ge. Sobeit gaben bem Begier einen Bint, irgend etwas gu fagen, und bamit mar die Sache ju Ende. Go ober boch mit wenig gean-Derten Formen bestanden die Audiengen fort bis gum Jahre 1826 ober eigentlich erft bis nach ber Demuthigung ber Pforte burch Rugland in ben Jahren 1828 und 1829. In ber That, Dichts charafterifirt beffer bie Erniedriaungen, au benen fich die europäischen Dachte (mit Ausnahme Ruflands) ben Turfen aegenüber berabgewurdigt baben! 3m britten Gofe befindet fich ber eigentliche Bobnfis bes Gultane nebft bem Barem ober ben Wohnungen feiner Frauen. Der zweite Gof enthalt unter anderen Gebauben auch ben von Soliman II. erbauten Divan mit 2 Galen, in beren einem früher haufig die Divans- ober Dinifterberathungen gehalten murben, an benen bann ber Gultan in einer vergitterten Loge Theil nahm. Sonft aber murben und werben, jumal jest, bie Divaneberathungen gewöhnlich im Balafte bes Grofvegiere gehalten. Balaft, jur Beit bes bygantinifchen Reiches bie Bafilite ober Gurie, liegt gwar außerhalb ber genannten brei Bofe, gebort aber nichtsbestoweniger ju bem Complexus bes Meuen Serails und heißt die hohe Pforte. Beil er nun gugleich ben haupteingang jum Serail ober jum großherrlichen Sige bilbet, und bier außer bem turfifchen Cabinet ber Mittelpunft ber bochften Staatsbeborben ift, fo ift es getommen, daß man, ftatt "bas osmanifche Cabinet" ober bie "osmanifche Regierung" fich gewöhnlich bes Ausbruckes bie Pforte ober Die hohe Pforte oder auch bie ottomanische Pforte bedient. Roch ift gu bemerten, dag im britten Gofe auch die (freilich jest nur noch ale Bruchftud vorbandene) oben ermabnte Theodofiusfaule fiebt. Gang in ber Dabe und an ber Beffeite bes Reuen Gerails ftebt die berubmte Co= phientirche (f. G. 100) ober, wie fie feit ihrer Entweihung bei ber Eroberung Conftantinovels (f. G. 129) leider noch immer genannt merben muß, Copbien= moidee. Das Alte Gerail ober Cefi Gerai lieat an ber Stelle bes pormaligen Cavitols, nämlich westwarts vom Reuen Gerail nach bem Innern ber Stadt gu. Es ift von einer boben Mauer umgeben, bat 1/2 Stunde im Umfange und biente fruber ben Frauen und verheiratheten Tochtern ber verftorbenen Gultane jum Aufenthalte; jest bat bier ber Gerastier feinen Git, indem Dahmud II. es fur bas Rriegeminifterium einraumte. Richt zu verwechseln mit biejem Gerail ober Cofi Gerai ift Af Gerai ober ber meife Balaft, ber mebr nach ben 7 Thurmen bin liegt und feine befondere Mertwurdigfeit barbietet. Das unter bem Ramen Schlog ber fieben Thurme befannte Gebaude nimmt den Bintel ein, den die Gud- oder Seefeite ber Stadt mit beren Beftober Landfeite bilbet (f. oben). In die fieben Thurme wurden noch bis gegen Ende bes porigen Sabrbunberte bie Gefandten berjenigen europaifden Machte geworfen, benen die Bforte ben Rrieg anfundigte. Diefes Gebaube machte unter ben Bygantinern ale Ryflopion ben fefteften Buntt ber Stadt an ber Landfeite aus und bilbete ein Funfed (baber es auch Bentappraion genannt marb), mit einem Thurme auf jeber Seite. Spater murben noch 2 Thurme bingugefügt. In einem ber noch vorhandenen Thurme befindet fich ber f. g. Blutbrunnen, in ben feit ber Turtenberricaft bie Ropfe von bier hingerichteten Staatsgefangenen geworfen wurden. Der hippobromus (f. S. 101), jest Atmeiban genannt, befindet fich in der Rabe der Sophienmofchee. Gine Befestigung im Ginne Des neueren Rriegefpftemes hat Die bier in Rebe ftebenbe eigentliche Stadt nicht (Die Borftabte noch viel weniger). 3mar find bie alten, jum Theil breifachen Mauern mit Graben bavor und mit hoben Thurmen noch vorhanden, allein Erdbeben und ber Sahn ber Beit baben tiefe Biffe in biefelben gemacht, fo bag man an manchen Stellen bequem bindurchgeben tann, und Bucherpflangen mit uppigem Bachethum laffen baufig nicht einmal bas Rauerwert erfennen. Denn die Turfen haben die Stadtmauer faft gang fo gelaffen, wie fie ichon gur Beit ber griechischen Raifer mar; ia, ce find felbit die Greichen fruberer Belagerungen nur nothburftig von ihnen ausgebeffert worden. Gegen Gefchut ift die Mauer gar feiner Bertheidigung fabig, und Die erfte feindliche europaische Batterie, Die vor Conftantinopel ericheint, legt fie balb in Trummer. Conftantinopel ift baber wohl ale wichtiger militarijder Bunft, nicht aber ale Feftung ju betrachten. Die Stadtmauer batte vormale mehr Thore ale jest, wo nur noch etwa 28 vorhanden find, indem Die Turten Die übrigen theils vermauert, theile gerftort baben. Wir ermabnen hier nur die bemerkenswerthesten Thore der Landseite, indem gegen diese Seite Mahommed II. 1453 feinen Sauptangriff richtete (vergl. G. 124 ff.). Dicht neben bem Schlog ber 7 Thurme (f. oben), aber vom Marmorameere burch die weitlauftigen Gerbereien getrennt, befindet fich bas Thor ber fieben Thurme ober Jebituli Rapu, welches jur Beit ber griechischen Raifer Boly = ober Driandros (bas Bielmannerthor) bieg, weil bier bei Erbauung ber Landmauer die von der entgegengefesten Meerfeite anfangenden Bauleute gufammengetommen maren. Auf Diefes Thor folgt, vom Marmorameere an nordwarts, tas Silivri-Thor (Gilivri-Rapu), weil von bier ber Beg nach ber oben beidricbenen, am Darmorameere gelegenen Stadt Gilivri Dann folgt bas Dewlani= ober Dewlewi=Thor (nach einem benachbarten Derwischtlofter so benannt), auch wohl Jeni Kapu ober das neue Thor genannt, und hierauf folgt das S. 125, 126, 127 und 128 erwahnte Thor bes beil. Romanus, jest Top Rapu ober Ranonenthor genannt, mit Bejug auf die gegen baffelbe gerichtete, G. 125 beidriebene Riefentanone. Diefes Thor befindet fich ungefahr in der Ditte der Stadtmauer auf Diefer Canbfeite, und es führt von bier der Weg nach dem naben großen Exercierplate Daud Bafcha (wo auch eine Raferne ift), fowie auch nach Morianopel über Afchatalbicha, Indichigis (f. oben) u. f. w. Die übrigen 2 Thore auf ber Lanbfeite find : Ebreni Rapu ober Abrianopeler Thor (weil auch von hier aus ein Weg nach Abrianopel führt) und Egri Rapu ober bas frumme Thor (von feiner Lage unweit bes Bintels, ben Die Landfeite mit Bafenfeite ober mit ber am Golbenen Gorn liegenden Stadtfeite bilbet). Das bier in Rede Rebende eigentliche Conftantinopel ift jest in 46 Ctabtviertel (Da= halles) eingetheilt, von benen wir nur bas, Die augerfte Dordweftipipe ber Stadt einnehmende und vormale bas f. g. Bladernenichlog (von ben legten bygan= tinischen Raisern bewohnt) enthaltende Judenviertel und das daneben am Bolbenen Sorn liegende Griechenviertel ermahnen. Das Griechenviertel, welches der Borftadt Raffim Baicha (f. unten) gegenüber liegt, wird wegen des ebemals bier befindlichen Leuchtthurms oder Fanals Fanar genannt und ift meift von Rachtommen berjenigen Griechen bewohnt, Die fich nicht bamit begnugten, ihre Schape ju vergraben (f. G. 125), fondern fogar auch, mabrend ber eble Conftantin Balaologus bas Romanusthor mit Aufopferung feines Lebens vertheibigte, Die Turfen burch bas Fanalthor (f. unten: G. 127 fteht leider ber Drudfehler Ranalthor oder Thor des Ranale) in die Stadt einließen. Diefen feigen Berrath belobnte Dobammed II. badurch, bag er ihnen

bas genannte Stadtviertel einraumte. Sier wohnen meift febr reiche griechische Kamilien, aus benen fruber die Sofpodare ber Molbau und Balachei gemablt murben, und ju benen gegenwärtig noch bie Dragomane ober Dolmeticher ber Bforte geboren. Bier befinden fich bie griechijche Sauptfirche und ber Palaft bes Patriarchen. Die, Diefes Stadtviertel bewohnenden Griechen merben, mit Beziehung auf ben Ramen beffelben, gewöhnlich ober im Allgemeinen & ana rioten genannt. Die brei Bafenthore, Die in bae Ctabtviertel Fanar fubren, find; bas Fanalthor (auch Fenerthor genannt, d. i. Leuchtthurmtbor: et liegt am nachften nach ber oben ermabnten, uber bas Goldene Gorn führenden Brude gu), bas Beterethor und bas Jenithor (neue Thor). ben Borftadten Conftantinopele liegt nur eine einzige unmittelbar neben ber Ctabt, namlich Ginb, welches feinen Damen nach bem G. 126 ermabnten angeblichen mabomedanischen Martprer führt, Die a. a. D. ebenfalle ermabnte Moidee enthalt, an der Stadtfeite des Golbenen Sorne, ber jenseitigen Borftadt Chastoi gerade gegenüber, liegt und von dem Judenviertel (f. oben) nur durch die Stadtmauer getrennt ift. Ge find bier mebrere Balafte von Gul-Die folgenden 8 Borftabte liegen fammtlich auf ber Rordfeite bes taninnen. Die Borftadt Galata liegt am Gingange jum golbenen Golbenen Borne. horn, dem Neuen Scrail (f. oben) theile gerade, theile ichrag gegenüber. Daß fie meift von den Genuefern angelegt murbe (benn ber Drf felbft, wenn auch nur flein, bestand ichon vor ibrer Beit und batte ben Ramen nach einem gemiffen Galatius erhalten), die bier feit dem 13. Jahrhundert feften guß fagten und auch nach der Groberung durch die Turfen ihren Wohnfit bier bebielten, haben wir ichon im 5. und 6. Rapitel gefeben. Balata, jest größtentheils von Abtommlingen Diefer Gennefen und anderer vormaliger italienifder Coloniften, untermischt mit Griechen, Turten ac. bewohnt, bat'eine Deile im Umfange, ift bon einer Mauer umgeben, Die 12 Thore bat, und enthalt viele Moicheen und Raufladen, ein turfijches Rlofter mit bem Grabe Bonnevale und Die Gitabelle Chriftnethurm, von Andronifos erbaut, mit einem 140 &. boben, von den Genuefern 1348 errichteten Thurme, den die Turfen Bujut Rule nennen, der aber befannter unter dem Ramen Thurm von Galata ift. ftadt Bera (d. i. die Jenseitige) liegt an der Dordfeite von Galata, und auf ben bier befindlichen Sugeln über 1 St. weit ausgebreitet, ift ber Binterfit der europäischen Befandten und ihres durch europäische Reifende baufig vermehrten Gefolges; hier ift überhaupt meift Alles mehr ober minder auf europaifche Beije eingerichtet, und bier befinden fich auch 4 fatholifche Rirchen (beren in ber Stadt feine fein barf), nebft bem Bobnfit eines fatbolifchen Erzbifchofe. Ge find in Bera gablreiche Wein- und Raffeebaufer, fowie Bafthofe nach europäischer Urt; und den Turten bietet Diefe Borftadt ein eigenthumliches Intereffe bar, ba bier qualeich ber großberrliche Sunteftall ober ber Stall ber Jagdhunde bes Gultans fich befindet. Die Borftatt St. Dimitri liegt nordwarte und in der Rabe von Berg, ift ber Sauptfig ber Juden von der Raraiten = Gefte, aber auch von Griechen und vielem ichlechten Gefindel bewohnt und enthalt außer der griechischen Rirche bes St. Demetrius gablreiche Spielbaufer, Schenken und Bordelle. Zwijchen bier und ber von Baktichefoi (f. oben) tommenden Wafferleitung ift das Befthospital. An der Beftfeite ber Borftabt Bera liegt Riali Baicha mit bem am Golbenen Gorn gelegenen großen Geearsenal oder Terfaneh; und daran folieft fich Raffim Baicha, nach bem hintergrunde des Golbenen Gorns ju und bem griechischen Stattviertel Fanar (f. oben) gegenüber gelegen, mit dem Abmiralitategebaude ober Serail bes Rapudan Bafcha, bem Bagno, ben Schiffemerften, Marinetafernen, Wohnungen fur Stlaven und Sandwerfer und vielen turfifden Grabmalern

(barunter basjenige Deitfabe's, ber, nachbem feine Mutter mabrent ber Schwangericaft geftorben, im Grabe geboren und lebendig bemfelben entnom-men worden fein foll). Die Borftabt Chastoi ober Rhastoi, mit zahlreichen Juben, giebt fich von Raffim Baida nordwestwarts am Golbenen Sorn binauf, und liegt ber Borftadt Gjub (f. oben) gegenüber. Gine Abtheilung von Chastoi bilbet Biri Baidi, meift von Armeniern, Griechen und Juden bewohnt und bie neue Mörfergieberei, die Ingenieurschule und eine griechische Kirche der St. Baraftene enthaltend. Neben Galata und dem f. g. Madchenthurme (f. unter Rleinafien und Cfutari) gegenüber liegt Tophana (b. i. Ranonenniederlage), mit der großen Landartillerie=Raferne, zwei den außeren Safen bedenden Batte= rien, einem Beughaufe, einer Studgiegerei (boch ift bas jegige Bebaude nicht mebr bas alte, welches Mobammed II. aus einer driftlichen Rirche und Rlofter Dazu einrichten lieg) u. f. w. Daneben liegt, bem Bosporus binaufwarts, Rondutti oder Bendutlu, mit mehreren Dofcheen, großem Bagar, bem f. g. Delonengarten und einem großberrlichen Luftichloffe. Auf Fondutli folgen ben Bosporus hinaufwarts, nach bem Schwarzen Deere gu, Dolma Bagbtichi, bann Beidittaid und bie übrigen, bereits oben beidriebenen Ortichaften; Kondutli gerade gegenüber liegt am fenseitigen Bosporus-Geftabe Cfutari, Die afiatifche

Borftadt Conftantinopele; und biefe führt une nun nach

Rleinafien. Diefe auf 100 bis 120 Meilen aus Borderafien vorfpringende, ben weftlichften Theil von Ufien überhaupt bilbende, 70 bis 80 Deilen breite und Deutschland an Flacheninbalt übertreffende Salbinsel wird im Nor-den vom Schwarzen Meere und im Süden vom Mittellandischen Meere begrengt und ift im Beften von Thragien ober Rumelien (f. ben vor. Abichnitt) burch' ben Bosporus, bas Marmorameer und ben Bellefpont ober bie Darbanellen (f. ben vor. Abichnitt und G. 3) und von Macedonieft und Theffalien (f. 4 und 5), fowie von bem an ber Gubfeite von Theffalien liegenden Ronigreiche Griechenland burch bas Megeifche Deer (f. S. 26) getrennt. Rleinaffen wird der gangen gange nach bon dem Lauruegebirge burchzogen, welches fich von bem Urmenifchen Gebirge abzweigt, gang und gar ber afiatifden Turfei angebort und bie fleinafiatifche Galbinfel in zwei Retten burchzieht, von benen die nordliche, furgere ber Untitaurus (mit dem 12,309 F. hoben Urdichifch oder Argaus) und die fudliche, bis gum Megeifchen Meere fich bingiebende Rette ber Taurus im engeren Ginne (mit bem 9000 &. boben Domauntag) genannt wird. Beibe Retten verafteln fich vielfach und maden ben größten Theil Rleinafiens ju einer Sochebene, welche baufig burr und baumlos ift, jedoch gute Beiden enthalt und ba, wo Bemafferung vorbanden, außerft fruchtbar ift. Im Gebirgelande ift Reichthum an Broduften, von benen wir nur die viel Rug- und Schiffbaubolg enthaltenben Waldungen, Die angorifden Biegen und Die fettichmangigen Schafe nennen Der Ruftenftrich ift uppig fruchtbar und im Weften und Rorden giem= lich gut angebaut, wenigstens jo gut, wie es unter ber Turfenberrichaft moglich ift. Folgende Flüsse geboren zu Kleinasien: der Cydnus, jest Karasu, der auf dem Caurus entspringt und bei Tarsus (s. unten) in das Mittellän= bifche Deer fallt; ber Mander (jest Maenbre oder Bujut Mender), ber am Taurus entipringt und fublich von Smprna, ber Infel Batmos gegenüber, in bas Megeifche Meer fich ergießt; ber Bermus (jest Garabat, auch Robos genannt), ber vom Taurus fommt, erft fubweftlich, bann weftlich flieft, burch ben im Alterthum berühmten Battolus verftarft wird, und fich endlich in ben Smprnaer Bufen bes Megeischen Meeres ergießt; ber Safaria (im Alterthum Sangarius ober Sangaris), ber in ber Wegend von Angora (f. unten) auf einem Seitenzweige bes Caurusgebirges entsteht und nach vielen

Rrummungen in's Schwarze Deer) und zwar öftlich und 20 DR. vom nordlichen Gingange jum Bosporus) fich ergießt; ber Salps (jest Rifil=3rmat), ber feine Quellen theils auf bem Taurus, theils auf bem Untitaurus bat und nach einem febr gefrummten Laufe von 130 Deilen in bas Schwarze Deer mundet (und zwar öftlich und 10 DR. von Ginope), und endlich ber Seichit= Srmat, ber auf bem Untitaurus entipringt, erft nordweftlich, denn nordoftlich fließt und öftlich und 20 D. von ber Munbung bes vorigen in bas Schwarze Deer fich ergießt. — Bas die Bevolterung betrifft, fo lagt fich deren Babl gwar nicht genau bestimmen, jedoch ichatt man fie auf 6 Mill. E. Außerdem lagt fich nur noch fo viel darüber fagen, daß die Turten in Rleinaffen verhaltnigmäßig am gablreichften unter allen Provingen bes turfifden Reiches find. Uebrigens find bie im Sandel und Runftfleife thatigen Griechen bier gleichfalls gabireich, ebenjo die Armenier. Die ben Turfen fammverwandten Turimanen durchziehen ale Domaben Die fleinafiatifchen Beibebiftritte. -Bis jum 4. Jahrh. nach Chr. mar ber Rame Rleinafien burchaus nicht gebrauchlich, fondern diefe Salbinfel murde folechthin Ufien genannt. Aus bem griechischen Borte fur Morgen ober Often murbe ber Rame Ratolien (namlich um Rleinafien zu bezeichnen) gebildet, und ebenfo tam auch der turtifche Rame Anadoli auf, ber übrigens nur ben größeren weftlichen und nordlichen Theil Rleinafiene bezeichnet. Auch pflegt man in ber europaischen Sanbelswelt ben betannten Ausbrud Levante baufig im engeren Ginne auf Rleinafien anguwenden. - Rach turfifcher Abminiftrativ-Gintheilung gerfallt Rleinafien in 8 Ejalets oder Statthalterichaften. Es find bies bie G. 20 aufgeführten Gjalets Daftamuni, Rhuadavendiguiar, Apdin, Daraman, Abana, Bogog, Sivas uud Tharabegun. Mußerdem geboren die fleinafiatifchen Infeln des Gjalets Diigair (f. S. 20) hierher. Da jedoch meder Blan in Diefer Administrativ = Gintheis lung liegt, noch diefelbe eine praftifche Bedeutung hat, fo wollen wir uns an fie, namentlich auch mit Beziehung auf die Unterabtheilungen in Livas und Ragas, nicht binden, jumal auch Rleinaffen nie eine gemeinsame Sauptftabt Bielmehr gerfiel es icon im boberen Alterthum in eine Denge gebabt bat. fleiner Staaten und Landichaften, von benen wir bier nur Epbien, Bbrygien, Bithynien, Galatien und Pontus nennen wollen, um auf bas hiftorifche Intereffe, welches fie großentheils barbieten, aufmertfam gu machen. Muf eine geschichtliche Darftellung berfelben tonnen wir uns freilich, aus Dangel an Raum, nicht einlaffen, boch wollen wir in der nachstehenden Topographie die alten fleinafiatischen Landschaften möglichft berudfichtigen und ju biefem Ende burch Gedantenftriche ober auf andere abnliche Weise von einander untericeiben. - Bir beginnen mit 1. bem alten Bithnien, wo uns gunachft intereffirt die oben, am Schluffe von Rumelien, als Conftantinopel's afiatifche Borftadt icon beilaufig ermabnte Stadt Clutari (Scutari), auch Estiudar und im Alterthum Chryfopolis, mit 60,000 E., Seiden- und Baumwollwebereien, lebhaftem Sandel (icon vermoge der mit Gutern fur Conftantinopel bier eintreffenden afiat. Raravanen), vielen Balaften, Dofcheen und Bagars und ben meiften Familiengrabern ber in Conftantinopel mohnenben reichen Turten, Die es vorziehen, auf ber afiatifchen Seite begraben gu werben, theils weil fie Ufien ale ihre eigentliche Beimath betrachten, theils in Folge einer alten Sage von bem bevorftebenben Untergange ibres Reiches in Europa. Stutari liegt an der Offfeite des Bosporus, ben (unter Rumelien befdriebenen) Borftadten Bondufli, Tophana und Galata gerade, und bem Reuen Serail (f. oben unter Conftantinopel) etwas ichrag gegenüber. Rad ber Serailfpipe ju, aber in ber Dabe von Stutari, erhebt fich im Bosporus auf einem ifolirten Felfen ein 74 F. bober Thurm, von den Turten

Ristulleffi ober Ristalefi genannt, was fo viel wie Dabchenthurm be-Durch eine feltsame Berwechselung bat man ihn falfdlich auch wohl Leanberethurm genannt. Gleichwie am europaifchen Geftabe bee Bosporus von den Borftabten Galata, Tophana und Fondufli binauf nach Therapia und Bujutbere, giebt fich auch lange bem afiatifchen Geftade von Stutari binaufmarte eine Reibe fleiner und großerer Ortichaften, Gaufergruppen, Garten u. f. w. Dicht binter Stutari (namlich auf beffen Offfeite) erhebt fich ber Berg Bugurlu, mit herrlicher Ausficht über Conftantinopel und mit bem Dorfe Bugurlutoi am guge bes Berges. Un ber Rordfeite von Stutari und am Bosporus liegt gunachft Rusghundichit (Dolma Baghtichi auf europ. Geite gegenüber); bann folgt Stawros (Befchiftafch gegenüber), bann Beglerbeg mit Tichamlibica (bem großherrlichen Luftichloffe Tichiraghan gegenuber), bann Tichen bichelli=Roi (Drtatoi auf europ. Geite gegenuber), bann Banitoi (Arnauttoi auf europ. Geite gegenüber) und bierauf bas jum Befestigungeinfteme bes Bosporus geborende und Rumili Siffar (auf europ. Seite) gegenüber liegende Fort Anadoli Siffar, welches nordlich und 1 D. von Stutari entfernt liegt, und jugleich an einem, in ben Bosporus munbenben Ruftenfluffe, ber ben Ramen Gut Gui ober Guffe Baffer führt. Run folgt nordwarts junachft Ranlibicha (Balta Liman auf europ. Seite gerade gegenuber), bann Ifchibutti (Stenia auf europ. Seite gegenüber), bann Gul= taniab ober Gultania, mit einem Lufichloffe bes Gultane, und bierauf Suntiar Cteleffi ober Suntiar Isteleffi, welches Therapia (auf europ. Geite) gerade gegenüber und an ber Mundung eines, bas Gultanethal genann= ten Ruftenflugdens liegt, ein Dorf und bejuchter Vergnugungeort und gefchicht= lich mertwurdig burch ben 1833 gwifchen Rugland und ber Bforte bier abgeichloffenen Alliangvertrag ift, ber bei jedem Ungriffe bem Gultan bie verlangte ruffifche Gulfe verhieß und erft 1841 ablief. Much landeten bie ichon bamals bem Gultan jum Schupe wider die Egyter (unter 3brabim Bajcha) gefendeten ruffischen Aruppen bei Guntiar Stelesfi. Nordwarts von bier und Bujutdere ge-genüber liegt der Riesenberg oder Jorus-Dagh, übrigens nur 500 fuß hoch, mit bem f. g. Bette bes Gertules, bei ben Turfen unter bem Na-men Josua's Grab bekannt. Dicht baneben liegen die zur Bosporus-Befestigung geborende Jufcha Batterie und Dabfchiar Raleffi ober Dab= fciar Burnu, auch Dabichiar Sabia genannt (fchrag gegenüber auf europ. Seite liegt bie Befestigung Telli Sabia). Dann folgt nordwarte und nicht weit von bier bas Fort Anadoli Ravat (bem europ, Fort Rumili Ravat fdrag gegenüber), nebft bem etwas norblicher liegenben f. g. Genuefifden Schloffe. Bwifden bier und bem Schwarzen Deere liegen bann nach ber Reihe Die Forte Rilburnn (Bujut-Liman auf europ. Seite gegenüber), Boiras (bem europ. Fort Raribbiche gegenüber) und Anaboli Fener oder Anaboli Fa= narati, letteres ber europ. Batterie Rumili Fener gegenüber und bemnach ebenfalls am Gingange jum Bosporus. Bu dem Bertheidigungefpfteme von Anadoli Gener gebort auch bas öftlich und 1/2 DR. von bier am Schwarzen Meere gelegene Fort Rivas. Bwijchen Unaboli Fener und Rivas liegt ber fleine Ort Rabatos, an ber Mundung eines gleichnamigen Ruftenflugdens ins Landeinwarts von Guntiar Steleffi und an bem bort ge-Schwarze Meer. nannten Glugden Gultanethal liegt bas Dorf At Baba, und bicht baneben, in einem anmuthigen Thale, bas Dorf Sataberi ober Getebere, wo ausgezeichnete Ririchen und Raftanien machjen, und ein ftart besuchter Gefundbrunnen fich befindet. Gublich und taum 1/2 D. von Cfutari liegt, an ber außerften Bosporus-Mundung in bas Marmorameer und dem Schloffe ber 7 Thurme (ju ber eigentlichen Stadt Conftantinopel gehörig) gegenüber, bas Dorf Rabifoi,

welches an fich nur geringfügig, aber baburd mertwurdig ift, weil bier fruber Die im Alterthum und auch noch ipater berühmte Statt Chalcedon lag. Chalcebon, icon 675 v. Chr. von ten Degarenjern (bamale unter bem Ramen Broteraftis) angelegt, batte bobe Mauern und viele Tempel thefondere bes Apollo, beffen Dienft und Dratel bierber aus Megara gefommen und beffen Bild auf ben iconen Dlungen von Chalcedon geprägt mar) und mar unter ben byzantinifchen Raifern Die Sauptftadt ber Proving Pontica Prima. 3m 3. 451 nach Chr. murbe bier bas vierte ofumenifde Concilium unter bem Borfite bes Raifers Marcianus gehalten, mo bie Glaubensformeln ber Concilien gu Ricaa und Conftantinopel wiederholt beftatigt murben. Ale Die Demanen in Rleinafien bie jum Bosporus vordrangen, gerftorten fie Chalcedon ganglich. Subiudoftwarts von Cfutari licgen im Marmoramecre, neben ber fleinafiatifchen Rufte und der Gudfeite Conftantinopele fdrag gegenüber, die fruchtbaren und bodft reigenden Bringen-Infeln (ober Demonejoi, auch Damoneffi), 9 an ber Babl, mit Dorfern, Garten, gandbaufern, Rloftern und 10,000 G. Die 3 D. im Umfange baltenbe Sauptinfel ift Brintipo, mit bem gleichnamigen Orte und reich an Eppreffen, Platauen, Olivenbaumen, Weinstoden, Terpentinbaumen 2c. Die übrigen, meift weit fleineren 8 Infeln find: Broti ober Brote (Die nordlichfte: fie biente unter ben brantinifden Raifern baufig ale Berbannungeort), Ralfi ober Chalfi (bie nadiftgrogte nach Printipo, mit langft eingegangenen Rupfergruben), Untigonia (folgt in ber Große auf Ralfi), Die Ranincheninfel (an ber Offeite von Brintipo), Dianbro (bie fublichfte), Blata, Aria und Bitta. Den Pringeninfeln gegenüber liegen auf dem kleinasiatischen Gestade des Marmorameeres und in südösklicher Richtung von Stutari Die fleinen Derter Rartal und Bentit (im Alterthum Bantichium) und noch weiter fuboftwarte ber ebenfalle fleine Ort Gebife oder Diche mifa (im Alterthum En biffa), ber Bannibal's Grabbugel enthalten foll. Un dem, vom Marmorameere tief in Die fleinaftatifche Rufte eindringenden Meerbufen von 3emit oder Meerbufen von Rifomedien (Astacenus Sinus) liegt nicomedia (Ditomedien), jest 36 mid oder 36nifmib, Stadt und Gip eines griedischen Metropoliten, mit mehreren Rirchen (beren eine noch aus ber Beit bee alten Rifomediene bergurubren icheint), vielen Beinbergen und Garten, Safen, Sandel und 4000 (nach anderen Angaben 20,000) G. Außerdem liegen an bem nifomedifden Meerbufen namentlich bie Stadte Raranuffal (im Alterthum Dibia oder Aftafus), Berfet (im Alterthum Bronectus) und Angori (nicht mit Angora zu verwechseln). Angori liegt fubfudoftlich und 3 D. von ber Bringeninfel Brinfipo (f. oben), und etwas uber 6 D. in ber nämlichen Richtung von Stutari; und westwarts von Angort liegt, am Marmorameere, Das Borgebirge Bosburun, auch Gis-Borgebirge ober Rap Gbiaccio, im Alterthum Bofidonium genannt. Gegenüber liegt im Marmorameere Die fcmale und etwa 1 DR. lange Infel Ralolimni, im Alterthum Besbicus genannt und ben Drt Bagnites entbaltend. Das Borgebirge Bosburun liegt am Gingange jum Meerbufen von Modania (Cianus Sinus) und baran liegen namentlich folgende Derter: Modania ober Du= bania, auch Dundania (im Alterthum Apamea ober Dorlea), Stadt mit Safen, Sandel und 20,000 G.; Armubli (an ber Rorbfeite des Decrbufens), Remlit oder Dichemlod (jest unansebnlicher Drt, am hintergrunde bee Deerbufens von Modania, aber im Alterthum bedeutende Stadt und wichtiger Stapels plat, damale Rios oder Gbio, auch Brufias nach bem bitbyn. Konige Prufias, bem Biebererbauer ber Stadt, genannt) und Tusla (zwijchen Remlit und Modania, an der Gudofffeite bes Meerbufens). Gudoftlich und 11/2 Dt. von Tusta liegt, am Ratirli=Gebirge (einem Austaufer des Saurus), Ratirli ober

Raterli, Stadt mit 4000 E. Gin anderer, ebenfalle Ratirli oder auch Caterli genannter fleinerer Ort liegt swiften Armubli und dem Gisvorgebirge (f. oben). Weftlich und 41/, D. von Modania mundet, ber oben ermabnten Infel Ralolimni gegenüber, ins Darmorameer Der Rhundacus (jest Edrenos-(u), der bier vormale die Grenze zwijchen Bithynien und Dyfien bildete, auf einem Seitenzweige des Tourus entipringt und durch ben Apollonia-See flieft, welcher ebenfalle Die Grenge gegen Dofien bilbete, aber gang gu Bithynien geborte, obwohl die Stadt Apollonia auf mpfifchem Gebiete lag. Un ber Mordseite Diejes Gee's liegt Apollonia, spater auch Abellionte, jest Abliond genannt und gu einem unbedeutenben Orte berabgefunten. Daneben liegt ber ebenfalls nur unbedeutende Ort Rara- Mgatich; und am rechten oder öftlichen Ufer Des Dibundacus liegen Die Derter Estele und Eregli. Gudwarts vom hintergrunde bes Meerbufens von Modania (f. oben) und fublich und 15 Dr. von Stutari liegt am nordlichen gufe bes jum Domangebirge geborenden Unadoli= Dagh (einft Dlymp genannt) Bruffa oder Brufa (im Alterthum Brufa), Stadt in febr fruchtbarer und angenehmer Begend, Gip eines turtifchen Statthaltere, eines griechischen Detropoliten und eines armeniichen Ergbischofe, mit 50,000 G., 132 Dofcheen (von benen einige burch ibre Bracht fich auszeichnen), 1 armenischer und 3 griechischen Rirchen, 4 Spnagogen, einem Raftelle mit faiferlichem Balafte, ben Grabmalern ber 6 erften osmanischen Sultane, gabireichen und iconen Raravanjerais, Fabrifen in Geide, Teppi= den, Muffelinen, Gold- und Gilberftoff u. f. m., lebhaftem Raravanenhandel zwischen Sprien und Conftantinopel (fogar mit Gis vom naben Bebirge) und berühmten warmen Mineralbadern von Jenni= und Esti=Kapliza (Neu= und Alt=Rapliga). Die feemarts beforderten Sandelsmaaren Bruffa's werden uber Mtodania (f. oben) ein= und ausgeführt. Bruffa murde von Sannibal, als er (von 189 bis 183 vor Chr.) Gaftfreund bei bem Ronige Brufias von Bithonien mar, erbaut. Bon 1326 bis 1361 nach Chr. mar Bruffa Die Refideng ber osmanischen Gultane. Nordoftlich und 8 Dt. von Bruffa liegt Nicaa, jest Isnit, Stadt am gleichnamigen Gee, fuboftlich und 12 Dt. von Ctutari, ift geichichtlich berühmt durch die Rirchenversammlung vom Jahre 325 und noch reich an Ueberreften von Brachtbauten aus bem alterthum, bat aber nur noch 4000 G., welche Seidenhandel treiben. Beraclea, jest Erefli oder Eregri, Stadt am Schwarzen Deere, oftnordoftlich und 28 DR. von Cfutari, mit Safen, Schiffewerften, Golzbandel, Leinweberei, Bachtelnfang und 6000 G. Mordmarts und nicht weit von bier liegt bas im Alterthum Pofibium, jest Cap Rili= moli genannte Borgebirge am Schwarzen Deere. Boli (einft Gabrianopolis), Stadt öftlich und 30 M. von Stutari, mit Leber und Boll- fabrifen und 45,000 C. Moderni ober Roburli, Stadt am Moderni (Rebenfluß des Safaria), mit Schloß und 4000 G. Endlich ift noch die bithynifche Stadt Artemis, unweit bes rechten Sangarius= ober Safaria-Ufers, gu ermabnen, die jest Rhene genannt wird. — 2. Myficu, an der Westiete von Bithynien (Grenzstuß war hier der oben ermahnte Rhyndacus) und an der Nordweftfeite von Phrygien und Lydien, im Morden von dem Marmorameer, und im Beften von dem Bellefpont und dem Megeischen Deere begrengt. Diefe Landichaft gerfiel geographisch in Groß= und Klein=Dinfien oder in den judweft= lichen und nordöftlichen Theil. Beibe Theile machten unter ben driftlichen Rais fern mit Troas gujammen die Broving des Gellesponts (Hellesponti provincia) aus. Unfange und eine geraume Beit bindurch bilbete Doffen ein felbitftanbiges Reich, bis es unter die Berrichaft von Lydien, dann unter die ber Berfer gerieth, und feitdem die politifchen Schicffale ber, übrigen gander Rleinafiens theilte. Bir wenden une junachft von ber bithnnifden Grenze westwarts nach

den Darbanellen gu. Da, wo ber Rhynbacus ben Apollonia - See (f. oben) wieder verlagt, liegt an feinem linten Ufer ber Ort Ulab, und etwas weiter ftromabwarte, wo der Ithyndacus linte ben Guegberle (im Alterthume Raceelus genannt) aufnimmt, liegt ber Ort Dichalibic. Beiter oben liegen am Gusgherle Die Derter Rermafti und Gusgberle. Der lettgenannte Drt liegt fubfudweitlich und 9 DR. von Modania, und weftlich und 3 DR. von bier liegt Dmartoi, fowie fudweftlich und 6 M. von Guegberle Die Stadt Bali= fegri, vormale Miletopolis, an einem Gluffe, melder Balitegriticai beigt, burch ben Balifegri= See flieft und bann bei Rermafti (f. oben) mit bem Gusgherle fich vereinigt. Weftlich und 51/2 DR. von bem Balifegri-Gee ift der Bigba=Gee, im Alterthum Aphnitis genannt. Morblich und 31/2 9R. vom Balifegri=Gee und westlich und 10 DR. von Modania liegt am Marmorameere Banderma (im Alterthum Placia), Stadt mit 4000 E. Richt weit von bier fpringt in's Marmorameer por bie Salbinfel Artati (im Alterthum Chgicus), mit ber gleichnamigen Ctabt und ben Dertern Beramo und Longabe. Un ber Ditfeite Diefer Galbinfel liegen nur 3 unbedeutende fleine Infeln (St. Georg, St. Undreas und Dola); aber an ber Beffeite ber Galbinfel liegt gunachft bie Infel Liman Badja, mit ftartem Beinban und ben Dertern Born (Sauptort), Liman, Alogna und Ustupia. Reben Diefer liegt bie Infel Rabby; gwifchen beiden bas Giland Banapa; an ber Rordwentjeite der Rabby-Infel die Infel Rutali oder Rutalli (mit Beinbau), und nordwarts die Infel Marmara oder Darmora, Die größte im Marmorameere: fie ift 21/2 D. lang und 11/4 DR. breit, wegen ihres Marmore und Weine berühmt, jablt über 4000 G. und enthalt bie Stadt Marmara und 5 andere Ortichaften, auch mehrere jum Theil verfallene griechische Rlofter. warts von der oben ermabnten Salbinfel Artafi liegt am Flugden Sarfius Die fleine Stadt Gogerbichinlit, und fodann folgen, nach ben Darbanellen ju und in größerer oder geringerer Entfernung von ber Rufte bes Marmora= meeres, die Stadte Dimit of a (am Gueimentchai), Bigha ober Bigos (am oben genannten Bigha=See oder Aphnitis), Rurudere, Rarabua (unweit des gleichnamigen Borgebirges am Marmorameere), Rurebichi und Tichartat (unweit bes Mordeinganges ju ben Darbanellen und ber unter Rumelien beschriebenen Stadt Gallipoli gegenüber). Gudwarts und nicht weit von Ifchartat liegt, an ben Darbanellen, bas Stadtchen Lamfati (im Alterthum Lamfacus), und noch weiter fublich die ebenfalls fleine Stadt Burghas. Bon den bereits unter Rumelien naber beschriebenen fog. Alten Dardanellenichlöffern, bie an ber ichmalften Stelle bes Bellefponte liegen, gebort hierher Bogas Siffar (jugleich eine Stadt mit 4000 E.) ober eigentlich Gultan Ralefin, mit 84 Ranonen befest und bem europ. Dardanellenichloffe Rilid Bahr gegenüber liegend. Nordwarts und nicht weit von bier liegen am Bellefpont bie Ruinen von Abndos (vergl. Geftos unter Rumelien). Bon ben f. g. Reuen Darbanellenichloffern an ber Belleipont-Mundung ins Aegeische Deer (f. unter Rumelien) gebort hierber Rum Kaleffy, mit 146 Ranonen armirt. Daneben liegt am Aegeischen Deere Cap Benifder, mit bem Dorfe Benifchertoi, im Alterthum Gigeum genannt. Sublich und 11/2 Dt. von bier liegt am Megeischen Meere Cap Troja, und landeinmarte und 11/2 DR. von bier ftand bei bem jegigen Dorfe Bunar= bajdi (welches jubjudoftlich und 2 Dt. von bem eben ermahnten Dardanellenfoloffe Rum Raleffy liegt) einft bas, mahricheinlich um 1184 vor Chr. gerftorte Troig ober 3lion. Troja mar Die Sauptftadt von Troas, welches etwa gegen 1400 por Chr. burch eingewanderte Thragier entftanden mar, feitbem, wenn auch fpater nur als Landichaft Diefes Damens, ben in biefiger Gegend gelegenen westlichften Theil Doffens begriff und namentlich auch noch Alegandria Troas enthielt, eine erft nach Alegandere bes Großen Tobe gegrundete Stadt, Die aber jest ebenfalls langft in Trummern liegt, Die fich in dem elenden Dorfe Esti Stambul taum noch erhalten haben. Dieses Esti Stambul liegt südsüdwestlich und  $2^1/_2$  M. von Bunarbaschi (wo Aroja lag: f. oben), fast unmittelbar am Aegeischen Deere; so daß man bier, west-warts und etwas nach Rorden hinblidend, die nur 1 M. entfernte Insel Tenedos vor fich bat. Die Infel Tenedos (etwa 11/2 DR. lang und 1/2 DR. breit, reich an vortrefflichem Mustatweine und 5000 G., theile Griechen, theile Turten, gablend, von benen ungefahr 2000 in ber gleichnam. Gptft. wohnen und ziemlich lebhaften Sandel treiben) liegt bemnach in judjudweftlicher Richtung und 3 DR. von bem Darbanellenichloffe Rum Raleffn ober ber Darbanellen-Dundung entfernt, und an ihrer Seite befindet nich die geraumige und in neuefter Beit baufig ermabnte Befita : Bai. Bu bemerten ift noch, bag Die Turfen Die Infel Tenedos Bosbicha ober Bogbicha Abnaffi nennen. Morblich und etwas über 1 D. von Tenebos liegen Die fleinen Raninchen= Infeln ober Tasichan Abaffi, im Alterthum Laguffae genannt. Dorböftlich und 21/2 DR. von Bunarbafchi (wo Troja ftand) und öftlich und 3 DR. von Rum Raleffp (an ber Darbanellenmundung) liegt ber, jum 3ba = Gebirge (einem Auslaufer bee Saurus) gehörende fichtenreiche Berg 3ba (ber alfo naturlich nicht mit bem gleichnam. Berge auf der Infel Greta gu verwechfeln ift). Abramiti, auch Ebremid (im Altertbum Abramyttium und eine Colonie ber Uthenienfer), St. am öftlichen Ende des Abramitifchen Dicerbus fens, fudoftlich und 12 D. von Rum Raleffy oder von der Dardanellenmunbung. 3m Abramitifchen Deerbufen liegen Die Dlustonifi, vormale Geta= tonneft (eine Gruppe von 32 bis 70 fleinen Infeln und Gilanden, Baumwolle und Gudfruchte hervorbringend und meift von Griechen bewohnt), und draußen vor diefem Meerbufen liegt die Infel Lesbos oder Mitulene (Dutilene), jest auch Detelino ober Dibillu genannt. Gie liegt ungefabr auf halbem Wege swiften ber Darbanellenmundung und Smyrna und hat einen Blacheninhalt von 121/2 D. DR. und 40,000 G., gur Balfte Turten und gur Balfte Griechen, welche Lettere bier manche Freiheiten genießen, babei eigene Borfteber und nur gum Dberauffeber einen turt. Uga haben. Die Infel ift gebirgig (Berg Dlymp) und gut bewaldet, auch von vielen Bachen bewaffert, bat ein angenehmes Klima und bringt allerhand nugbare Baume (barunter Delbaume), Kappern, Baumwolle, Südfrüchte u. f. w. hervor. Die Einwohner treiben Bieh = (jedoch meist Schaf= und Ziegen=) Zucht, Fischerei, Schifffahrt, Bandel, Baumwolle und Seidenweberei. Die Gptft. Detelino ober Raftro, an ber Offfeite, ift ber Gip eines griech. Erzbifchofe und hat 7 Rirden, Citabelle, ansehnlichen Banbel und 10,000 G. Unbere Derter ber Infel find Molivo, im Alterthum Det bymno (St. auf ber Nordfeite ber Injel, mit Raftell, 2 Bafen, Bein- und Delbau und 3000 E.), Betra (fl. St. mit Bafen), Giero ober Dero (mit geräumigem hafen und ftarfem Dlivenolhandel, baber von ben Seeleuten gewöhnlich Borto Dliviera ober Dlivenhafen genannt), Ralani ober Ralloni (Safenort), Aferona (vormale Guripus Borrhaus), Sigri, vormale Antiffa (mit hafen), Bata (mit hafen und Gifenwaarenfabrit) und Afaffo (mit Delpflangungen). Bergamus, (Bergamos, Ber= gamon) jest Bergamah oder Bergama, St. am Raifos, nordlich und 10 M. von Emprna und fubfuboftlich und 8 M. von Abramiti, mit 3500 E., mehreren Doicheen, griechischer Rirche und Schule, Baumwoll - und Beinbau, Bandel und gabireichen Alterthumern (Tempel, Amphitheater, Bafferleitung 2c.). Bergamos geborte gleich ben übrigen oben befchriebenen Dertern ju Dipfien; Stadt und Gebiet murben jedoch unter Rrojus mit Ludien vereinigt, famen bann mit dem lydifchen Reiche an Berfien und bierauf an Dacedonien. Rach Alexandere Des Großen Jobe ftiftete Abiletaros, Der macedonifche Statthalter von Bergamus, bas Bergamenifche Reich aus ber Stadt und bem umbergelegenen Gebiete und binterließ baffelbe im Jabre 264 por Chr. feinem Deffen Gumenes 1., ber es durch Eroberungen in Rleinaffen febr ermeiterte. Er ftarb im 3.242, und fein Deffe und Rachfolger Attalus I. nabm guerft ben foniglichen Titel an, beforderte Induftrie, Runfte und Biffenschaften und legte ben Grund ju ber nachmals jo berühmten pergamenischen Bibliothet. Gein Cobn Gumenes II. (198-158 vor Cbr.) rief Dieje Bibliothet eigentlich erft in's Dafein, gab, nachdem die egyptischen Btolemaer die Ausfubr Des Papprus verboten hatten, Unlag gur Erfindung des Bergamentes, war mit ben Romern febr befreundet und erhielt durch fie eine bedeutende Gebieterweiterung. Gein Bruder und Dachfolger Attalus II. (158-138 por Cbr.) war ebenfalls ein Freund der Wiffenschaften und ber Romer, und Attalus III. (138-133) vermachte bei seinem Tode bas Reich den Romern, Die es unter dem Namen Afia propria ju einer romifchen Proving machten, beren Sauptftadt Bergamus feitbem eine geraume Beit bindurch ale Sauptftadt von Rleingfien galt. - 3. Rouien am Megeijchen Deere und an ber Gudicite von Donen, im D. von Lybien und im G. von Rarien begrengt. Es erbielt feinen Ramen von ben Joniern, einem ber 4 griechischen Sauptstamme, welche von bem, gerade gegenüber auf ber jenfeitigen Ditfufte bes Megeifchen Mecres gelegenen Attifa bierber einwanderten und in diefem westafiatischen Ruftenstriche nach und nach 13 Bflangftabte (f. unten bie jum naditen Gedanfenftriche) grundeten, welche fich fpater ju einem Soup = und Trupbundniffe vereinigten und fo ben Jonifden Bund bildeten, ber feine Bufammenfunfte in Banionion, am Berge Dofale bei Ephejus, hatte, wobei auch Spiele (Panionia) gu Ghren des Pojeidon gefeiert wurden. Die jonifden Bftangftadte murden bald blubend durch Sandel, Gewerbfleiß, Runft, Boefie und Biffenichaft; wie benn auch homer, Sippofrates, Thales, Pythagoras, Xenophanes, Anagagoras, Parrhafius, Apelles u. A. aus ihnen ftammten. 3hr Reichthum batte icon Rrofus, ben Beberricher bes angrengen= den Indifden Reiches, ju ihrer Unterwerfung angelodt, aber erft den Berfern gelang es, fie feit 544 vor Cbr. in ibre Abbangigfeit gu bringen. Beffegung ber Berfer burch Alexander ben Großen famen fie unter macedonifche, fpater unter romifche und nach bem Bordringen ber Demanen in Rleinafien unter turfijche Berrichaft. Das Saupt bes Jonifden Bundes mar Milet, im Alterthum eine wichtige Sandeleftadt am Dagnder und an ber Grenge Rariene, fudlich und 13 Dt. von Smprna, Beburteort bes Thales, Des Meichines, ber Mipafia u. a. m., mar berühmt burch ibre Bolle, Schafe, Rleiber te., aber auch berüchtigt durch Schwelgerei. Jest nimmt ibre Stelle Das Balat oder Dorf Balathicha ein. Ephefus mar die eigentliche Sauptftadt von Jonien und lag fublich und 7 Dt. von Emprna, am ichiffbaren Rapftros und nicht weit von beffen Dundung in's Megeifche Meer. Biele Prachtgebaude gierten Die Stadt, aber am berühmteften darunter mar der Dianentempel, ju beffen Bau Rrojus und andere fleinafiatifche Ronige und Stadte beigefteuert hatten. Befanntlich im 3. 356 por Chr. burch Beroftratos in Afche gelegt und fpater aufgebaut, wurde er erft jur Beit Conftantin's bes Großen fur immer gerftort. Bedoch bienen feine Ruinen noch jest Raubern jum Schlupf-Ginige armfelige Gutten bei bem Dorfe 2 jafalut bezeichnen ben Drt, wo einft Ephefus mit feinem prachtigen Dianentempel ftand. Bhotan oder Phocaa, eine ber michtigften Ctadte bes Jonifchen Bundes, wegen ibres ausgebreiteten Sandels und ihrer lebbaften Schifffahrt, am Megeischen Deere

und nicht weit von ber Rordfeite bes Meerbufens von Smprna, nordweftlich und 7 Dt. von Emprna, ift langft von ihrer ehemaligen Große berabgefunten und besteht nur noch fort in Tofia ober Toticha (auch Bopa ober Tag= liari), St. mit Cidatelle, Safen und 4000 G. Die übrigen 10 Stadte des Bundes maren: Briene (jest Camfon Ralefi, zwifden Dilet und Erbefus am Megeischen Meere ber Infel Samos gegenüber), Teos (in ber Dabe ber vor. und ebenfalls am Deere, trieb Geehandel bis nach Cappten), Myoncjos (jest Pfilo und in der Rabe von Teos), Lebedos (in der Rabe von Epbefus und jest nur noch ein armseliger Ort, Lebedigli genannt), Ernthrae (lag auf ber Jonifden Salbinfel, wie die an ber Nordweitseite bes Smyrnaer Meerbufens liegende große Salbinfel im Alterthum genannt marb), Rlago= menae (ebenfalls auf ber Jonifden Salbinfel und jest nur noch in dem Dorfe Relisman vorbanden), Rolophon (bas Rolophonium bat baber feinen Da= men), Muos, Chaltis und Emprua (turfifch 38 mir), St. und Gis eines turfifden Bafca's ober Gouverneurs, am Bintergrunde bes gleichnamigen geraumigen Meerbufens (an beffen Gubfeite, weiter nach vorne bin, ber gur Station fur Die europäischen Rriegoschiffe baufig Dienende Bafen Burla fich befindet), ift Die wichtigite Sanbelsftadt Rleingneus, mit aukerft lebbaftem Musfuhr- und Ginfuhrhandel, enthält etwa 20 Dofcheen, mehrere griechijche, armenifche, tatholifche und felbit protestantifche Rirchen, einen großen Bagar, Raffeebaufer, nach europäischer Urt eingerichtet, und andere europäische Ginrichtungen, und bat 130,000 G., gur Galfte Turfen und gur Galfte aus Griechen, Juben, Armeniern und Europäern bestehend, welche Legiere ben iconften Theil ber fog. Frankenftrage bewohnen und ihre Landhaufer in bem nahen großen und iconen Dorfe Burnabad baben. Beftfudweftlich und 10 Dt. von Emprna liegt auf der eben genannten Jonifden Salbinfel Tichesme (vormale Rafi= ftes) Stadt am Megeischen Deere und der naben Infel Scio (Chios) gegen= über, mit Kaftell und einem Safen, in welchem 1770 die türfische Flotte von ben Ruffen vernichtet wurde. — 4. Lybien; von Myfien (im Norden), Bhrygien (im Dften) und Rarien (im Guden) umgeben und im Weften burch Jonien vom Megeichen Meere getrennt. Dan untericheidet in Endien, welches icon im hoberen Alterthum ein Reich bilbete, brei Regentendnnasticen: die ber Attnaden (bis 35 Jahre vor Troja's Zerftorung), die der herakliden (welche 22 Könige enthielt und bis 720 vor Chr. regierte) und bie ber Mermnaden, deren letter Ronia Rrofus (571-557 vor Cbr.) war. Dit ibm entiate bas lpbifche Reich. und Lydien murbe eine perfifche Satrapie, Die von den Berfern immer als Die wichtigfte angesehen murbe, und beren Saurtftabt Carbes oft Refideng ber perfifchen Konige mar. Nachdem Ludien mit dem übrigen Rleinaffen unter Dacebonien getommen und im 3. 238 v. Chr. bem pergamenischen Reiche (f. oben unter Bergamus) einverleibt worden mar, theilte es feitbem die Chidfale deffelben. Sarbes, einft die prachtige Sauptftadt Ludiens, am Baftolus (Debenfluß bes hermus ober Sarabat), oftnordöftlich und 13 Dt. von Emprna, lag am Tuge des Emolus, auf beffen Gipfel eine fehr fefte Burg fich befand, marb von Samerlan erobert und gerftort, und ihre gablreichen Ruinen liegen umber gerftort in dem nur von wenigen griechischen Familien bewohnten geringen Drte Gart. Gine andere, durch ibre Burpurmebereien berühmte Indijde Stadt war Thuatira, jest Athiffar, Stadt nordoftlich und 12 Dt. von Smyrna, mit Seiden- und Baumwollhandel und 8000 G. Magnefia (jest eigentlich Da= niffa genannt), Stadt unweit bes Sarabat, nordoftlich und 5 M. von Emprna, mit altem Raftell ober festem Schloß (wo feit ber osman. Berrichaft mebrere osmanifche Gultane und Pringen refibirten), vielen Dofcheen, griech. und armen. Rirchen, 3 Synagogen, Baumwollwebereien, Safranbau, Tulpengucht.

und 40,000 G. Beil der jest Bon Dogb genannte Berg, an beffen Bufe Die Stadt liegt, vormale Sipplos ober Cipplus bieg, fo murbe bie Stadt in der Romerzeit auch wohl Dagnefia ad Gipplum genannt, umfie ju untericheiben von einer gleichnamigen Indischen Ctabt, Die, am Daanber gelegen, Dagnefia ad Daandrum genannt wurde und von ben Dagnefiern Theffaliens gegrundet worden war. Diefes Dagnefia ab Maandrum ift Die jegige Ctabt Gufelhiffar, welche fublich und 13 Dt. von jenem Dagnefia ober von Maniffa und fudoftlich und 10 M. von Smprna liegt, farten Baumwollbau und lebhaften Sandel treibt, Gerbereien, Teppich-, Baumwoll- und Seidenwebereien unterbalt und 30,000 E. bat. Tiria oder Tire (im Alterthum Metropolis), Stadt am Rleinen Daander ober Rutichut Meinder, fudoftlich u. 7 DR. von Emprna, mit Dofcheen, Sandel und 20,000 G. Da Tiria nicht nur jum Gjalet Updin (f. S. 20) gebort, fondern auch Sauptort Des Liva Apdin ift, fo wird Diefe Stadt auch wohl im gemeinen Leben Midin ober Andin genannt. Cfalanova eigentlich Rufch - Abafi ober Rubabafi (im Alterthum Reapolis), Stadt am Meerbujen von Stalanova und ber Infel Samos gegenüber, fublich und 8 D. von Smyrna, theilt fich in die griechische und turtifche Stadt, enthalt viele Baber, Mofcheen und einige Rirchen, und bat 20,000 G., welche Sandel mit Bein, Rofinen und Getreibe treiben und Beugfabrifen unterhalten. icheher, im Alterthum Philadelphia, Stadt offlich und 19 Dt. von Smprna, mit mebreren Dofcheen, 4 griechifden Rirden und 8500 G. Philadelphia murbe gur Beit, ale Lydien einen Beftandtheil bes Bergamenifchen Reiches bilbete, im 3. 154 vor Chr. von Attalus II. (f. oben unter Pergamus) erbaut und nach feinem Beinamen Philadelphus benannt, Unter ben griechischen Raifern mar die Stadt ber Sip eines Bijchofe, fpater eines Metropoliten, und murbe 1392 von Bajaget I. (f. G. 118) eingenommen, ber aus Rache wegen ber bartnadigen Bertheidigung von den Knochen ber Erichlagenen eine 1800 &. lange und febr Dide Mauer foll haben errichten laffen. - 5. Phrygien; an Endiene Ditfeite, und auf den übrigen Geiten von Rarien (im G.), Bithynien (im D.) und Galatien und Bifidien (im D. und GD.) umgeben. Anfange den größten Theil vom weftlichen Rleinafien begreifend, murbe es fpater auf biefe Grengen befchranft, bilbete lange Beit ein felbftftanbiges Reich, tam bann unter Die Botmagigleit bes Lydifchen Reiches und theilte feitdem beffen Schicfale. Die Phrygier trieben von den alteften Beiten ber neben ausgezeichneter Biehzucht auch Aderbau und Sandel, und verarbeiteten Die feine ichwarze Bolle ihrer Schafe und ber Seidenhafen fo geschickt, daß ihre gewebten und geftidten Gewander im Alterthum febr berühmt waren. Gierber geboren: Rutahia ober Rutajeb (im Alterthum ale phrygifche Stadt Rotpaon ober Cotyaum), Stadt am Burfat, nordöftlich und 40 D. von Smprna und fudoftlich und 30 DR. von Stutari, mit 50 Dofdeen, 1 griechifden und 4 armenifchen Rirchen, 30 offenttichen Babern, Berfertigung von Meerschaumpfeifentopfen und 60,000 G. bem naben Dorfe Tunichali find ftart befuchte Mineralbader. Auch find berubmte warme Dineralbader in Estischehr, dem alten (ebenfalls phrygischen) Dorplaum, nordweftlich und 5 DR. von Rutabia, wo die Rreugfahrer unter Gottfried von Bouillon 1097 einen Sieg erfampften. Gudlich und 15 DR. von Rothaon ober Rutabia lag am Enfos (einem Rebenfluffe bes Maander), Laobicea (Laodifea), im Alterthum und auch noch fpater eine reiche und icone Stadt Bhrygiens, berühmt durch ibre Bucht von Schafen mit glangend ichwarzer Bolle. 3m 4. und 5. Jahrhundert murben bier Rirchenversammlungen gehalten; a und nachdem die Stadt im 3. 1255 in den Befig ber Gelbichuten gefommen mar, wurde fie 1402 von Samerlan gerftort. Muf ihren Trummern ftebt jest ber unbedeutende Ort Esti Giffar. Nordlich und 2 DR. von bier lag bie ebenfalls

anfebnliche Stadt Coloffae (Roloffa), auf beren Trummern jest ber Bleden Ronos, Chonos ober Sonos fteht. Der Brief Bauli an Die Coloffer ift an Die bamalige Chriftengemeinde in Coloffae gerichtet. Undere phrygifche Stadte waren : Untiodia ab Daandrum (am Ginflug bes Orfinos in ben Daander, unweit ber Grenge von Rarien, fudweftlich und 6 DR. von Laodicea, jest Benifcheber), Apamea, mit dem Beinamen ab Daanbrum (an ber Dunbung bes Maripas in ben Maander, batte guten Wein und Meth, und beift jest Sichefleb, Sierapolis (in ber Dabe von Coloffae, mit Mineralquelle, beift jest Bambuffalefi), Relana (gang in ber Rabe von Avameg ab Daandrum, und jest Sichetheb), Sunnada oder Gpnnas (jest Sandatleb, mit beißen Mineralquellen), Amorion (jest Umurijab ober vielleicht auch Mimali, Stadt mit berühmten Gerbereien und 25,000 G., meift Griechen und Armenier), Philomelion oder Philomelium (jest Bulawadbin, Ctadt um Mtur Giu, über ben bier eine 1080 &. lange Brudeführt, mit Delonenbau), und Brymnefia, jest Rarahiffar, Stadt im Murad Dagb (einem Seitenzweige bes Taurus), fublich und 13 Dt. von Rutabia, mit Citabelle, vielen Doicheen, Bagare, Wollweberei, ftartem Dobnbau, beträchtlichem Sandel und 50,000 G. Bei bem naben Dorfe Riltichit wird ber befte Meerschaum gegraben. - 6. Ga= latien, an Bhrygiens Oftfeite, ungefahr die Mitte ber fleinafiatifchen Salbinfel einnehmend, zwischen Bitbynien (im R.B.), und Lyfaonien (im GD.), und zwischen Bifidien (im GB.), und Barblagonien (im DD.). Galatien bilbete in ber alteren Beit ftets einen Beftandtheil von Bbrngien, bis es, nachdem biefes mit Endien im 3. 238 vor Cbr. unter Die Botmäßigfeit bes pergamenischen Reiches gefommen mar, von Attalus I. (f. oben unter Bergamus) ben feit bem 4. 3ahrhundert vor Chr. bier eingewanderten Gelten ober Galliern eingeraumt wurde, von benen es feinen Damen erhielt. Galatiene Sauptftadt mar Auchra ober Untyra, beutzutage Angora (auch Unguri ober Engfur), Stadt nordoftlich und 30 M. von Rutabia, oftfudoftlich und 50 M. von Stutari und norboftlich und 70 D. von Smyrna, mit Dofcheen, 5 Rirchen, 1 griechischem Rlofter, berühmten Ramelotwebereien, lebhaftem Banbel und 25,000 G., worunter über 5000 Chriften. In der Umgegend findet man die burch ihr langes, feibenartiges Baar fich auszeichnenden Angoragiegen (Die bas befannte Rameelgarn, richtiger Ramelgarn, liefern); boch auch Ragen und Raninchen baben bier jum Theil abnliches langes haar. Sabrlich werden an 500,000 Dtas Biegenhaar ausgeführt, wovon jedoch nur 200,000 (oder ungefahr 500,000 Bfund) gu ber feinften Sorte geboren. Um 20. Juli 1402 erfocht bei Angora Samerlan einen wichtigen Sieg über ben Gultan Bajaget (f. S. 121). Weftlich und 16 Dt. von bier lag am Sangarius (f. oben die Ginleitung gu Rleinaften) die im Alterthum berühmte Stadt Gordinm ober Gordion, wo Alexander ber Große ben Anoten gerbieb. Grater erhielt fie ben Damen Juliopolis; jest ift aber taum noch eine Spur von ihr ju entbeden. Undere galatifche Stabte waren: Beffinus (lag fublich und 51/2 M. von Gordium, ift aber nicht mehr vorhanden) und Abroftola (jubfudweftlich und 9 M. von Angora, jest Sevribiffar genannt und jum Theil von Armeniern bewohnt). - 7. Rarien, am Megeischen und Mittellandischen Meere, ben judweftlichften Ruftenftrich Rleinaftens begreifend, und von Jonien, Lydien und Phrygien (im D.), von Bifibien (im MD.) und Lycien (im ED.) umgeben. Die Rarier ober Rarer geborten gu ben Ureinwohnern Rleinafiens und maren ein mutbiges, friegerisches und unternehmendes Bolt, aber zugleich arge Geerauber. Gie batten Unfangs eigene Berricher, mußten fich jedoch ichon im 12. Jahrhundert vor Chr. der lydiichen Botmäßigfeit unterwerfen. Dann tam Rarien unter perfifche, bierauf unter macedonifche und endlich unter romifche Berrichaft. Sterber geboren: Sali=

tarnaß (Galicarnaffus oder Garlitarnaffos), jest Bodrun oder Bubrun, am Gingange und an ber Dorbfeite bes Deerbufens von Budrun (vormale ber Reramifche genannt), ber Infel Ros gegenüber, fublich und 20 DR. von Smyrna, mit Citadelle, Safen, Bandel und 10,000 E. 3m boberen Alterthum war Salifarnaß die Refideng ber farifden Ronige. Rachdem Die Stadt im 3. 334 por Chr. gerftort und fpater wieder aufgebaut worden mar, verfiel fie ganglich unter ben byzantinifchen Raifern, bie ber Grogmeifter ber Johanniter- ober Rhodenfer-Ritter Bhilibert be Raillac 1414 fie erneuern lieg. Rach Dem Ritter Beter Schlegelhold, ber ben Bau leitete, wurde nun die Stadt Betronion genannt, und daraus ift ber jegige Rame Bobrun entftanden. Un der Gudfeite bes Reramifchen Meerbufens lag, bei dem jegigen Cap Rrio (vormale Triopion), und Salitarnag oder Bodrun gerade gegenüber, Die im Alterthum burch ben uralten Tempel ber Approbite (worin Die nachte Statue Diefer Gottin, von Pragiteles nach ber Phryne gearbeitet, ftand) beruhmte Stadt Rnibos (Anfange Begufa, bei rom. Geographen auch Stadia), nach melder und ihrem Tempel Die Approdite auch Anidia ober Anidigche Gottin bieg. Es find nur noch wenige Trummer von diefer Stadt übrig. Delaffo oder Di= les (im Alterthum Dylafa), Stadt nordoftlich und 6 Dt. von Bobrun, mit Baumwoll- und Tabatebau, Sandel mit Bache und Sonig. - Menteiche ober Denteife (im Alterthum Mondos), Geeftadt mit Safen. Diffuboftlich und 11 DR. von Bodrun und fubfutofilich und 27 DR. von Smyrna liegen, am Meere und ber Infel Othodus gegenüber, die prachtigen Ruinen von Marma: ris oder Marmora (im Alterthum Phystos oder Physcus genannt), und bier befindet fich auch die nach diefer Stadt benannte und feit 1810 baufig erwähnte geräumige Bhoscus - ober Marmariga - Bai. - 8. Lucien (Chtien), an ber fleinafiatifchen Gubfufte und an ber Ditfeite von Rarien. Die aus Ereta berftammenden Lpfier, friegerifch und gur Gee machtig, behaupteten ihre Unabhangigfeit gegen Krofus, murden bagegen von Chrus bezwungen, ber ihnen jedoch die Begunftigung gewährte, daß fie ihre eigenen Ronige ale perfifche Satrapen ober Statthalter behalten burften. Spater fam Apeien unter macedonifche, dann unter rhodenfische und hierauf unter romifche Berrichaft. Byciens Sauptftadt mar Kanthos oder Kantbus, unweit ber Dundung bes gleichnamigen Bluffes in den Deerbufen von Degri, fudoftlich und 32 Dt. von Smprna, jest Gifenide. Degri, pormale Batara, Ctabt am Decrbujen von Megri, Effenide gegenüber, mit Safen und Sandel. - 9. Bamphylien, an ber fleinafiatifchen Gubtufte und an Epciene Oftfeite, im Norben von Bifi-Dien umgeben. Die Bamphplier erhielten ihren Ramen wohl erft von ben Griechen, welche fich um 1180 v. Chr. hier festfesten und mit bem größeren Theil ber Ureinwohner vereinigten: Die übrigen Ureinwohner jogen fich nordwarts in ben Taurus gurud, wo fie ben Damen Bifibier erhielten. Pamphylien, welches fein unabhangiges Reich bildete, fondern icon frub unter fremde Botmäßigfeit tam, enthielt namentlich die Stadte Berge, Atalia, Olbia, Phajelis und Gibe. Berge, jest Rarabiffar, pormale Sauptftadt Bamphpliene, unweit bes Deerbufens von Antalia, an einem, im Alterthum Reftros genannten, Ruftenfluffe, mit Seehafen. Antalia, im Alterthum Attalia ober Atalia, Stadt am gleichnamigen Meerbujen und an der Mundung des Dudenju, fudoftlich und 48 DR. von Smyrna und nordweftlich und 34 Dt. von der Infel Cypern, Gip eines griechischen Ergbischofe, mit Safen, vielen Alterthumern in der Dabe und 3000 G. Die Stadt tommt heutzutage auch wohl unter bem Damen Gatalia vor, und der Deerbufen, an dem fie liegt, bieg im Alterthum der Bamphp= lifche Deerbufen (Pamphilius Sinus) ober auch bas Bhafelifche Deer, nach der pamphylischen Seeftadt Phajelis, welche im 3. 80 vor Chr. von den

Romern unter Servilius Ifauricus im Seerauberfriege gerftort wurde, weil fie ein Sauptfit ber Seerauber war. Side lag ebenfalls am genannten Meerbufen, und Olbia mehr landeinwarte. - 10. Bifibien, an ber Rordfeite Bamphyliens, und auf ben übrigen Seiten von Locien (im SB.), Rarien (im B.) Phrygien (im RD.), Galatien (im R.), Lycaonien (im RD.) und Gilicien, (im CD.) umgeben. Bis ins 4. 3abrb. por Chr. murde Bifibien ale ein Theil von Bamphylien, feitbem aber ftete ale eine Landichaft fur fich, Die übrigens nie eine politifche Gelbftfandigfeit batte) angeseben. Die bemertenswertheften Stadte Pifidiene maren: Luftra (befannt aus ber Apoftelgeschichte, jest Latit, und nordlich und 20 DR. von Untalia gelegen) und Antiodia Pilibiae (jest ein geringes Dorf, Ramens Burdur, nordnordweftlich und 15 Dt. von Mutalia). Gin fleiner öftlicher und gebirgiger Theil von Bifidien murbe Maurien genannt (Die Ginwohner waren Birten und Die gefürchtetften Rauber Rleinafiens; bei ben Turfen fuhrt tiefer Landftrich ben Damen Begicheer) und enthielt: Sfaura, Sauptftadt Ifauriene, mitten im Tauruegebirge, fuboftlich und 12 DR. von Lyftra, murbe im Jahr 73 por Chr. von ben Romern unter Gervilius Ifauricus gerftort, boch frater wieder aufgebant, und führt jest als geringer Ort ben Ramen Gerfi ober Deci Schebri. Um Rufe bes Taurus liegt Siparta (im Alterthum Philomelion ober Philomenium), Stadt weftlich und 27 DR. von Ronia und fublich und 27 DR. von Rutabia, mit 4 griechischen Rirchen und 35,000 G. - 11. Lufaquien ober Lycaonia, an Bifibiens Offeite, im Rorden von Galatien und im Guden von Gilicien begrengt, mit: 3conium, vormalige Sauptftadt Lytaoniens, jest Ronia oder Ronieh genannt, und Gis bes turfifchen Gouverneurs ober Bafcha's von Raramanien (wie Lyfaonien und ein Theil bes angrenzenden Cappadociens genannt wird), in einer iconen und fruchtbaren Cbene, nordweftlich und 25 DR. von Tarius, fudoftlich und 36 M. von Rutabia, judoftlich und 70 M. von Cfutari und bitlich und 70 Dt. von Smprng, mar von 1074 bis Ende des 13. Babrb, Die Refideng ber felbicutifden Gultane, und hat gablreiche Dofcheen, ein ungeheuer großes Derwijchflofter, 1 armenijde und 1 griechifche Rirche, nebft griechijchem Rlofter, Saffiangerberei, Beberei, lebhaftem Sandel und 30,000 E., Sieg ber Egypter über die Turfen am 21. Dec. 1832. Laranda, jest garenba auch Raraman genannt, Stadt am guge bes Taurus, fubjudoftlich und 10 D. von Ronia, mit altem Raftell und 10,000 G. Alficheer ober Affcheber (vielleicht bas alte Sabatra), Stadt nordweftlich und 18 M. von Ronia, mit Teppichweberei, wichtigem Sandel und 48,000 G. 3Ighun ober 31guin (im Alterthum Tiberiopolis), Stadt oftlich und 6 Dt. von Aticheber, mit marmen Babern in ber Rabe ber Stadt und 12,000 G. Bulawaddin, Stadt am Mfur Giu, über ben bier eine 1080 &. lange Brude führt, mit Melonenbau, ift das alte Dinea. Bei bem Dorfe Beiat ift ber Bebirgeraf Juler. Beg= icheer oder Benicheer, Stadt am gleichnamigen Gee, westlich und 13 M. von Ronia, mit 4000 G. Gudlich und 7 Dt. von Iconium ober Ronia lag, am Ruge Des Taurus, Die aus der Apostelgeschichte befannte infaonische Stadt Derbe. -12. Cilicien, an Bamphyliens und Bifibiens Offfeite und den fuboftlichften Ruftenftrich Rleinafiens bis jur fprifchen Grenze begreifend. Dach dem im Ror= ben gelegenen Rappadocien führten über ben Taurus Die Cilicifchen Baffe, jest Ramafanogli und Retich-Siffar genannt. Der gebirgige Theil Des Lanbes wurde bas Raube Cilicien (Cilicia aspera) genannt, wovon wieder nur ein Theil das Eleutherische Cilicien oder das freie Cilicien bieg, weil es von Giliciern bewohnt murde, die fich gegen die Frembherrichaft bier behaupteten. Denn Gilicien bilbete Unfange ein unabhangiges Konigreich, fam aber nach ber Reibe unter affprifche, mebifche, perfifche und macedonifche Oberberrichaft

bie es gulett eine romifche Broving murbe. Die cilicifche Sauptstadt mar Tatfus. Stadt am Eponus ober Rarafu (beffen Mundung nordlich und 15 DR. von Coperns Nordoftspige entfernt liegt), Geburteort bes Apoftele Baulus, und Damale Gip ber Biffenichaften, jest ein Sandelsort fur Die Rleinafiatifden Rupferminen, mit 30,000 G. Abana (fommt auch wohl unter bem Damen Albene vor), Stadt am Giban, öftlich und 5 M. von Tarfus und nordweftlich und 27 Dt. von Aleppo, mit einem fleinen mittelalterlichen feften Schloffe, einem geringen Safen, vielen Dbft- und Weingarten und 20,000 G. Der Sage nach war es Abanos, ber Cobn bes Uranos und ber Gaa, ber mit feinem Befabrten Caros Abana baute. Bon Bompejus mard bie Stadt mit Geeraubern bevolfert; fie blieb jeboch auch feitbem, mas fie im Alterthum immer mar, eine wichtige Sandeleftabt, bie fie in ben Rriegen gegen bas brantinifche Reich nach und nach verfiel. Gegenwartig ift fie ber Gip eines turfifchen Gouverneure und hauptort bes Gjalete Abana ober 3tichil. Alaja ober Alaja nova (im Alterthum Raratefion ober Coracefium), Stadt an ber Offieite bes Meerbufens von Untalia ober bes pamphplifchen Meerbufens (f. oben), mit 2000 G. und Safen. In der Dabe liegt am Deere ber Safenort Une mur ober Un e= muri, mit festem Schloffe. Gelefteh ober Seleffieb, Stadt unweit ber Dunbung bes Goffin ober Calveadnus, fubmeftlich und 8 D. von Sarfus, mit Safen und ben Ruinen ber berühmten eilieischen Stadt Seleucia Trachea. 2111= tioceta ober Antiochetta, Stadt am Meere, westsudweftlich und 16 Dt. von Celeffieb, Cip eines griechischen Bijchofe, bat einen Safen und bieg vormals Untiodia fuper Cargo. 3m Innern Ciliciene, gwijchen Tarfue und Mlaja, liegt Mout oder Debt, Stadt mit 1200 G. -- 13. Paphlagonicu, eine Ruftenlandichaft am Schwarzen Deere, zwischen Bithynien (im 2B.) und Bontus (im D.), im Guden von Galatien begrengt. Die Paphlagonier waren von fp= rifder Abfunft und ale dumm und grob berüchtigt. Bon Rrofus bezwungen, murden fie ben Lydiern und mit diefen im Jahre 542 por Chr. ben Berfern tributpflichtig, ohne bag bieje eine entichiedene Berrichaft über fie behaupteten. 3m 5. und 4. Jahrhundert vor Chr. ericheinen fie faft ale unabbangig. Rurg por und in bem Rriege mit Ditbribat werben eigene, ben Romern beiftebenbe Fürften Bapblagoniene genannt : Bylamenes I., Evergetes, Bylamenes II. u. a. m. Erft unter Augustus mard Bapblagonien ju einer romifchen Broping gemacht. Paphlagoniens Sauptstadt mar Ginope, Stadt am Schwarzen Deere, ber Gubfpige ber Galbiniel Krimm gegenüber, oftnorboftlich und 70 M. von Stutari und nordnordweftlich und 90 M. von Aleppo, Gig eines griechifchen Erzbischofe, mit Bafen, Dampfichifffahrteverbindung, Schiffemerften, anjehnlichem Santel mit Schiffsbaubols, Bache, Dbft, Geibe 2c., Fifcherei und 12,000 G. Riangri ober Rangbri (auch Tichangri oder Rianfari), Stadt zwischen bem Schirinfu und Abidiffu, futweftlich und 30 Dt. von Ginope und norboftlich und 12 Dt. von Ungora, ift ziemlich groß und bas alte Gangra, Refideng ber papblagonis ichen Furften und fpater bes galatifchen Konigs Dejotar, ber fie von Paphla= gonien abgeriffen hatte. Bur Beit der Romer murde fie Brovingialhauptftadt von Baphlagonien. 3m 3. 324 wurde bier eine Provingialfunode von 60 Bi= ichofen gehalten und in berfelben der Guftathius verurtheilt. Tufia ober Tocia (im Alterthum Dofea), Stadt am Durefa ober Rus. Raftemuni ober Roftambul (auch Raftamuni ober Raftamunja, im Alterthum Germanitopolis), Stadt und Sit eines turfifden Bafcha's ober Stattbalters, fubmeftlich und 20 Dt. von Ginope, mar fruber Sauptort ber Turfmanen Rleinafiens, und hat 20,000 G., 36 Dofcheen, Rattundrudereien, Bollhandel, Rupfermaarenfabrifen und Rupfergruben in der Dabe. Ineboli ober Abono (im Alter= thum Abonituchos oder Abonotichos, fpater auch Jonopolis genannt),

Stadt am Schwarzen Deere, westlich und 15 M, von Sinore und öftlich und 15 M. von Amaffera, mit Bagar, Taudreberei, Sandel, Dampfichifffahrteverbinbung und 3000 G. Amaffera oder Umagra (im Alterthum Umaftris), Stadt auf einer Salbinfel im Schwarzen Deere, weftlich und 15 Dt. von Ineboli und nordöftlich und 13 D. von Gregri ober Beraclea (f. unter Bitbynien), mit feftem Schloß, Gafen und 2000 G. - 14. Boutus, am Schwarzen Deere und an Paphlagoniene Officite, oftwarte bis jum jegigen ruffifchen Transfautafien fich erftredent, und im Guben von Rappadocien und Armenien begrengt. Geographijd mar Pontus ber allgemeine Dame für bie fleinafiatifche Dordfufte ober, was das Ramliche ift, fur die gange Gutfufte bes Schwarzen Deeres, welches im Alterthum befanntlich Pontus Enginus (Bontos euginos) genannt murbe; jedoch im politischen Ginne beschräntte man ben Damen Bontus ftets auf Die bier in Rede ftebende Landichaft, die man andererfeits auch wohl in Pontus Galaticus (ber meftliche Theil), Bontus Bolemonicus (ber mittlere Theil) und Bontus Cappadocius ober Cappadocia Pontica (ber öftliche Theil) unterschied. Gin Cohn bes perfifden Konige Darius Giftafpis, Artabages, erhielt um 500 por Cbr. Die Satrapie Bontus als Bafall, mit bem Rechte, fie auf feine Dachkommen ju vererben; baber biegen bie Ronige von Bontus auch Achameniben, weil Darins aus Diefem Stamme (gu bem auch Ch= rus gebort batte) mar. Der berühmtefte unter ben Rachfolgern bes Artabages war Mithridat VI. ober ber Große (123 - 54 vor Cbr.), ein geschworener Beind und furchtbarer Begner ber Romer. Der Rrieg gwijchen ihm und ben Romern ift in ber Geschichte ale Pontischer Rrieg befannt. Erft unter ben Raifern murbe gang Bontus eine romifche Broving. Sierher geboren: Erapegunt, im Alterthum Trapegus, jest auch Ercbifonde oder Trabefun genannt, Stadt und Sauptort eines gleichnamigen Gjalets, am Schwarzen Deere, offutoftlich und 58 Dt. ron Sinove (f. oben unter Bapblagonien) und westlich und 28 M. von der ruffifd-taufafifden Grenge, mit Mofdeen, 20 griechifden Rirchen und Ravellen, großen Bajars, iconen öffentlichen Babern, vielen Sarbereien, Safen, Schiffban, lebbafter Dampfichifffahrt, außerst wichtigem Sandel (vergl. S. 73 ff.) und 20,000 E. Daß Trapegunt im Anfange des 13. Jahrbunderts die Sauptftadt eines gleichnamigen fleinen griechischen Raiserthums wurde, baben wir G. 50 gefeben. Es begriff ben größten Theil bes alten Bontus. Rerafun, Stadt am Schwarzen Meere, weftlich und 12 M. von Trapejunt, mit ftarfem Dbitbau und 7000 G. Rerafun ift bas alte Rerafos ober Cerafus, mober ber lateinische Rame fur Ririchen rubrt, weil Lucullus Diefe von bier zuerft nach Guropa brachte. Saminn (im Alterthum Amifus), Stadt am gleichnamigen Bufen bes Schwarzen Meeres, zwifchen Trapezunt und Ginope, namlich westlich und 40 Dt. von Trapegunt und futoftlich und 20 Dt. von Sinope, mit Safen, Sandel, Dampfichifffahrteverbindung und 10,000 C. Rifd ober Brifd, auch Brigeb (im Alterthum Rhiginm), Stadt am Schwarzen Meere, öftlich und 7 DR. von Trapegunt, mit berühmten Sanfwebereien, Safen, Dampfichifffahrteverbindung, giemlich lebhaftem Sandel und 12,000 Einw. Difch gilt als Sauptort bes Landes ber Lafben ober Lashier, welche faufafifden Stammee find, Aderbau und Biebzucht, auch Ranberei treiben, in geringer Abbangigfeit von ber Aforte fteben und ben Ruftenftrich bewohnen, ber fich bis nach Gunich (Stadt am Schwarzen Deere, oftnordoftlich und 15 Dt. von Rifd, mit Safen und 4000 G.) erftredt. Unmittelbar neben Gunieb und gang in ber Rabe ber ruffifd-fautafifden Grenze liegt Battum ober Batum, auch Batumi (im Alterthum Apfaros ober Abfaros), Ctabt am Schwargen Meere, oftnordoftlich und 26 DR. von Trapegunt, mit gutem Safen und 2000 G. Amgfia (bieg auch im Alterthum fo, obwohl auch bisweilen Amafea

genannt), Stadt am Rafalmat, weftfudweftlich und 45 Dt. von Trapegunt und fubfuboftlich und 24 D. von Ginope, mit Beinbau und 19,000 G. Totat (im Alterthum Meocafarea), Stadt am Rafalmat, oberhalb ober fudoftlich und 10 M. von Amafia, westsudweftlich und 40 M. von Trapegunt und oftlich und 42 DR. von Ungora, mit gepflafterten Strafen, vielen Dofcheen und driftlichen Rirchen, Rupfergefchirr-, Leinwand- und anderen Fabriten, Gaffiangerbereien, Rupfer= und Bleigruben in der Dabe und 60,000 G. Der biefige, fruber fo wich= tige Sandel ift in neuerer Zeit fehr heruntergetommen. 2118 Totat's Seehafen gilt gewiffermaßen Unich (im Alterthum Denoe), Stadt am Schwarzen Meere, oftsuboftlich und 10 M. von Samfun, und weftlich und 30 M. von Trapezunt, mit Safen, Sandel und 4000 G. Bafra, Stadt unweit ber Dundung bes Salys aber Rifil Irmat in's Schwarze Meer, nordweftlich und 5 MR. von Samfun, mit Sandel und 10,000 G. Ifcurum, Stadt und Gip eines turtijden Untergouverneurs, am Rifil 3rmat, weftlich und 12 DR. von Amafia, hieß im Alterthum Tavium. Gimas (im Alterthum Ge baftopolis), Stadt und Gip eines turfifden Statthaltere ober Bafcha's, unweit ber Brenge Rappadociens, fudweftlich und 40 Dt. von Trapegunt und fubfudoftlich und 10 DR. von Totat, mit großen Bagare, gablreichen Rhane und 36,000 G. Guboftlich und 7 Deilen von bier liegt bie vormals pontifche Stadt Bela, jest Bile genannt und ju einem geringfügigen Orte berabgefunten. Die auf der tappadocifden Grenge, öftlich und 28 M. von Siwas gelegene pontifche Stadt Ricopolis heißt jest Diwigri und ift ber Gig eines turtifchen Untergouverneurs, (landeinwarts ober weftfudweftlich und 5 DR. von Samfun), muß jabrlich 6000 Centner Sanf als Steuer nach Conftantinovel liefern. Rothora, einft wichtige pontifche Seebandeleftabt am Schwarzen Meere und in ber Rabe ber papblagonifchen Grenze (in bem biefigen Safen ichifften fich bie 10,000 Griechen unter Renophon ein, um in ihr Baterland gurudgutebren); ibre Ruinen findet man noch in dem fetigen Fifcherdorfe Ordu oder Urbu. Rigiffar ober Didfar, Stadt nördlich und 13 DR. von Siwas und öftlich und 13 DR. von Amafia, mit Geide- und Reishandel und 6000 G. Turful oder Turtal, Felfenfeftung am Rafalmat, zwifchen Totat und Amafia. Merfifun (auch Marfifun ober Merciwan), im Alterthum Phagemonitis, Stadt meftnordweftlich u. 6 D. von Amafia und fublich und 15 DR. von Samfun, mit reichen Rupferaruben, Saline, Sandel und 18,000 G. - 15. Rappadocien, gwifden Bontus (im R.), und Cilicien (im G.), im DB. von Galatien, im 2B. von Lytaonien, und im D. von Armenien begrengt. Es erhielt feinen Ramen von dem Ravvabox, einem jest anders benannten Rebenfluffe bes Salps (Rifil-Irmat), und bieg guvor Leufofprien. Der perfifche Satrap Ariarathes erbielt es im Jabre 363 por Chr. fur fich und feine Nachtommen ale perfifches Bafallenreich. Rur auf turge Beit tam es unter macedonifche, und erft gur Beit Tiber's unter romifche Botmagiateit. In ber Folge unterlag es ben Schidfglen bee brantinifchen Reiches. Den fublichen Theil nannten bie Romer Cataonien (ober Rataonien.) Jest macht Rappadocien ben Sauptbestandtheil bes von den Turten Raraman ober Raramanien genannten fleinafiatifchen Landftriches aus. beutigen Ginwohner find auf bem platten gande größtentheils Turimanen, und in ben Stadten Demanen, Griechen, Armenier und Juden. Rappadociens Saupt- und Refidengftadt mar Magaca, fpater Cafarea Cappadocia ober Cafarea ad Argaum genannt, jest Raifarieh, Stadt am Rarafu, nordoftlich und 24 M. von Konia, fubwestlich und 65 M. von Trapegunt und nordnord-westlich und 43 M. von Aleppo, mit Kastell, mehreren Moscheen und Kirchen und 25.000 G. Undere bemertensmerthe Stabte Rappadociens maren namentlich: Comana Cappadocia (lag füdöstlich und etwas über 20 M. von Mazaca,

und war berühmt burch ihren Tempel ber Anattis, beren Oberpriefter fonigliches Unfeben genof), Archelais (in ber Dabe ber lpfaonifchen Grenge, und von bem romifchen Raifer Claudius gegrundet), Fauftinopolis (am nordlichen Rufe bes Taurus und in ber Rabe ber cilicifchen Grenge, erbielt jenen Ramen = nach Raufting, Gemablin Dare Murel's, Die 175 n. C. bier geftorben mar; qupor bief biefe Stadt Balala), Undabolis ober Undabalis (lag fublich und 15 M. von Magaca, und war berübmt megen ibrer iconen Bferbe), und Barnaffos, jest Bergenlu ober Bagardsjanlu (am Galps ober Rifil Irmaf, weftlich und 10 M. von Magaca ober Raifarieh). Godann geboren bierber : Maden, Stadt am Taurus, füdlich und 14 M. von Kaisarieh und öftlich und 28 D. von Ronia, mit Rupfergruben, die übrigens nicht fo reich find, wie die bei Maden am Cuphrat. Afferai, Stadt am Rifilbiffar (Debenfluß des Ba-Ins), norboftlich und 15 D. von Ronia, mit einem Galgfee in ber Rabe, ift mabricheinlich bas foeben ermabnte alte Archelais. Nitbe. Stadt am Rifilbiffar, öftlich und 22 M. von Konia und fubfudwestlich und 13 M. von Kai-farieh, mit 5000 G. Ustat (auch wohl Inustat), Stadt im Antitaurus, nordnordweftlich und 16 DR. von Raifarieb, und westsudweftlich und 20 DR. von Totat, mit 16,000 G., worunter viele Turfmanen. Ropri, Stadt mit 8000 G., Beffir-Bafcha, Stadt mit Bein- und Obstbau, Sandel und 10,000 E.

theils an Rleinafiens Gudfufte im Mittellandischen Deere, theils an feiner Beft-

tufte im Megeischen Deere liegen. Es find Die folgenden:

Die Infel Copern (293 D.M. mit 70,000 E., worunter 40,000 Griechen; nach anderen Angaben 120,000 G., bavon 100,000 Griechen), beift bei ben Turten Ribris ober Robros und liegt 10 M. von ber fleinafigtifchen Gubtufte und eben fo weit von ber fprifchen Rufte, ben Rilmundungen gerabe gegen= über und 48 M. bavon entfernt. Gie wird in ber Richtung von D. nach B. von einer boben Bebirgetette burchzogen, und ift im Gangen gwar febr fruchtbar, aber ichlecht angebaut, obwohl noch immer berühmt durch ihren Wein. Bor Alexander bem Großen war fie in 9 unabhangige Staaten getheilt, und bier mar ber Sauptfig ber Berehrung ber Aphrobite ober Benus. Die Infel gablte bamale uber 1 Mill. Ginwohner. Alexander eroberte im 3. 333 vor Chr. Copern, welches nach feinem Tobe unter Die Berricaft ber eapptischen Btolemaer tam und unter Muguftus eine romifche Proving wurde. Unter ben griechiichen Raifern murbe Copern oft von den Arabern überfallen, und im 3. 1191, mabrend bes vierten Rreugzuges, von Richard Lowenherz erobert, ber bie Infel bann an ben Titulartonig von Berufalem, Guibo von Lufignan, verfaufte. Da= burch entftand ein Ronigreich Copern, indem ber Ronig von Berufalem feine, nach Saladin's Eroberung Diefer Stadt, ju einem leeren Titel berahgefunfenen Unfpruche barauf an ben Grafen Beinrich von Champagne, Richard's Reffen, abtrat und fein Ronigreich nach Copern verpflangte, wo es fich faft brei Sabrhunderte erhielt. Dach Aussterben ber mannlichen Nachfommen bes Saufes Lufignan überließ die Erbin und Ronigin Ratharina Die Infel 1480 an Die Republit Benedig, welche fie fast ein Jahrhundert im Befit hatte und dann 1571 an die Turten verlor. Bon ben gablreichen, fart bevolterten und blubenben Stadten im Alterthum haben fich fast nur die Ruinen erhalten, und bie einzige, einigermagen bedeutende Stadt ift jest noch Nitofia ober Leftofcha, Sauptftadt und Gip eines griechischen Ergbischofe, im bftlichen Theil ber Infel, mit Seiden= und Baumwollweberei und 15,000 G. Der !biefige turtifche Un= tergouverneur foll bas nämliche Gebaude bewohnen, welches einft bie Refidens ber Konige von Cypern mar. Larnata, einft Citiu m (ober Rition), See= fadt an ber Gubtufte, mit Seebandel und 5000 E. Limafol oder Lamafol,

Stadt an der Subtufte, mit 4000 C., Beinbau, hiernachft der befte Cyperwein), Rhebe, handel und den Ruinen von Amathus (berühmt durch den Dienst der Benus, daher Benus Amathusa), in der Nate Famagusta, Stadt an der Oftüste, mit den Ruinen ehemaliger Palate und Kirchen, einem Kaftelle und hafen. Nordlich und 1/2 M. von hier liegen die Trummer der alten State Salamis oder Salamin, wohin Raulus und Barnadas (Apostelgeich, 13, 4.—12.) zuerst tamen und dann die Insel durchzogen, bis zur Stadt Paphos,

jest Baffa genannt und ein verodeter Ort an der Beftfufte. Die Infel Rhobus ober Rhobos (20 D.D. mit 20,000 G., worunter 5000 Turfen und gegen 1000 Juden; Die übrigen find faft nur Griechen) liegt an ber fleinafiatischen Gudwestfufte und ift von berfelben burch eine, nur 2 DR. breite Deerenge getrennt. Sie ift außerft fruchtbar und jum Theil mit bichten Balbungen bebedt, welche vortreffliches Schiffsbaubolg liefern. Rhobus war im Alterthum burch Betriebjamteit, Geehandel und Biffenichaften berühmt. Rhobenfer waren machtig jur See und behaupteten meift mit Erfolg ihre Unabhangigkeit, beren fie erft unter Befpafian völlig verluftig gingen. 3m 3. 651 murbe bie Infel von ben Arabern in Befit genommen, aber fpater von ben Griechen guruderobert, bis im 13. Jahrhundert Die Genuefen fich ihrer bemachtigten und nachmals ber Gip grabifcher und anberer mabomedanifcher Geerauber murbe. Diefe murben vertrieben im 3. 1309 burch bie 3obanniter = Ritter, welche fich nunmehr bier festfesten , nachdem fie 1187 aus ihrem urfprunglichen Bohnfige Berufalem durch Galadin verdrangt, ihn Unfange mit Btolemais ober St. Jean D'Acre vertaufcht, barauf 1291 auch bort vertrieben, ihre Buflucht nach Cypern genommen und bort 18 Jahre fich aufgehalten hatten. Gie wurden von jest an Rhodenser= Ritter genannt, behaupteten fich auf Rhodus über zwei Sabrhunderte, mußten aber 1522 nach einer verzweifelten Gegenwehr an ben turtifden Gultan Goliman II. fich ergeben, worauf ihnen Raifer Carl V. Die Infel Malta überließ. Sauptftadt ber Infel ift, wie vormale, fo auch jest Rhobus ober Ithodos (auch wohl Rhodo genannt), Geeftadt an ber Rorboftfpipe ber Infel, Sit eines turfifden Statthaltere ober Baicha's (f. 6. 20) und eines griechischen Erzbischofs, mit wichtigen Schiffswerften und 10,000 C., jur Galfte Turten und gur Galfte Griechen. Man findet in der Stadt noch viele Ueberrefte aus der Beit, wo die Johanniter= ober Rhodenfer = Ritter bier refibirten. Die beiben ehemaligen Gafen find verschlammt; über bem Gingange ju bem einen ftand gegen bas Ende bes 3. Jahrhunderts vor Chr. ber beruhmte 70 Suß hohe Koloß, der ju ben 7 Bunderwerken der Belt gerechnet wurde, aber nach 56 Jahren feines Beftebens durch ein Erdbeben gufammenfturgte. Un ber Dftufte der Infel liegt der Gafenort Lindos, wo im Alterthum ein prachtiger Minervatempel ftanb.

Die Injel Karpathos ober Carpathos, jest Starpanto, auch Roje genannt (4 D.M. mit 6500 C.) liegt in füdwestlicher Richtung und 6 M. von der Insel Modus, nach Candien zu, hat mehrere sichere Anterpläge, jedoch teinen sehr fruchtbaren Boben und enthielt im Alterthum die 2 Städte Bosid ion

und Difpros, jest Scarpanto ober Dfa Roje.

Die Insel Rajos (auch Achne), jest Raso ober Caro, liegt zwischen ber vorigen und ber Insel Candia, ift zwar nur klein, aber bewohnt, und enthält einen Fleden, beffen Einwohner febr guten Bein und vortrefflichen Sonig gewinnen, und sich mit bem Aufsuchen und Handel mit Padeichwämmen und mit Schifffahrt beschäftigen. — Unbedeutend find die nordwestwarts von Staronach dem griechischen Archivel zu gelegenen Inseln Stazida und Plaja oder Placa.

Die Infel Chalte (Chalfeia oder Chalcia), jest Charti oder Rarti,

lieat neben ber Beftieite ber Infel Rhobus und etwa nur 1 Deile bavon entfernt, und ift gwar flein, aber bewohnt, ebenfo bie noch fleinere baneben liegenbe

Infel Limonia.

Die Infel Telos, jest Tilos, Dilos, Tilo ober am gewöhnlichften Bistopi, westlich und 6 D. von ber Nordweftspige ber Infel Rhodus, ift nur flein und von wenigen griechischen Familien bewohnt, mit einer ber beiligen

Jungfrau geweihten Rapelle.

Die Infel Syme, jest Symi ober Sime, auch Simmi, liegt vor bem Eingange bes gleichnamigen Deerbujens ber farifchen Rufte und an ber Beftfeite bes Rhodus-Ranals, ift flein und von wenigen gamilien bewohnt, welche Schwammfifcherei treiben. Bur Beit bes trojanifchen Rrieges herrichte Nireus bier; frater murbe bie Infel von Rarern befest, ber Durre balber aber mieber verlaffen, bis Lacedamonier und Argiver, auch Anider und Rhoder Colonicen babin führten.

Die Infel Ros (Roos ober Reos), jest Stanto ober 3ftanto, auch Standio, liegt unmittelbar vor bem Meerbufen von Bobrun (f. oben unter Rarien), nordweftlich und 14 Dt. von ber Infel Rhodus, bat einen Flacheninhalt von 41/2 D.M. und eine aus Turten und Griechen bestehenbe Bevollerung pon 10,000 G., und mar im Alterthum berühmt burch ibre prachtigen Burpurgemander, ihren Bein und ihren Aesfulap = Tempel. Der gleichnamige Sauptort, an ber Morbfeite, mit einem Raftell, Safen und Beinbau, mar ber Geburtsort bes Sippofrates, Des Argtes Simos, Des Rrititers Philetas und bes Beifen Arifton. - Gublich und nicht weit von Ros liegt bie bergige und 2000 G. gablende Infel Mijari (Sporabeni, Inbicherli), bie im Alterthum Anfange Borpbyris, bann aber Mifpros bieg, urfprunglich mit ber Infel Ros gufammengehangen haben foll und burch ihre marmen Baber und Dubliteine berühmt war. Die neben ihr liegenden Gilande wurden im Alterthum Difproi genannt.

Die Infel Ralymna, jest Ralimnos, Ralamine, Calmino ober Ralmino, liegt nordlich und 2 D. von Ros, ift flein, aber bergig und gablt

300 griechische Ginwohner, welche ftarte Bienenaucht treiben.

Die In fel Leros, jest Ber o, liegt nordlich und nicht weit von ber vorigen, ift gebirgig, aber fruchtbar, und bat 2000 griechische G. und ben gleichnamigen Bauptort, mit Raftell und Safen. - Rorblid und taum 1 Dt. von Beros liegt Die tleine Infel Lepfia, jest Lipfo genannt, öftlich von biefer (am Gingange jum Deerbufen von haffan Ralefi) liegt bie noch fleinere Infel Pharmafufa. iest Kormaco oder Formuca; und nordlich von beiben (am Gingange gum Meerbufen von Bulat), liegt die Infel Raryanda, jest Caracojan (Rara=

to jan (ober gewöhnlicher Agathonifi genannt.

Die Infel Patmos (jest Patmo, Batmos, Patino, Balmofa, Balmoffa) liegt ber Dundung bes Maander (f. oben in ber Ginleitung ju Rleinafien) gegenüber und fublich und 6 D. von ber Infel Camos, ift febr felfig, holgarm und wenig angebaut, bringt jedoch etwas Getreibe, Baumwolle und Bein hervor, bat auch viel Kaninchen, Tauben und Bachteln, und ibre griechische Bevolkerung beläuft fich auf 2500 E., Die fich hauptfachlich mit Sifcherei, Schifffahrt und Schiffbau beichaftigen. In der Romerzeit Diente Batmos baufig als Berbannungsort, und fo murbe benn auch ber Apoftel Johannes im 3. 95 unter Domitian dabin verbannt; er blieb bort etwa anderthalb Jabre. fdrieb in Diefer Beit die Apotalppfe, und tehrte bann nach Ephefus gurud, mo er im Jahre 104 ftarb. Der ftadtahnliche Sauptort der Infel, ebenfalls Batmos ober Batmo genannt, liegt am Abhange eines Berges, auf beffen Gipfel ein, bem beiligen Johannes gewidmetes, ftart befestigtes Rlofter, mit 80 Monchen,

fteht. Bwifden diefem und ber Stadt befindet fich ein fleineres Rlofter, wo man noch eine Grotte zeigt, in welcher ber Apoftel mabrend feiner Berbannungezeit

gewohnt haben foll.

Die Insel Itaria oder Itaros, jest Ach i fria, gewöhnlich aber Rifaria (23/4 D.M. mit 1000 E.), liegt nordwestlich und 4 M. von Batmos und
waldig, so daß holz ein haupterzeugniß dieser Insel ausmacht, die ihren Ramen von Itarus, dem Sohne des Dadalus, erhalten baben soll. Zwischen hier
und Samos liegen die kleinen Acqeischen oder Furni-Inseln, die den beuteren Namen von den Badosen ahnlichen hoben, die auf ihnen sehr häusig find.

Die Infel Samos (bei ben Turten Samo, Sufam, Sifam ober Sufam Abaffi) liegt theils vor, theils in bem Deerbufen Stalanova (f. oben Stalanova unter Lydien), 9 bis 10 Dt. in fubfudmeftlicher Richtung von Smprna, und ift vom fleinafiatischen Festlande durch eine nur etwa 1000 Schritt breite Meerenge getrennt. Gie ift 81/, D.D. groß, bat 50,000 (nach anderen Ungaben 20,000) griechifche E., wird von bem Ambelonagebirge burchzogen (beffen bochte Spipe, Rertlis, oft mit Schnee bededt ift), bat mehrere aute Bafen und einen fruchtbaren Boben, ber trefflichen Wein, Dliven und allerlei Gudfruchte, Baumwolle, Schiffsbaubolg u.f. w. bervorbringt. Auch treiben die thatigen und moblbabenden Inselbewohner einen ausgebreiteten Sanbel. Die alten Samier maren, gleich den Rhodiern, febr machtig gur Gee und grundeten Colonieen auf Creta und felbft im fublichen Spanien. Unter ihren herrichern ift in ber Gefchichte am befannteften Bolpfrates, ber im 3. 532 por Chr. ben famifchen Thron beftieg, aber 10 Jahre fpater traurig endete. Rach ber Theilung bes romifchen Reiche (f. S. 97) tam Samos an bas oftromifche, hatte im Mittelalter (namlich nach der Eroberung Constantinopels durch die Lateiner: f. S. 49 u. 111) eigene Grafen und Bergoge, und fiel nach dem Untergange des byzantinifchen Ratferthums, gleich ben anderen Infeln, ben Turten gu. An dem Griechentampfe nahm Samos lebhaften Untheil und wurde auch von bem neuentftandenen griechischen Staate mit in beffen politifchen Berband aufgenommen; burch ben Traftat ber Grogmachte von 1829 ward jedoch bie Infel wieder unter turfifche Botmagigfeit gestellt, und zwar mit ber Mobififation, bag bie Samier bem Gultan nur einen bestimmten fahrlichen Tribut zu entrichten baben, bagegen ihre inneren Angelegenheiten felbft leiten und verwalten burfen unter einem griechifchen Gouperneur, ber ben Titel eines Furften von Camos führt. Die hauptftabt Camos (jest Kora oder Megali Kora genannt), liegt an der Sudostfüste der Insel, auf den Trümmern der alten Stadt, und hat 6 Kirchen, ein altes feftes Schlof, einen Safen und 1000 G. Unbere Safenorter pon Samos find Rarlovafi (mit 3000 G.) und Bathi (mit 2500 G.).

Die Insel Chios, jest Saki Abaffi (d. h. Mastignisel) oder Stio, am gewöhnlichsten aber Stio genannt, liegt quer vor der Jonischen Halbinsel (wie die no der Vordwestieite des Smyrnaer Meerbusens liegende große palbinsel (wie die no der Vordwestieite des Smyrnaer Meerbusens liegende große halbinsel im Alterthum genannt ward, so den Erythrae unter Jonien), westlich und durchschnittlich  $2^1$ /, M. davon entsernt. Sie hat einen Klächeninhalt von 181/, D.M. und einen zwar bergigen, aber gut bewässerten und fruchtbaren Boden, und ihre hauptprodulte sind Mastig (wovon vor 1822 jährlich an 50,000 Ctr. gewonnen wurden), tresseind Weine Wein (im Alterthum gehörte der Chierwein zu den berühmtesten oder beliebtesten Weinsorten), Sübsrüche, Seide (vor 1822 jährlich an 70,000 Pfd.) und Marmor (meist schwarzer). Auch bestanden vor 1822 zahlreiche Seidenund Baumwollwedereien, und die Kinwohner trieben lebhasten handel mit ihren Erzeugnissen. Daß unter Mahmud II. 1822 sast die ganze Bevölterung der Insel

von den Türken ausgerottet ward, ift bereits S. 154 erwähnt worden. Jest hat fich die Einwohnerzahl wieder beinabe auf 40,000 vermehrt. Die gleichnamitige Sauptstadt der Infel, früher mit 30,000, gegenwärtig mit taum 15,000 C., liegt auf der Oficite und bat eine Citadelle, guten Hafen und viele grieschische Kirchen, nebst mehreren Moscheen. Im Alterthum spielte auch Chios eine bedeutende Rolle zur See, ward im Jahre 479 in den hellenischen Bund aufgenommen, behielt unter den Romern eine geraume Zeit seine volitische Unsabhangigfeit, theilte aber später das Schickfal der übrigen kleinasatischen Inseln.

Die Insel Ipfata (im Alterthum Bfara ober Pfpra), liegt nordwestlich und 5 M. von ber vorigen, if 11/2 M. und halb so breit, und reich an Bein, Baumwolle und Subfrüchten, zählt aber jest taum 500 C., meist Sicher und Seeleute. Denn auch bier wutheten die Turten 1822 in abnitioer Weise wie auf Scio, so daß von der gangen Bevolkerung, die sich seit dem Ausbruche der griechischen Revolution um mehrere Tausende vermehrt hatte, nur wenige

Menichen übrig blieben.

Die ebenfalls zu Kleinasien gehörenden Inseln Tenedos, Mustonisi und Lesbos sind bereits oben unter Mysien beschrieben worden; und über die zur europäischen Türkei gerechneten und schon S. 6—9 beschriebenen Inseln

mogen hier noch nachstebende Gingelnheiten folgen.

Die Infel Candia (f. G. 6) ober Randia erhielt biefen Damen erft im 9. Jahrhundert unferer Beitrechnung; vorher hieß fie ftete nur Creta. Die Saragenen oder Araber, welche im Jahre 823 die Infel erobert hatten, legten aleich nachber ba, wo ihr verschangtes Lager ober Chandar gewesen mar, eine Stadt an, Die fie nun ebenfalls Chandar nannten. Diefen Damen nun verwandelten die Griechen in Randia, und ba die Stadt bald ber wichtigfte Ort bes Landes murbe, fo mard mit ber Beit die gange Infel nach ihr benannt. Candia, feitdem benn auch die hauptftadt ber Infel geblieben, liegt an ber Mordfufte, ift der Gip eines turfifchen Statthaltere ober Bafcha's, auch eines griechischen Ergbischofe, und bat eine Citabelle, 1 griechische Rathebrale und mehrere andere griechische und armenische Rirchen, viele Seifenfiedereien, wenig Sandel, einen feichten Safen und 12,000 G. In der Rabe liegen die Ruinen von Anoffos ober Anoffus, ber alten berühmten Sauptftabt Greta's und Refibeng bes Minos; ihr Safen bieß Beratteion, und ihre Ginwohner ftanden in bem Rufe, treffliche Bogenichuten ju fein. Gier findet man in einem fleinen Berge am Fuße bes 3ba eine weitlauftige Soble, mit ungabligen Rrummungen und Gangen; man balt fie fur bas alte Labprinth, obgleich es ebenfowohl ein alter Schieferbruch fein tann. Canca (das alte Rybonia, urfprunglich bie machtigfte und reichfte Stadt auf Ereta), fefte Stadt an ber Dorbfufte, weftlich und 14 DR. von Candia, in einer ausgezeichnet iconen, mit Garten und Dlivenbainen bededten Wegend, mit Safen, lebhaftem Sandel und 10,000 G. In der Rabe liegt ber befestigte Drt Guba, mit Geefalgbereitung, Schiffewerften und bem iconften hafen ber Infel. Retimo ober Retbomo (im Alterthum Rhotion ober Rhytium), fefte Stadt an der Rordfufts, auf halbem Bege gwiichen Canea und Candia, mit Seifensiedereien, versandetem Safen und 5000 G. Spina Longa, großes und feftes Felfenichloß, an ber Rordfufte, öftlich und 7 DR. von Candia, mit gutem hafen. Sagios Deta, Dorf an ber Gubtufte, mit den Ruinen der alten Stadt Gorthna, Die jur Romerzeit burch ihre Große und Bracht Anoffus verduntelte. Sphatia, fefte Stadt an der Gudtufte mit 1800 G., fleinem Safen und ftartem Weinbau in ber Umgegend. Armpro, Raftell am gleichnamigen Deerbufen ber Rordfufte, zwischen Retimo und Canea. Margarites, Dorf mit Del- und Beinbau und 1000 griechische G. Aladi, fcones griechisches Rlofter und Bijchofefit. - Deben ber Rordfufte ber Infel

Candia, und deren gleichnamigen Sauptstadt gerade gegenüber, liegt die 1 MR. lange und 1/4 M. breite Insel Standia (im Alterthum Dia genannt), die freilich blos den von den Candiern hierber gebrachten Schafbeerden zur Weide dient, aber schöne Safen, auch Marmor- und Alabasterbrüche hat. Noch kleiner ist die neben der Sudtufte Candiens liegende Insel Gozzi, mit vielen wilden Kaninchen.

Die Insel Lemnos (f. S. 8) ist bekannt durch die Lemnische Erbe, eine Art Bolus, die in der Türkei als bewährtes Mittel gegen Schlangenbig und Gift betrachtet und Siegelerde genannt wird, weil die Sade oder Beutel, in die man sie zum Bersenden füllt, mit einem Siegel als Zeichen der Echtbeit versehen werden. Zu bemerken ist noch, daß die Insel beutzutage auch wohl Limije genannt wird. Die an ihrer Westsche Liegende Hauptstadt Lemnos oder Kastro bieß im Alterthum Myrina, und hat eine Citadelle, Hafen od oder Kastro bieß im Alterthum dyrina, und hat eine Citadelle, Hafen Schischau und 1000 E. Sedenfalls an der Westschläfte liegen die Hafendrter St Antonio und Paradiso. Unweit der Offlüste liegt das Städtchen Kostino, und süblich davon die kleineren Derter Kormi und Karvos. Südostwärts von Myrina lag im Alterthum die Stadt hephästias. — Südostwärts und Kemos liegt die kleine Insel Hagiostrato oder Hagiostrati, im Alterthum Rea oder Reae.

Die Insel Samothrake ober Samothrace, auch wohl Samothracia, jest Samothraki, auch Semadrek oder Semendrek (s. S. 9, wo leider die Ramen durch Druckseller entsellt find), liegt vor dem Eingange zum Meetbussen von Saros (s. Topographie von Thrazien oder Rumelien) und hat zum Dauptort Kastro, an der Oftkuste, und außerdem die 2 Dörfer Köi (an der Sübklüke) und Rubi (an der Welkküke). Un der Nordküke liegen die Kuinen

von Samothracia, ber vormaligen Sauptftadt ber Infel.

Die Insel Zmbros, jest Imbro (f. S. 9) ift zwar, gleich ber vorigen, gebirgig, aber nichts besto weniger fruchtbar an Getreide, Wein, Oliven und Baumwolle, und hat zum Hauptort Safria ober Kastro, Rieden unweit der Sudostfuste, mit den Muinen der alten Stadt Imbros in der Nabe. Außerdem enthält die Insel noch die Dörfer Flio (unweit der Sudtuke) und Austata (an der Westuke).

Bevor wir und von Kleinasien ganglich abwenden und zu der Topographie von Macedonien, Theffalien, Albanien, Bosnien und Serbien wenden, wollen wir zuvor noch einige andere Theile der afia tijchen Türkei furz beschreiben. Denn bei dem jegigen Stande der Dinge in der Türkei überhaupt bieten auch sie ein nicht geringes Interesse dar. Schon S. 1 ift bemerkt worden, daß die afsatische Türkei Kleinasien, Armenien, Sprien und Mesopotamien kat. Da wir oben Kleinasien bereits beschrieben haben, und Armenien damit am genauften zusammenhangt, so wollen wir zunächft beien Hauptbestandtbeil beschreiben.

Armenien, an der Offeite der alten kleinasiatischen Landsaft Kappadocien gelegen, und vom Schwarzen Meere durch einen schmalen Rukenkrich des alten Bontus (s. oben Rr. 14 unter Kleinasien) getrennt, begreift den öftlichen Saupttheil der nördlichen Halfte der afiatischen Turtei, und hat einen Flächeninhalt von etwa 2800 D.M., mit 800,000 E., nämlich in der Begrenzung, die das hier in Rede steelende Türtlische Armenien hat. Denn Armenien im weiteren Sinne begreift außer dem Turtischen auch das früber Perfisch, jest Russische Armenien, welches neht einem Theile der perfischen Broving Aferbeidschan, die Oftgrenze von Türtisch-Armenien bildet. Das alte Armenien begriff im Weignes das jezige russische und türkliche Armenien zusammen, und sierige wird von Sem's Sohne Aram hergeleitet. Schon früh bildete sich hier ein Königreich, welches sich nachmals den Afhrern unterwart und mit

Uffprien an Debien tam; boch behielt Armenien feine Konige und gablte ben Debern nur Tribut. Spater wurde es perfift und erhielt von Berfien aus Statthalter ober Catraven. Damals besonders maren Die armenischen Bferbe berühmt und eine besondere Raffe berfelben bildeten die weißen Brachtroffe ber perfifchen Ronige. Alexander ber Große eroberte im 3. 330 vor Chr. Armenien, und feste bier nun feinerfeite Statthalter ein, was auch feine Rachfolger, Die Seleuciben, thaten. Die von Untiodus bem Großen eingefesten Statthalter Babriades und Artagias machten fich jedoch zwifchen 223 und 190 vor Chr. unabbangig und theilten das Land unter fich : jener nahm ben westlichen fleineren (feitdem Rleinarmenien genannt), und Artagias nahm ben öftlichen größeren Theil, feitdem Grofarmenien genannt. Bon 130 vor Chr. bis 412 nach Chr. berrichten in Grofarmenien Die Arfaciden, unter benen fich befonbere Tigranes II. und Tigranes III. auszeichneten, und beren letter Ronig Artafir war. In Rleinarmenien ftarben Die Rachfommen bes Babriabes icon mit Artanes um bas Jahr 70 por Chr. aus, und bas Land wurde nunmehr von ben Romern bem Dejotar, einem ber Bierfürften von Galatien, gegeben. Da fein Gobn und Dachfolger, Dejotar II., ohne Erben ftarb, fo tam Rleinarmenien im 3. 33 vor Chr. unter pontische, fpater unter fappadocische Berrichaft, und ward im 3. 70 nach Chr. ju einer romifchen Proving gemacht. Bei ber Theilung bes romifchen Reiches tam Rleinarmenien jum oftromifchen Raiferthum, gegen Ende des 11. Jahrhunderte aber fing es an, fich unabbangig gu machen unter eigenen Furften, Die feit 1189 ben Konigetitel annahmen. Rlein= armenien und Grogarmenien murden nach manchen politifchen Beranderungen im 3. 1522 von den Turfen erobert und bleibend in Befig genommen, bis auf ben öftlichen Theil von Grofarmenien, ber ben Berfern blieb und jest ben Ruffen gebort. Roch ift gu bemerten, daß feit refp. 1403 und 1468 Turt-manen oder Turtomanen aus ihrem Stammfige Turteftan (vergl. S. 115) in Armenien einbrangen, und zwar in folder Ungabl, bag fie bier mit ber Beit Die herrichende Ration (wenigstene in Rleinarmenien) wurden, und baber nach ibnen Turfifch=Armenien, auch wohl jest noch Turfmanien ober Turfoma= nien genannt wirb. Dag die überall umbergerftreuten Armenier bier (und in Ruffifch-Urmenien) ihre urfprungliche Beimath haben, ift bereits G. 157 ermabnt worden. Uebrigens leben auch noch jest viele Armenier in Armenien felbit, nur bag fie bier nicht mehr die Debrgahl, fondern die Mindergabl bilben. Armenien ift ein taltes, jedoch fruchtbares Gebirgeland, beffen Produtte Gifen, Rupfer, Blei, Calg, Getreide, Dbit, Bein, Baumwolle, Pferde, Schafe, Bildpret, Bienen u. f. w. find. Sierber geboren, und zwar gu Grogarmenien, fo weit es einen Bestandtheil von Turfijch-Armenien bildet: Graerum ober Argerum (im Alterthum Theodofiopolis), hauptftadt von Turtifch - Armenien und Git eines turfifden Statthaltere ober Baicha's, eines armenifchen Ergbiichofe und griechischen Bifchofe, in einer iconen und fruchtbaren Gochebene, fuboftlich und 32 Dt. von Trapezunt, oftnordoftlich und 78 Dt. von Raifarieh (f. Rappadocien unter Rleinaffen), nordoftlich und 76 DR. von Aleppo und weftfudweftlich und 36 Dt. von Eriwan (in Ruffifch-Armenien), mit Citadelle, 50 Doicheen, 3 Rirchen, 4 Rloftern, ansehnlichen Bagare und Raravangerais, Gifen=, Stabl=, Rupfermaaren= und anderen Fabrifen, lebhaftem Aftiv= und Tranfitohandel und 33,000 G. Saffantale, Stadt und Geftung gwifchen febr boben und fteilen Belfen, norboftlich und 3 Dt. von Erzerum. Rare (auch im Alterthum fo genannt), Stadt und Grengfestung gegen Rugland am gleichnam Blug, norboftlich und 20 DR. von Erzerum und fudweftlich von Tiflie (in Ruf= fifch=Rautaften), Gip eines turfifchen Untergouverneurs und eines armenifchen Bijchofs, mit bochgelegener Citabelle, vielen Dofcheen, Sandel, namentlich

mit Raufaffen und Berfien, und 10,000 G. Burde am 2. Juli 1828 von ben Ruffen erfturmt. Rare liegt in einem gleichnamigen Begirt, ber auch Ifchaldir genannt wird. Uni ober Unitagae, auch Arbagan (im Alterthum Andage oder gewöhnlicher Ani), fefte Stadt in moraftiger Gegend, nordnordweftlich und 10 D. von Rars, mit alten Ringmauern und Thurmen, nebft einem alten feften Schloffe, wo vormals die armenischen Ronige baufig ihre Schate verwahren liegen. Gben fo baufig refibirten fie bier in einem prachtvollen Balafte, von dem noch einige Trummer vorhanden find. Die Stadt foll damals an 100,000 Cinwohner gehabt baben; jest ift fie fehr verfallen und veröbet. Ardanutsch oder Ardanutschi, auch wohl Erd enutsch, Stadt mit Felfenfeftung, nordwestlich und 15 M. von Kare und oftlich und 28 D. von Trapegunt. Beper ober Ifpera (im Alterthum Spera), Stadt am Tichoroch, nordnordweftlich und 14 Dt. von Ergerum und oftfudoftlich und 18 DR. von Trapegunt mit 6000 G. Baiburt (mabricheinlich bas alte Tharfis barate), Stadt und Feftung am Tichoroch, westnordwestlich und 20 DR. von Erzerum und fuboftlich und 15 M. von Trapegunt, murbe am 19. Juli 1829 von ben Ruffen eingenommen, und zeichnet fich besonders burch bie Schonbeit bes weiblichen Geschlechte bafelbft aus. Arbicbifd, Stadt am nordlichen Ufer bes Banfee's, fudoftlich und 20 DR. von Erzerum, mit Rugbaumpflangungen und warmen Mineralquellen. Affat ober Achfat (im Alterthum Chliat), Stadt am nordlichen Ufer bes Banfee's und in ber Rabe von Arbichifd, mit 10,000 G., einem feften Schloffe und vielen Ruinen bes alten Chliat, welches haufig Resideng ber armenischen Könige war und bamale über 200,000 E. ge= habt haben foll. Ban (im Alterthum Artemita ober Gemiramocerta), fefte Stadt am öftlichen Ufer des Banfee's, fudoftlich und 30 DR. von Ergerum, mit Citabelle, fconen Garten, Fifcherei (Die einen jahrlichen Gewinn von 60,000 turtifchen Biaftern einbringen foll), Sanbel und 20,000 G., meift Armeniern. Die urfprungliche Grundung ber Stadt wird ber affprijden Ronigin Semiramis (Die um 1965 por Chr. ftarb) jugefdrieben; baber ber Rame Semiramo-Igtamar ober Mghtmar, berühmtes armenisches Rlofter auf einer Injel im Banfee. Bajagib ober Bajaget, Stadt und Festung an ber perfifchen Grenze, oftsuboftlich und 30 Dt. von Erzerum, mit Baumwollweberei, Broduftenhandel und 18,000 G., der Debrzahl nach Armenier. Dufch, Stadt unweit des Murad oder fudlichen Quellenftuffes des Cuphrat, fublich und 12 D. von Erzerum, mit 5000 G. Diabin ober Dichabin, Stadt in ber Rabe der ruffifch=armenischen und ber perfischen Grenge, oftlich und 25 M. von Ergerum, mit lebhaftem Raravanenbandel und 10,000 G. Auf balbem Bege gwiichen hier und Erzerum liegt Topra Rale, Stadt am Abbange eines Gugele, mit ftart befestigter Citabelle, Gumifd Schane ober Samifchtane, auch Bemijch tane, Stadt am Rarichut, weftnordweftlich und 23 DR. von Grgerum und fudlich und 10 Dt. von Trapegunt, mit 8000 G. und ergiebigen Gilber= und Rupfergruben, wo auch Blei und etwas Gold gewonnen wird. Die Ausbeute wird jahrlich mittelft einer Raravane nach Conftantinopel gefchict. Rure, Stadt mit 3000 G. und großem Rupferbergwert, wo auch eble Cteine gefunden werden. Echabin Karahiffar oder schlechthin Karahiffar, fehr Stadt west-lich und 32 M. von Erzerum und fubsudwestlich und 16 M. von Trapezunt, mit Baumwollweberei und 14,000 C., welche in bem Rufe fteben, quies Badwerf ju bereiten. Erfenbian (Erfenbichan ober Ergingan, auch Argingtan), Stadt am nordlichen Guphratarm, weftfudweftlich und 18 DR. von Er erum, mit ftartem Dbftbau, Sandel und 12,000 G. Rumach (Remach, Ganach oder Riematha), Stadt am nordlichen Guphratarm, mit Leinweberei, Bachtelfang und 16,000 G. Sibiche ober Sibsje, im Alterthum Gligia Dorf mit

warmen Mineralbabern und geschichtlich mertwurdig burch ben Sieg, ben Bompejus hier über Mithribat erfocht. Arabgir, Stadt und Sit eines turfifchen Untergouverneurs, fubofilich und 25 D. von Erzerum, mit 6000 Saufern. Gain ober 3lija, Stadt am nördlichen Guphratarm, mit 2100 Saufern. Der fuboftliche Theil von Großarmenien wird jest baufig auch Rurbiftan genannt, weil berfelbe meift von den Rurden (mahricheinlich aus Turfeftan ftammend) bewohnt wird. Es liegen bier: Amadich oder Amadia, Stadt und Sauptort der Bebarri-Rurden, auf einem hohen Felfen, fudfudoftlich und 36 M. von Grgerum und nördlich und 18 D. von Mofful, mit 8000 G., welche Sandel mit Gallapfeln, Sabat und anderen Landesproduften treiben. Gudlich und 5 M. von bier liegt Bathu ober Babu, Gip eines Rurdenhauptlings. ber Batari, ober bas Furftenthum Dichulamert ift bas ansehnlichfte aller Rurbenfürftenthumer, mit bem feften Schloffe Didulamert, welches fudoftlich und 15 DR. von Ban (f. oben) liegt. Rulambar oder Chulambar, Sauptort bes Rurdendiftrifte Scheregur oder Schehrgur. Bedlie oder Biblis, Stadt in der Rabe des Wanfee's, fudfudoftlich und 18 D. von Erzerum, ift ber Git eines turbijchen Fürften, ber in einem alten feften Schloffe refibirt, liegt febr gerftreut in 3 tiefen Thalfchluchten, ift berühmt durch ihre Rothfarbereien und hat 12,000 C. Sirt, im Alterthum Tigranocerta, Stadt am Rhabur (einem Nebenflusse des Tigris), füblich und 25 M. von Erzerum, mit mehreren Mofcheen, armenifchen Rirchen und Rloftern und 3000 G. In Girt wohnt ein Bifchof ber Deftorianer, welche ihren Saurtfit in Rurdiftan baben, und vornehmlich zwijchen bem Großen und bem Rleinen Bab (zwei Debenftuffe des Tigris, welche fich unterhalb Mofful's in ihn ergießen) mohnen. -Bu Rleinarmenien (f. oben) find folgende Derter gu rechnen: Malatia ober Ralatijab, im Alterthum Delitene, Stadt auf ber Weftfeite bes Guphrat, fudweftlich und 45 D. von Erzerum und nordnordöftlich und 38 D. von Aleppo, mit vielen Garten, lebhaftem Sandeleverfehr und 10,000 G., von benen übrigens bie meiften mabrend bes Commers in dem benachbarten Uspefi mohnen. Alboftan oder Elbaftan, Stadt füdwestlich und 20 M. von Malatia, mit Getreidehandel und 9000 G. Meraja, Stadt am fublichen Fuße des Taurus, fubmeftlich und 74 Dt. von Erzerum und nordöftlich und 15 Dt. von Aldana (in Cilicien) mit 10,000 E. Gis ober Gifia, Stadt westlich und 8 DR. von Meraich, bat 4000 G. und mar im Mittelalter bie Sauptftadt von Rleinarmenien. Schlieflich ift von Armenien noch zu bemerten, bag ber fubmeftliche Theil beffelben, am oberen Guphrat und an ber Mordgrenge von Dejopotamien und von Sprien, Cophene ober Sophanene genannt murbe; und daß die Sauptftadt bievon in fpaterer Beit Amida (jest Diarbefr : f. unter Dejopotamien) mar.

Bas nun Sprien (f. S. 1) betrifft, so versteht man darunter den vorberafiatischen Küstenstrich am Mittelländischen Meere, der im N. bei Kleinasien beginnend, nach Arabien und Egypten hin sidwärts sich hinadzieht, auf eine Strecke von ungefähr 130 Meilen. Theils durch den Euphrat, theils und hauptssächlich durch die sprischarabische Wüste wird Sprien im Osten von Mesopotamien geschieden. Man schätzt Spriens Fläch en in halt auf 2300 D. M.; und was die Bevölkerung anbelangt, so nehmen Einige dieselbe zu 2½ Mill., Andere sie zu 6½, Mill. E. an, wahrscheinlich aber beträgt sie nicht viel über ober höchziens 3 Mill. Sie besteht aus Türken, Turkomanen und Arabern (welche die Mehrzahl bilden), aus Eriechen, Armeniern und Franken (welche die Mehrzahl bilden), aus Griechen, Armeniern und Franken (Europäern), aus Maroniten (f. unten) und Drussen (suter), und Maroniten (f. unten) und des Suden (wahrscheinlich über ½ Mill.) Außer den an die sprijch-arabische Wüste grenzenden Gegenden ist das Land gebirgig, und zwar ist hier das

Sauptgebirge ber Libanon, ber aus der Gegend von Mleppo, Sprien, in ber Richtung von R. nach G. bis nach Palaftina binab fich burchzieht. Er beftebt aber aus zwei parallel laufenben Retten, von benen bie weftlichfte, ober bie ber Rufte am nachften liegende Rette ber Libanon im engeren Ginne (ber bochfte Gipfel ift bier 10,200 &. boch) und die öftlichfte Rette ber Untilibanon (mit bem Dichebel el Scheith, ber mit ewigem Schnee bebedt ift) genannt wirb. Wenn man alfo aus ber fprifchen Seeftabt Beirut oftwarts in's Innere nach Damastus reif't, fo überfteigt man zuerft ben Libanon und bann ben Antilibanon. Gine fubliche Fortsegung bes Untilibanon wird ber Bermon genannt. Die dem Lande ausschließlich angeborenden gluffe find: ber Drontes (er beißt fest eigentlich Mafi, entipringt am Antilibanon und ergießt fich ber außerften Rordivite Coverne gegenüber in's Mittellandifche Meer) und ber Jord an, ber auf dem Bermon entspringt, durch das Galilaifche Deer (auch der Gee Tiberias ober Genegareth genannt, 3 D. lang und 1 Dr. breit, und nordlich und 15 D. von Berufalem gelegen) fließt, und nach einem Laufe von 25 bis 30 M. in bem Tobten Deere (16 Dt. lang und bis 3 DR. breit; liegt oft= lich und 3 Dt. von Berufalem) fich verliert, ohne daß man weiß, ob und mo er etwa einen unterirdischen Abfluß bier bat. Auf weitere geographische und fa= tiftifche Gingelnheiten fonnen wir aus Mangel an Raum bier nicht eingeben: und in geschichtlicher Begiebung wollen wir nur Folgendes bemerten: Gprien gerfallt geichichtlich in bas nordliche ober eigentliche Sprien (Bauptftabte Damastus und Aleppo) und bas fubliche ober Palaftina. Die Grenze ift ungefahr ba, wo St. Jean b'Acre liegt. Benn in ber alteren Gefchichte von Sprien die Rede ift, jo ift ftete nur barunter bas nordliche ober eigentliche Sprien ju verfteben, welches von 312 vor Chr. an den Rern bes von Geleucus gestifteten machtigen fprifchen Reiches bilbete, und erft feit 64 vor Chr. Die Schidfale des romifchen und nachmals des griechischen Reiches theilte. Bon ben alten Sprern in Diefem nordlichen ober eigentlichen Sprien wiffen wir im Gangen wenig mehr, ale daß fie urfprunglich in mehrere fleine Staaten getheilt waren, unter benen Damastus fruh hervorragt. Der 4 bis 5 DR. breite und 25 DR. lange Ruftenftrich Spriens, welcher, der außerften Gudfpige Coperns gegenüber beginnend, bis in die Rabe von St. Jean b'Acre fudwarts fich binabzieht, ward Phonizien genannt, weil bier die Phonizier wohnten, und zwar icon lange guvor, ebe die Ifraeliten Balaftina in Bent nahmen. Dieje und andere Spezialnamen erhalten ihre nabere Bezeichnung in der nachstebenden, furgefaßten Topographie bes nordlichen ober eigentlichen Gyrien's, wo wir gunachft haben: Aleppo oder Saleb (in der beiligen Schrift Gelbon und von den alten Griechen Chalibon ober Beroa genannt), Sauptftadt bes f. g. oberen Spriens und Sit eines turfifden Statthaltere (f. G. 20), fudweftlich und 76 Dt. von Erzerum, nordnordoftlich und 38 Dt. von Damastus und weftlich und 15 M. von ber Drontes-Mundung (f. oben), mit außerft wichtis gem und ausgebreitetem Sandel und 100,000 G., bavon 1/6 Chriften (etwa 400 europ.) und 1/12 Juben. Carmin ober Coehr Gemin, Stadt fub-westlich und 5 D. von Aleppo, mit einem merfwurdigen Moscheenthurm, Maulbeer= und Dlivenpflanzungen. Rillis, Stadt nordlich und 8 Dt. von Meppo, mit 12,000 G. Cfanderun ober Cofienderun, von den Geeleuten Mlerandrette und im Alterthum Alexandria ab Iffum genannt, Geeftabt am gleichnamigen Meerbufen, weftnordweftlich und 14 DR. von Aleppo und fudoftlich und 13 D. von Abana (f. Gilicien unter Rleingfien), war ebemale vollreich, hat aber jest noch taum 1000 E. Gudlich und 8 DR. von bier liegt am Drontes (jedoch 4 M. oberhalb feiner Mundung in's Mittellandifche Deer) das alte berühmte Antiodia ober Untiodien (welches 5 Stunden im Um.

fange und noch in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung 200,000 G. batte), jest Antatia genannt und nur noch mit 10,000 G. Der Geehafen Antiochiens mar Geleucia, jest Guebit, an ber Mundung bes Drontes ins Reer. Beilan, Stadt im Gebirge, landeinwarts von Standerun, mit 5000 G. Semisat oder Schemisat, auch Simasat, Stadt am Euphrat, nordnordöst-lich und 28 M. von Aleppo, ist der Sitz eines türkischen Untergouverneurs, hieß im Alterthum Samofata und war die Sauptftadt ber bamale Romma= gene genannten norboftlichften Broving Spriene, Dieje außerdem namentlich noch enthaltend: Mintab, Stadt nordlich und 15 Dt. von Aleppo, mit 20,000 Ginm., und Rifib, fleiner Drt, westwarts und 3 DR. vom Cuphrat und nordnordöftlich und 12 Dt. von Aleppo, ift geschichtlich mertwurdig burch ben Gieg, den die Egypter hier am 24. Juni 1839 über die Osmanen davon trugen. Latalia (Latalieh, auch Ladalia), im Alterthum Laodicea ad Mare, Seeftadt fublich und 18 Dt. von Alexandrette ober Cfanberun (f. oben), ber Rordoftfufte Cyperne gegenüber, mit 8000 G. Gudlich und 6 Dt. von bier liegt am Meere Dartab, Saurtfit ber Cabaer. In fudoftlicher Richtung und wenige Reilen von Martab hauften gur Beit ber Rreugzuge in den unzugänglichften Gegenben des Libanon die berüchtigten Affaffinen, von benen auch fest noch einige Ueberrefte unter bem Ramen 36 maeliten bier wohnen, beren Sauptort Daffiate ift. Nicht weit von bier im nördlichen Theile des Libanon wohnen die Rosairen ober Aufarier (angeblich Connenanbeter, übrigens ein gutmuthiges Bolf und etwa 60,000 Ropfe ftart), unter eigenen Sauptlingen. Some ober Beme, Stadt un= weit bes Drontes, fudlich und 25 D. von Aleppo und nordlich und 18 D. von Damastus, hat 25,000 E., wurde im Alterthum Emefa oder Emiffa ge-nannt. Rordlich und 6 DR. von hier oder fubsubweftlich und 20 DR. von Aleppo liegt Sama, bedeutende Sandeleftadt und Raravanenftation, mit 50,000 Ginw., tommt in der beiligen Schrift baufig unter bem Ramen Samath ober Samathi vor, und murbe gur Beit ber Griechen und Romer Epiphania genannt. Baalbet, Stadt am Libanon, nordweftlich und 6 DR. von Damastus, bat jest nur bochftens 2000 G., mar aber im Alterthum febr volfreich und berühmt als Geliopolis, und fommt 1. Kön. 9, 18 unter dem Namen Baclath vor. In gerader öftlicher Richtung und 25 M. von hier liegen in ber fprifchen Bufte die Ruinen der einft fo berühmten Stadt Balmura, in der heiligen Schrift Thadmor, auch Thamar genannt. Damastus (oder Damast, bei ben Arabern Cham, Scham, Demiety ober Dimifcht), Stadt und Gip eines turfifchen Statthaltere und bes griechischen Batriarchen von Antiochien, in außerft romantischer Umgebung, fubfudweftlich und 38 DR. von Aleppo, nordnordöftlich und 30 D. von Berufalem und nordöftlich und 18 DR. von St. Jean d'Acre, mit außerft lebhaftem Sandel und 200,000 G. (nach anberen Ungaben nur 130,000), worunter 30,000 Chriften und 15,000 Juden. Damastus ift die Sauptftadt von Colefprien oder bem Sohlen Sprien, wie berjenige Theil Spriens, ber gwifchen bem Libanon und bem Untilibanon liegt, im Alterthum genannt ward und bin und wieder auch noch genannt wird. Dalula, Dorf auf bem Untilibanon und nicht febr weit von Damastus, mertwurdig als einziger Ort in gang Sprien, wo das Altiprifche noch ale Umgangefprache geredet wird. Rafaniat, fleiner Ort am Libanon, mit ben Ruinen ber alten Stadt Raphanen (Raphanaa ober Raphanan), welche zu ben f. g. Behnftäbten Colesyriens gehört. Zwischen Colesyrien und dem alten Phönizien (f. oben), also an der Westseite von Damaskus, wohnen in dem, den Namen Resruan führenden Theil bes Libanon die Maroniten, beren Gefammtgahl im 3. 1844 auf 525,000 fich belaufen haben foll. Der Abstammung nach find fie mabrfceinlich, wenigftens großentheils, Rachfommen ber alten Gyrer, und ber Religion nach find fie icon feit bem 12. Jahrhundert romifch-tatbolifche Chriften, mit einigen Borrechten (Deffe in fprifcher Sprache, Briefterebe 2c.) Anfangs waren fie Monotheleten, wie ihr erfter Patriard Daro, nach welchem fie den Mamen fuhren. Gie gablen ber Pforte Tribut, fteben aber binfichtlich ber inneren Angelegenheit unter 4 Dbericheithe ober Emire ihrer eigenen Ration, welche patriarchalisch berrichen und im Rriege die Unführer find. Der oberfte Emir ober Groß-Emir der Maroniten bat feinen Gig in dem, am Suge der Cebernhobe bes Libanon gelegenen berühmten Rlofter Ranobin ober Canobin. Ein anderer Emir bewohnt ein Felfenichlog in der Rabe von Dichebel (f. unten). In bem, 56 D.M. großen Bergbiftrift, ben bie Maroniten bewohnen, gibt es feine Stadt, fondern nur Dorfer, und außerbem mehr ale 200 Doncheund Monnenflofter. Gudlich von ben Maroniten wohnen auf bem Libanon, außerdem aber auf bem Untilibanon und in ber, Sauran (im Altertbum Beraa) genannten, öftlich vom Jordan und fublich von Damastus gelegenen Dochebene, Die Drufen, über 200,000 an ber Babl, tautafifchen Stammes und einem Religionsfpftem jugethan, welches ein Gemijch von Beibenthum, Dahomedanismus und Judenthum ift. Sie gablen Tribut an die Bforte, find aber im Uebrigen unabhangig. Un ihrer Gpipe ftebt ein Groß-Emir, beffen Racht feboch weder unumidrantt, noch erblich ift. Die übrigen Emire, die Scheithe und gro-Beren Grundbefiger bilden eine Urt Tagfagung in Deir el Ramar ober Dair el Rhamar, Stadt und Sauptort der Drujen, auf dem Libanon, weftlich und 6 M. von Damastus, mit Seibengucht, Seibenweberei und 5000 G. naben Dorfe Beteddein oder Btedin bewohnt der Groß - Emir der Drufen einen ichonen Balaft. Gine andere Stadt im Lande der Drujen ift Rafch eis nah, mit Bergichlog und 5000 G. Das foeben ermahnte Sauran ober Beraa ift reich an Ueberreften geschichtlich mertwurdiger Stabte, ale : bes alten Berafa, Boftra u. f. w. Die meiften liegen im Saurandiftritte el Bottein, urfprunglich Bafan (5. Dof. 4, 43. 47) genannt. Der zwischen bier und dem Gee Genegareth (f. oben) liegende Landftrich mard gur Beit der Romer Gaulonitis, ein anderer (bober binauf und fudoftwarts von Damastus gelegen) Trachonitis, und ein britter, in ber Rabe, Ituraa genannt. Der jublichfte Grengplat bes eigentlichen Spriens ift St. Jean D'Acre ober Afre (in der beiligen Schrift Afto, fonft im Alterthum Afton und jur Beit der Rreugguge Ptolemais genannt), ftart befestigte Seeftadt an einem Meerbufen und an der Rordgrenge Balaftina's, nordlich und 17 Dt. von Berufalem und fudweftlich und 18 Dt. von Damastus, mit bem beften Safen ber fprifden Rufte und 20,000 G. Bon bier erftredt fich nordwarts ber Ruftenftrich, ben im Alterthum Phonizien einnahm, mit folgenden Dertern, in nachftebenber Reihenfolge, von Guden angefangen: Thrus, jest Gur, Stadt am Deere, nordlich und 5 D. von St. Bean D'Acre, einft bochberuhmt und volfreich, jest mit versandetem Safen und 5000 E. Sidon, jest Said oder Seideh, Stadt am Meere, westlich und 4 D. von Damastus, nordlich und 4 Dt. von Tyrus und in ber namlichen Richtung 9 D. von St. Jean d'Acre, einft eben jo berühmt, wie Tprus, gegen= wartig mit 8000 G. Dicht weit von bier liegt landeinwarts auf bem Libanon bas ebemaliae Rlofter Dar Elias ober Marili, lange Beit Wohnfit ber 1839 verftorbenen Lady Efther Stanbope. Beirut, einft ale phonizische Stadt Berntus genannt, eine noch jest wichtige Geehandelsftadt am Deere, nordlich und 4 Mt. von Sidon und nörblich und 13 M. von St. Jean d'Acre, kann gewissermaßen als der Seehafen von Damaskus betrachtet werden, wovon fie in westnordwestlicher Richtung 10 DR. entfernt liegt, ift der Gip eines turfifchen Statthaltere (f. S. 20), treibt wichtigen Sandel und bat 12,000 G. Byblus, in der heil. Schrift Gebal, daber auch jest noch Dichebel ober

Dichebail, Stadt am Deere, norblich und 3 DR. von Beirut, mit Raftell und 2000 E., worunter Maroniten. Batrun ober Batron, im Alterthum Botrps ober Botrus, fleine Geeftadt ober vielmehr nur Dorf, nordlich und 5 DR. von Beirut. Zarablus (Tarabolos, Trablos, Tarables), im Alterthum Tripolis, Stadt unweit bes Meerrs, nordlich und 23 D. von St. Jean d'Acre, fublich (und etwas nach Weften bin) und 32 Dt. von Antafia (f. oben) und nordweftlich und 15 DR. von Damaetus, Git eines turfifchen Untergouverneure und eines griechifchen Bifchofe, mit Citabelle, 11 Dofcheen, 7 Rirden, 4 tatholifden Rloftern, Geiden= und Baumwollweberei, Bandel und 17,000 E., worunter 3000 Chriften. Der eigentliche Seehafen ber Stadt liegt eine Biertelftunde von bier, führt ben Ramen El Dona und ift eine für fich bestehende Stadt mit Schiffswerften und 4000 G. Arabus (in ber beiligen Schrift Urpad oder Arphad), jest Ruad genannt und ein borfabn= liches Stadtchen auf einer tleinen Infel, unweit ber Rufte, mar bie nordlichfte Stadt Phoniziens, und gegenüber auf bem Beftlande liegt bas alte phonigifche Antarabus, jest ebenfalls ein geringer Ort, ber Tartus ober Tortofa ge-nannt wirb. — — Bu Balaftina (f. oben), beffen altefter Rame Canaan ober Land Canaan ift und welches außerbem in ber beiligen Schrift, miewohl feltener, Band Ifrael, Band ber Ebraer, bas beilige Band und Land ber Berheifung ober bas gelobte Land genannt wird und in fpaterer Beit gewöhnlich Judaa bieg, und beffen Flacheninhalt ju 540 D. M. (Die Buften jenfeits bes Jordans und im Guben mitgerechnet) angenommen wird, geboren: Bernfalem (bei ben alten Griechen Bierofolyma, bei ben Turten Soliman, gewöhnlicher aber Rubichi Scherif, und bei ben Arabern El Robs ober die Beilige), Sauptftadt und feit 1842 Gip eines evangelifchen Bifcofe, liegt beinahe im Mittelpuntte Balaftina's, 7 bis 8 D. vom Mittellanbifchen Meere und 5 M. vom Jordan entfernt, mit 20,000 E., worunter 5000 Mabomedaner, 10,000 Juden und 5000 Chriften. Un ber Offfeite ber Stadt liegt ber berühmte Delberg (3000 g. über bem Mittellandischen Meere) und an ber Westseite ber Bugel Golgatha. Sublich und 1 M. von Zerusalem liegt Betblebem (jest Beit el Gam genannt), Dorf mit 1800 G. Bebron (jest Ralil ober Glalil), Stadt am Abhange eines Berges, fublich und 31/2 M. von Berufalem, mit 5000 E. (worunter gegen 800 Juben) und michtigen Glasfabriten, welche bas viele Golg, beffen fie bedurfen, noch immer aus den Resten der großen Waldungen erhalten, von denen der jest fast ganz ausgerottete Gain Mamre ein Theil war. Westlich und 10 M. von hier liegt Gaza (1 Kön. 4, 24. Gasa genannt), jest Razze oder Ghase, Stad-am Mittellandischen Meere und wenige Meilen von der egyptischen Grenze ent, fernt, mit Safen und 5000 G. Rordlich und 10 Dt. von Gaga liegt Joppe, jest Jaffa, fefte Stadt am Meere, nordweftlich und 7 Dt. von Berufalem, mit Bafen, Bandel und 7000 G. Bon bier führt ber Beg nach Jerufalem über Arimathia, jest Ramle, Stadt in einem reigenden Thal, mit 6000 G. Raifarieb, ein jest geringer Safenort, nordlich und 7 D. von Jaffa, fublich und 6 DR. von St. Bean b'Acre und nordweftlich und 17 DR. won Berufalem, mar jur Nomerzeit die prachtvolle Stadt Calarea und damals der Lieblingsaufent-halt der römischen Statthalter. Nordwarts von hier und in der Nahe von St. Jean d'Acre liegt der Berg Karmel, und aus der, von hier bis zum Galilaifden Deere (f. oben) fich erftredenden berühmten Gbene Esbrelom erbebt fich ifolirt und gu einer Deereshohe von 1755 guß ber Berg Enbor. In der Chene Cebrelom lag auf einem Bugel ber im alten Teftamente mehrfach erwahnte Ort Dothaim. Dit ber Chene Esbrelom bing auch gujammen bas That Jefreel, fo benannt nach ber Stadt Jefreel, jest Rarethii und

ein unbedeutender Ort. Bon bem Berge Tabor ift es es nicht weit bis gum Berge ber Geligfeiten, beghalb fo genannt, weil man glaubt, biefer fei es gewesen, wo Befus die Bergpredigt (Gelig find die Sanftmuthigen 2c.) ge-Safeb ober Saffab (von ben Juben Smaff genannt), Stadt an ber Rordfeite des Galitaifchen Meeres, mit 4000 G., worunter 1000 Juden. In dem Theile Balaftina's, ber gu Jefu Beit Galilaa genannt murbe, liegen Die Derter: Magareth, jest Dasra (Stadt nordlich und 15 Dt. von Berufalem und fudoftlich und 6 DR. von St. Jean d'Acre, mit 3000 G.) und Tiberias, jest Tabarieb (Stadt am fudlichen Ende bes Galilaifchen Reeres, mit 2000 Ginm., jur Balfte Juden). Samaria (in fpateren Zeiten Gebafte, jest Schemrun) liegt nordlich und 8 Dt. von Berufalem, murbe von Amri (928 bis 918 por Chr.) erbaut und war feitdem bis jum Untergange bes Reiches Erbraim der Gip ber Ronige beffelben ober bes Reiches Ifrael, ift aber jest ein elender Ort. Gublich und 1 Dt. von bier liegt Gidem (gu Beit Sidar) , jest Rablus ober Raplufa, Stadt in einem fruchtbaren Thale, mit 6 Dofcheen, 1 driftlichen Rirche, bedeutendem Gandel und 10,000 G., worunter nur noch außerft wenige Rachtommen ber alten Samariter. Un ber Offfeite bee Delberges (f. oben unter Berufalem) liegt Bethania, jest Beit=Aria; Dorf mit 600 G. Bericho ift jest ein, Richt genanntes, geringfügiges Dorf auf ber Offfeite bes Jordans, nordöftlich und 3 DR. von Berufalem, von etwa 300 Arabern bemobnt. THE 259

lleber ben vierten Saupttbeil ber afiatifchen Turfei, ber G. 1 mit bem allgemeinen Ramen Mejopotamien bezeichnet ift, wollen wir bier nur Folgendes bemerten. Defopotamien ift von alter Beit ber lediglich ein geographischer und durchaus feine politifche Bedeutung in fich faffender Ausbrud, mit bem im weiteren Sinne ber gange Landftrich zwischen bem Guphrat und Tigris, und gwifden den Armenifchen Gebirgen und dem Berfifden Deerbufen bezeich= net wird. 3m engeren Ginne aber verftebt man barunter nur bas Land zwischen Armenien und Bagdad, und hier nun liegen die nachstehenden Derter bis zum nächsten Gedankenstrich: Diarbekr oder Diarbekir, auch Karabamib, Stadt und Sit eines turtifchen Statthaltere (f. S. 20), am rechten Ufer bes oberen Tigris, nordoftlich und 43 M. von Aleppo und fubmeftlich und 35 D. von Ergerum, mit 40,000 G. Diarbefr bieg im Alterthum Amiba und mar eine geraume Beit hindurch die Sauptftadt ber oben am Schlug von Urmenien ermahnten armenischen Landichaft Copbene. Maben, Stadt am Euphrat, nordnordweftlich und 18 D. von Diarbetr und oftnordoftlich und 60 DR. von Maden in Rappadocien (f. oben Rappadocien unter Rleinaffen), mit febr reichen Rupfergruben und 10,000 G. Rieban Maaben vder Rebban Daben, Bergftadt in der Rabe von Maden, mit Blei - und Gilbergruben und von etwa 500 Familien bewohnt. Rharbut oder Charput, Stadt und Six eines turtifchen Statthalters (f. S. 20), am Schemifat, einem Rebenfluffe Des Guphrat, weftnordweftlich und 15 D. von Diarbetr, mit Bergichlog, Sandel und 11000 G. Simeret. Stadt an einem Rebenfluffe bes Cuphrat, weftlich und 12 DR. von Diarbetr. mit 12,000 G. Bir, auch Birebfchit, im Alterthum Birtha, Gt. am linten Cupbratufer, fudweftlich und 28 M. von Diarbetr und nordnordoftlich und 15. D. von Meppo, mit 4000 G. Mordlich und 5 D. von Bir ift ber im Alterthum fo berühmte Uebergangspunft über ben Gupbrat, bei Romfala, im Alterthum Apamea, jest ein unbedeutender Ort. Raffa, Stadt am linfen Guphratufer, unterhalb ober fubfudoftlich und (bie gerade Dichtung genom= men) 28 M. von Bir, nordöftlich und 45 M. von Damastus und fuboftlich und 30 D. von Aleppo, mit 8000 G. und den Ruinen eines Balaftes des Chalifen Barun al Rafdib. Rirfefig, Stadt am linten Ufer Des Gurbrat, ber

bier ben Rhabur aufnimmt, oftnordweftlich und 52 DR. von Damastus und nordweftlich und 58 DR. von Bagdad, ift bas alte Circefinm (in ber beil. Schrift Carchemisch genannt) und geschichtlich merkwurdig burch ben Sieg, ben Rebutadnegar über ben Konig Recho von Egypten bier erfocht. Orfa, Stadt am Abhange zweier Berge, fudweftlich und 20 DR. von Diarbetr, norboftlich und 24 M. von Aleppo und öftlich und 43 M. von Abana (in Gilicien, f. unter Rleinafien), mit Induftrie, Sandel und 50,000 G. Diefe Stadt bief im Alterthum Ebeffa und mar die hauptstadt bes im 3. 137 por Chr. (unter Antiodus VII, von Sprien) gestifteten und erft im 3. 216 nach Chr. ju einer romifden Broving gemachten Konigreiche Deroene, und von 1097 bis 1150 Die eines von Balbuin von Flandern errichteten Fürftenthums Cbeffa. Da wo jest Cbessa oder Orsa feett, soll das althaldaische Ur der heil. Schrift gestanden haben. Sudostlich und 17 M. von hier, sowie öftlich u. 28 M. von Aleppo und nordöftlich und 54 M. von Damastus liegt, am Belith, die Stadt Sharan, welche bas aus ber Geschichte ber Ergvater befannte Saran ift, gur Beit ber Seleuciden Rarrha und bei ben Romern Carra bieg. Sier war es, mo Graffus die Dieberlage von ben Parthern erlitt. Ana ober Mana, Stadt am Euphrat, öftlich und 70 DR. von Damaefus und nordweftlich und 40 DR. von Bagbab, Gip eines arabifchen Emirs, mit 5000 fast nur arabifchen G. Marbin, Stadt auf einem Berge, öftlich und 20 DR. von Orfa ober Cheffa und fuboftlich und 13 DR. von Diarbetr, mit viel Induftrie und 12,000 G., morunter Rurden und gablreiche Chriften, welche bier manche Freiheiten und Rechte geniegen. In ber Rabe liegt bas Jatobitentlofter Dur Gafran. Offuboftlich und 5 D. von Marbin liegt ber fleine Drt Difibin, bas alte Rifibis, in ber beil. Schrift (g. B. 2 Sam. 8, 3.) Boba genannt. Sindichar oder Gind 8jar, Stadt am gleichnamigen Fluß, suboftlich und 30 D. von Diarbetr und westlich und 18 D. von Mossul, ift hauptort eines gleichnamigen Untergouvernements ober Liva, wo in dem Gindichar-Gebirge Die Jegiben, ein rauberifches Bolt turbifder Abstammung, wohnen, welche einen turtifden Dialett reben, ein bem Manichaismus verwandtes Religionsfuftem haben und bie Mahomebaner haffen. - Der öftliche oder ber auf ber Offfeite bes Tigris gelegene Theil Defopotamiene machte einft einen Sauptbestandtheil Affpriene und des affprifchen Reiche aus, von beffen berühmter Sauptftadt Rinibe noch erft in neuefter Beit bochft febenswerthe Ueberrefte ausgegraben worden find, die jest eine befondere Abtheilung im brittifchen Rufeum bilben. Die Ruinen von Rinive liegen auf bem linten Tigribufer bei bem Dorfe Runia; und gerade gegenüber liegt Mofful, Stadt am rechten Tigrisufer, oberhalb ober nordnordweftlich und 50 DR. von Bagbad, öftlich und 70 M. von Aleppo, fubfuboftlich und 55 M. von Erzerum und fuboftlich und 42 D. von Diarbefr, mit 20 Mofcheen, 20 driftlichen Rirden, Baumwollmeberei (ber Duffelin führt von biefer Stadt ben Ramen), lebhaftem Sandel und 75000 (nach anderen Ungaben nur 35,000) E. Rofd, Dorf in der Rabe von Dofful, mit einem Rlofter, wo der vornehmfte neftorianifche ober chalbaifche tatholifche Patriarch feinen Sit bat. Stadt am Sirtoffar (oder Riffb=Gu, auch Rhafb=Chai), fuboftlich und 20. DR. von Mofful, hatte fruber 15,000 G., foll aber jest febr berabgetommen fein. Erbil ober Arbil, im Alterthum Arbela, Ctadt in einer Chene gwifden bem Großen und Rleinen Bab, öftlich und 10 D. von Dofful, hat 6000 G. und ift geschichtlich merfwurdig burch ben Sieg Alexandere bee Großen über Darius am 2. Det. 331 por Chr., auch Die Schlacht bei Gaugamela genannt, weil Diefer Ort in der Dabe lag. Gulimanich ober Guleimanjeh, Stadt am Buge des Avromangebirges, nordöftlich und 9 D. von Rerfut und offfuboftlich und 25 M. von Mofful, mit 10,000 G. Tetrit, Stadt am Tigris, unterhalb

ober fublich und 30 M. von Mofful und oberhalb ober nordnordweftlich und 18 DR. pon Bagdad, wird ale bie fublichte Stadt Defopotamiene im engeren Sinne betrachtet. - - 3m fublichen Theil Defopotamiene im weiteren Ginne, ober in bem alten Babylonien und Chalbaa, von den Arabern ober feit ber Chalifengeit Brat Arabi genannt, liegen folgende Derter: Bagbab, Ctabt am Tigris (bauptfachlich auf bem linten Ufer), unterhalb ober fubfuboftlich und 50 M. von Mofful und nordweftlich und 60 M. von Baffora, Gis eines turtis ichen Statthaltere (f. S. 20) und Sauptftapelplat fur Die indifchen Baaren, war im 8. und 9. Jahrbundert unftreitig die glangenofte Ctabt ber Welt und foll damale über 11/2 Dill. E. gehabt haben, hat aber gegenwartig nur noch 30,000 G. Unterhalb und 8 M. von Bagbad lagen ju beiben Seiten bes Tigrie bie einft fo berühmten, prachtigen und volfreichen Stabte Seleucia (auf bem rechten) und Rtefiphon (auf bem linten Tigrieufer), bie bann beibe ausammen Dabain ober bie Doppelftabt genannt murben. Silla, Stabt am Guphrat, fublich und 15 M. von Bagbab, mit 7000 G. und ben geringen Ueberreften ber altberühmten Stadt Babulon in ber Dabe. Defded Ali und Defched Buffein, Stabte, ju benen von ben Berfern ftart gewallfabrtet wird, unweit bee Cuphrat, mit refp. 8000 und 6000 G. Rorneh ober Rornab (im Alterthum Apamia), Stadt am Bufammenfluffe bes Guphrat und Tigrie, fuboftlich und 50 DR. von Bagdad und nordweftlich und 10 DR. pon Bafforg, mit 5000 G. Bafforg, auch Basra ober Balforg (im Alterterthum Forfath), wichtige Sanbeleftabt am Bafitigris ober Schat el Arab, 12 M. oberhalb feiner Dunbungen in ben Berfifchen Meerbufen, fuboftlich und 60 M. von Bagdad und nordweftlich und 400 M. von Bombay (in Borderindien) mit 80,000 E., gur Galfte aus Arabern, und gur Salfte aus Turten, Berfern, Armeniern u. f. w. bestehend.

Bir febren nunmebr gur Guropaifden Turfei gurud, und geben gunachft bie Topographie von Macedonien, über beffen geographische Lage, Gefchichte u. f. w. bereite G. 4 und 5 bas Erforberliche bemerft worden ift, und au welchem folgende Derter geboren: Galonit ober Galonichi (Theffalonich), Sauptftadt am gleichnamigen Bufen bes Aegeischen Deeres, Git eines turfifchen Statthaltere (f. S. 20), und nach Conftantinopel die wichtigfte Seebandeleftadt ber europaischen Turfei, mit mehr als 30 Dofcheen (bie faft alle fruber driftliche Rirchen maren), mehreren griechischen Rirchen und Rloftern, 1 tatholifden Rirche, vielen Alterthumern aus ber romifden Beit, gablreichen Kabriten, Turfifchrothfarbereien und 70,000 E., von benen über die Balfte Griechen, Juben, und Europäer find. Befannt find bie zwei Briefe ober Gpiftel bes Apoftels Baulus an die Theffalonicher. Die Stadt bieg urfprunglich Salia ober Therma, murbe aber von Raffander, ihrem neuen Grunder, Theffalonica genannt, au Ehren feiner Gemablin, welche fo bieg und eine Schwefter Alexandere bes Großen war. Zenibiche Barbar, Stadt nordweftlich und 6 DR. ron Galonit, mit 6000 G., melde ben beften Sabat in Macedonien bauen. Benibiche Barbar ift bas alte Bella, Geburtsort Alexanders des Großen und feines Baters Philipp, ber ben Ort gur macedonifchen Saupt- und Refidengftadt erhob, mas auvor Ebeffa gemefen mar, jest Bodina genannt, Stadt an ber Biftriga, nordlich und 4 Reilen von Benibiche Barbar und nordwestlich und 9 Reilen von Salonit, mit 12,000 G. Drama ober Dirama, feste Stadt unweit der thracifden Grenze, oftnordoftlich und 18 Dt. von Salonit, meftfubmeftlich und 27 D. von Abrianopel und 4 D. vom nachften Ruftenpuntt am Megeischen Meere, mit 8000 Ginm., ftartem Tabatebau und bem Dorfe Riliba ober Rilibe in ber Dabe, welches nebft bem naben Rleden Biraufchta auf ben Trummern ber alten macedonifchen Stadt Philippi fteht, geschichtlich berühmt

· burch ben Sieg bes Antonius und Octavian über Brutus und Caffius im 3. 42 vor Chr., und burch bas Birten Des Apoftels Baulus hierfelbft (Apoftelgefch. 16, 12 ff. und Brief an Die Philipper). Bir lefen Apoftelgeschichte 16, 11., bag Baulus und feine Gefahrten von Troas (f. oben Rleinaften unter Dipfien) nach Samothrace (f. oben unter ben Infeln bes Archivels und G. 9), und von bort querft nach De a polis reif'ten, welches eine, ber Infel Thafos (f. G. 8) gegenüber liegende macedonische Seeftadt mar, jest Ruhadafi beift und von wo aus ber Weg nach Philippi nur noch 3 Meilen betrug. Der Apostelgesch. 16, 13 ermahnte Blug bei Philippi beißt jest Rarafu und bilbet Die Grenge awischen Macedonien und Thrazien. Dicht neben Kuhadasi oder dem alten Reapolis liegt Kavala oder Cavale, Stadt am Aegeischen Meere, der Insel Thajo (f. S. 8) ichrag gegenüber und 21/2 DR. bavon entfernt, ift mertwurbig als Geburteort des verftorbenen Debemet Ili, Bafcha's von Egypten, und bat 3000 C., welche Sandel mit Tabat, Baumwolle u. f. w. treiben. Melenit ober Menlit, Stadt an einem Nebenfluffe bes Stromga (f. S. 28), nordweftlich und 9 DR. von Drama (f. oben), mit Seidengucht und 5000 G. Egri Balanta (im Alterthum Bylagora und bamals Sauptstadt der macebonifden Landichaft Baonien), Stadt in ber Rabe ber bulgarifden Grenge, nordnordwestlich und 14 M. von Melenit, fudwestlich und 12 M. von Cophia (f. oben unter Bulgarien) und nordlich und 23 Dt. von Salonit, mit ziemlich ergiebigem Rupfer- und Gifenbergwert. Oftnorboftlich und 4 M. von bier und fudweftlich und 8 M. von Sophia (in Bulgarien) liegt Koftenbil ober Ruftendil, auch Giustendil, Stadt am füdlichen Juge des Baltan, mit 8000 E., warmen Schwefelquellen und etwas Bergbau auf Gold und Gilber. Raratoba, Stadt zwischen hohen Bergen, sudwestlich und 9 M. von Rostendil und nord-nordwestlich und 18 M. von Salonit, mit filberhaltigen Rupserbergwerten und 8000 G., worunter viele Rupferichmiede. Dupindica oder Dubniga, Bergftatt an einem Seitenzweige bes Baltan, oftlich und 4 DR. von Roftenbil und fudlich und 4 M. von Sophia in Bulgarien, mit Gifengruben, Guttenwerten und 6000 E. Geres, Stadt am Strymon ober Stromga, in einer durch ihre Baumwollfultur berühmten und überbaupt trefflich angehauten Gbene, nordoftlich und 10 D. von Salonit, westlich und 12 D. von Ravala (f. oben) und etwa 4 M. vom Aegeischen Meere entfernt, mit ftarfer Baumwollweberei, wichtigem Baumwoll- und Tabalshandel und 30,000 E. In der Chene von Seres liegen an 300 Dörfer, und zwar so nabe beisammen, daß fie eine eingige große Stadt gu bilden icheinen. Demirhiffar ober Timurhiffar, Dift. nordweftlich und 3 M. von Geres, mit Bergichlog und warmen Mineralbadern. Contessa oder Ronteffa, fleine hafenftadt am gleichnamigen oder Strymonischen (wie er im Alterthum bieg) Meerbufen, und an ber Mundung des Strymon ober Stromga, oftnorboftlich und 11 DR. von Salonit, bieg in der Borgeit Gion ober Chryfopolis und mar ber hafenplat ber, von ben Athenienfern ale Colonie gegrundeten Stadt Amphipolis, fpater von den Chriften Chriftopolis und heutzutage Emboli genannt und am Etrymon oder Stromza flugauwärts gelegen. Drfan, Stadt am Meerbufen von Conteffa und gang in der Dabe bes eben genannten Ortes Conteffa, mit Bafen, wichtigem Baumwollbandel und 3000 Ginm. Bon ber gwijchen bem Reerbufen von Conteffa und bem Meerbufen von Salonichi gelegenen Chalci= bifchen Salbinfel ift bereits G. 27 die Rede gemefen, und bier nur noch ju bemerten, daß Diefelbe von einer, mit Gudfruchtbaumen bewachsenen Reibe von Bergen durchzogen wird, von benen ber augerfte und öftlichfte auf ber nordlichften Landjunge (f. S. 27) vorzugeweise Athos beift und 4200 &. boch ift. Auf Diefem Berge fteben 22 gricchifche Rirchen, 20 Rlofter, 480 Rapellen und gablreiche Ginfiedeleien, mit gujammen etwa 4000 Monchen, Die neben ihrem

geiftlichen Berufe Bein- und Delbau, namentlich auch farte Bienengucht treiben, Beiligenbilder, bolgerne Loffel u. bal. m. verfertigen und bie Erzeugniffe ibres Bleifes in bem an ber Dordmeftfeite bes Berges auf ber genannten Landjunge gelegenen Orte Rares ober Chares (auch Rara ober Rarcis genannt) abfegen. Muf ber Weftfeite bes Meerbujens von Salonit, und ber Chalcidifden Salbinfel gegenüber, liegt unweit ber theffalifden Grenze Rate: rin ober Ritros, Stadt mit 5000 G., im Altertbum Bybna genanni und geschichtlich merkwurdig durch den Sieg ber Romer unter Aemilius Paulus über ben macedonischen König Berseus im 3. 168. Karaveria oder Beria, Stadt an ber Fering, weftlich und 8 M. von Salonit, mit Baumwollmebereien, Turfijdrothfarbereien und 8000 (nach anderen Angaben 20,000) E., beift auch Beria und ift bas alte Beroa, beffen auch in ber Apoftelaeichichte 17, 13. ermahnt wirb. 3m fublichften Theile von Macedonien liegen Die fleinen Stabte Servia (unweit ber theffalifchen Grenge, weftlich und 4 Dt. von Raterin ober Bydna), Grevno (meftlich und 71/2 Meilen von Raterin ober Pydna), Lepeni (in der Rabe der albanefifden Grenze, meftudweftlich und 16 Meilen von Salonit), Chatifta (oftnorboftlich und 4 Meilen von Leveni), Carajani (fubfubmeftlich und 4 D. von Raraveria ober Beroa) und Egribubjat ober Egribudgiat, fudlich und 2 D. von Raraveria ober Berba. 118= fub, im Alterthum Scopia, Stadt und Baichafit am Barbar, und an ber Strafe nach Serbien, nordnordmeftlich und 23 DR. von Galonit, öftlich und 26 M. von Cfutari (in Albanien) und fubmeftlich und 22 DR. von Copbia (in Bulgarien), mit feftem Schlof, wichtigen Gerbereien und 10,000 G. Roprili ober Krupulit (auch Riuperli), Stadt am Barbar, unterhalb ober füdlich und 5 M. von Ustup, mit einer großen fteinernen Brude über ben genannten gluß, Aabafebau und 4000 G. Rabvit (Rabovich ober Rabovife), Stadt am gleichnamigen Flüßchen, öftlich und 7 M. von Koprili, mit Sanbel und 2000 G. Strumga ober Dftromga, auch Dftrumja, Stabt am Radovigfluß, oftsudoftlich und 3 M. von Radovig und nördlich und 13 M. von Salonit, hat warme Mineralquellen und 4000 G., welche viel Tabat bauen, hieß im Mittelalter Strumpiga ober Strummiga und war vom Anfange bes 14. Jahrhundert auf langere Beit ber Sauptort eines gleichnamigen fleinen Bafallenftaates. Petrovid, Ctabt oftfubofilich und 9 D. von Radovit und nordnordoftlich und 12 D. von Salonit, mit 2500 G., baut ausgezeichneten Tabat, unter bem Ramen Betrich befannt. Monglera, Stadt nordweftlich und 8 Dt. von Salonit; Robina (meftfubmeftlich und 3 DR. von Monglera) und Cailari (weftlich und 12 D. von Salonit), fleine Stabte. Mounftir ober Toli Monaftir (auch Bitolia oder Bitoglia), Stadt und Gip eines turfifden Statthaltere fur einen Theil von Bestmacebonien und Oftalbanien, in der Rabe ber albanefifchen Grenge, weftnordweftlich und 20 M. von Calonit und nordnordoftlich und 18 DR. von Janina (in Albanien), mit Baumwollbau, Sandel und 15,000 G. Mordnordofflich und 5 DR, von bier liegt bie fleine Bergftadt Berlepe ober Birlipe. Raftoria, Stadt am gleichnamigen Bebirgefee und in ber Dabe ber albanenifchen Grenge, fublich und 5 DR. von Monaftir, mit Beinhandel und 18,000 G. In Diefer Gegend leben Die Raftarefen, ein von Balachen und Gerbiern berftammendes Dijchlingevolf.

Thefialien (f. S. 5 und 6), zwischen Macedonien (im R.) und dem Ronigreiche Briechenland (im S.), am Aegeischen Meere, und im Westen von Albanien begrenzt, enthält folgende Oerter: Latissa (bei den Türken Jenischebr), Hauptstadt am Beneus oder Salambria, 6 M. von der Mündung desselben in ben Meerbusen von Salonit, subsüdwestlich und 18 M. von Salonit (in Macedonien) und nordnordwestlich und 28 M. von Athen (in Griechenland), mit Türkischrothsärberei, Baumwoll- und Seidenweberei, Weinbau, lebhastem Han-

bel und 25,000 G. Pharfalus, jest Farfa (auch Tichatalbiche), Stadt unweit einer großen Chene, fublich und 5 M. von Lariffa, weftlich und 5 M. pom Meerbufen von Bolo und nordlich und 4 D. von ber Grenge Griechenlands, ift geschichtlich mertwurdig durch ben Sieg Cafare uber Bompejus im Jabre 48 vor Chr., und hat Türkischgarnfärbereien und 5000 Einwohner. Bolo oder Golos, Stadt am Meerbusen von Volo, süböstlich und 7 M. von Lariffa, mit gutem hafen, Getreide = und Seidenhandel und 2500 G. Bei bem naben Dorfe Bagora lag bas alte Boltos, wo fich bie Argonauten gur Babrt nach Coldis einschifften. Thaumaco, im Alterthum Thaumatia, Stadt unweit ber griechischen Grenge, fubmeftlich und 8 D. von Bolo, mit Tirhala oder Trifala (im Alterthum Triffa), Stadt am oberen Salambria, 21, D. von ber albanefifden Grenge, westsidwestlich und 8 D. von Lariffa, mit 7 Mofcheen, 10 griechischen Kirchen, Türfischgarnfarbereien und 12,000 G. Ralabat ober Stagus-Ralabat, Stadt nordwestlich und 2 M. von Tirhala, liegt am Fuße einer, bie Meteoren genannten Belfengruppe, wo fich in Boblen an den Felfenabhangen mehrere griechische Rlofter befinden, ju benen man in Rorben binaufgewunden wird. Ambelatia (2m = philochia), Stadt am Anfange bee Tempe-Thales (vergl. S. 5), nordnordöftlich und 3 M. von Lariffa , mit ftart besuchter griech. Schule , Turtischgarn-farberei, ansehnlichem Baumwoll- und Garnhandel und 4000 G. Turnobo ober Turnavos, Stadt im Tempe-Thal (vergl. S. 5), nordweftlich und 2 D. von Bariffa, mit 4000 E., Turfifchgarnfarbereien und Baumwoll = und Seibenwebereien, beren Fabrifate im Sanbel unter bem Ramen Bourres be Grece bekannt find. Alaffona, Stadt nordwestlich und 5 Mt. von Lariffa, Sit eines griechischen Bischofs, mit 3000 E. Me33ovo, Stadt am gleichnamigen Gebirge und an ber albanefifchen Grenge, weftnordweftlich und 18 D. von gariffa und oftnordoftlich und 5 D. von Janina (in Albanien), bat 5000 E. und ift eine Domane ber Gultanin Balibe. Es wird bier viel Wein gebaut.

Albanien (f. G. 9-11), am Abriatifden und Jonifden Meere, im Guben von Griechenland, im Often von Theffalien und Macedonien, und im Norden von Gerbien und Bosnien begrengt, begreift, außer dem alten Epirus (f. G. 9) auch einen Theil bes alten Illpriens, (ber fpater von ben Romern auch Deu-Epirus oder Epirus nova genannt murbe) fo bag bie Albanefen theils pon ben Epiroten (f. G. 9), theile von ben alten Illyriern berftammen (bie illprifche Sprache wird fogar noch jest in einigen Gebirgsgegenden Albaniens gerebet), und enthalt folgende Derter : Glutari (bei ben Turfen 38fanberie ober 3etenberie), Sauptftadt am gleichnamigen See (f. S. 27), füböftlich und 54 M. von Bara (ber Sauptftadt Dalmatiene), nörblich und 36 M. von Corfu, nordweftlich und 45 D. von Salonit (in Macedonien) und weftfubweftlich und 45 M. von Sophia (in Bulgarien), ift ber Stapelplay von Albanien und Bosnien, bat 20,000 G., bieß im Alterthum Cfobra ober Scobra und war die Sauptftadt von Illyrien und Git ber illyrifchen Ronige. Oftnordöftlich und 4 DR. von Stutari liegt Dufagin ober Drivafto, auch Drinato, Stadt und Sit eines tatholifchen Bifchofs. Aleffin, bei ben Turten Lefc (im Alterthum Liffos ober Liffus), Stadt an ber Mundung bes Drin in ben gleichnamigen Bufen des Abrigtifden Meeres, fubfuboftlich und 4 M. von Stutari, ift mertwurdig ale Sterbe = und Begrabnifort Standerbeg's (f. S. 10), und hat einen guten hafen, handel und 3000 . Dulciguo ober Digun (im Alterthum Dicinium), Stadt am Abriatifden Deere, weftlich und 2 DR. von Stutari, mit Sandel, Ruftenfahrt und 7000 G. Antibari, auch Bar ober Bar (im Alterthum Antibarum), Stadt am Abriatifchen Deere, nordwestlich und 21/2 DR. von Cfutari, mit Del= und Salzbandel und 6000 E.

Berferin ober Brierendi (im Alterthum Gabaleum), Stadt und anfebnliche Beftung, am gleichnamigen Gebirgepaffe über ben Ticharbagh, öftlich und 18 Dt. von Stutari, westnordwestlich und 8 D. von Ustup (in Macedonien) und westsudwestlich und 28 D. von Cophia (in Bulgarien), Sis eines tathol. Bifchofe, mit 8000 G. Nordnordweftlich und 4 DR. von Berferin liegt Dia = fova oder Jatova, Stadt mit Citadelle. Darida oder Ddri, Stadt am gleichnamigen See (f. S. 27), fublich und 12 DR. von Berferin und fuboftlich und 20 M. von Stutari, mit 7000 C., etwas Bergbau auf Silber und Schwefel und ben Ruinen des alten Lychnidus oder Juftinianopolis in der Dibrefipre (nordlich und 3 DR. von Ddriba) und 36bat (weftnordweftlich und 4 DR. von Ddriba), fleine Stabte. Duraggo, fefte Stabt am adriatifchen Meere, fublich und 10 DR. von Ctutari, bat einen Safen und 9000 Ginm., welche Sandel mit Del, Fruchten, Sabat 2c. treiben, und ift bas alte Durrachium (urfprunglich Gpidamnus genannt), welches mit bem fcrag gegenüber ober westsudweftlich und 19 D. von bier auf ber unteritalifden Rufte gelegenen Brundufium Die Saurtfommunifation amifden Italien und Griechenland unterbielt. Dirano ober Tprang, Stadt offlich und 5 M. von Durgero und futofilich und 10 D. von Cfutari, mit 3000 G. Gibeffan ober 31be ffan (im Alterthum Albanopolis), Stadt im fruchtbaren 36fumi=Tbale, offfutöftlich und 6 D. von Durago und fubfutoftlich und 13 D. von Cfutari, batte pormale 40,000, bat aber jest nur noch 4000 G. Ravaja ober Ravalia, Stadt unweit des Adriatifchen Diceres, fudlich und 2 Dt. von Duraggo, Gis eines griechifden Bijdofe, mit 3000 C. Berat ober Arnaut Beligrab (auch Arnaut Belgrad), Stadt in einer fruchtbaren Chene, am Lom Beratino ober Ergent, fubfudoftlich und 9 Dt. von Duraggo und nordoftlich und 8 Meilen von Avlona, mit wichtigem Sandel und 12,000 G. Aplona oder Ba-Iona (im Alterthum Aulona), Stadt am gleichnamigen Reerbufen (f. S. 27) und am Gingange jum Abriatifchen Deere, in geraber öftlicher Richtung 13 D. von ber gegenüberliegenden unteritalifchen Stadt Otranto entfernt, fublich und 13 D. von Duraggo und nordnordweftlich und 12 De. von Corfu, mit gutem Safen, Bein= und Delbau, Baffenfabrif und 6000 G. Bor bem Reerbufen von Avlona liegt die fleine Infel Gafena ober Gaffena, und fublich und 2 DR. von Avlona liegt ber Safenort Dutates ober Dutales. 3m Inneren Albaniene lieat Rroja (Croja) oder Athiffar (auch Atferai), Stadt fudöftlich und 10 M. von Stutari, nordöftlich und 7 M. von Duraggo und nordwestlich und 11 DR. von Ochrida, ift merfwurdig als Geburtsort und einftiger Sis Standerbeg's (f. S. 10) und hat 6000 E. Rroja gilt auch ale Sauptort eines Begirtes, ben die fast unabhangigen und einen besonderen albanefischen Boltsftamm bildenden Mirtiden bewohnen. Raribiche ober Roribicha (fublich und 6 D. von Ddrida), Staria (fublich und 3 DR. von Raribiche), Bostovolis (öftlich und 8 DR. von Berat), Ronita ober Roniga (in ber Rabe ber macedonijchen Grenge, fublich und 16 DR. von Ochriba), Premiti ober Bremili (an ber Bonipa, öftlich und 11 DR. von Avlona) und Cliffura ober Rliffura (weftlich und 3 M. von Bremili, und eben= falls an der Bonipa liegend), fleine Stadte. Tepelen, Stadt an der Bonipa, offiudoftlich und 7 D. von Avlona und nordweftlich und 14 D. von Janina, ift an fich nur flein, aber mertwurdig ale Geburteort bee berüchtigten Ali Bafcha (f. S. 10). Rimera ober Rimara (im Alterthum Chimara), fleiner Ruftenplat am Jonifden Meere, fublich und 7 D. von Avlona und nordlich und . 5 D. von Corfu, ift ber Sauptort bes gleichnamigen, landeinwarts von bier gelegenen Gebirgebiftrittes, ben die Rimarioten (ein Gemifch von Griechen, Arnauten und Glaven) bewohnen und hier eine Art unabhangiger Militarrepublit bilben. Argyrotaftro (auch wohl Ergir Raftri), Stadt am Ergir, oftlich und 6 D. von Rimara und futöftlich und 11 D. von Avlona, mit 4000 (fruber 20,000) E. und Schnupftabatsfabriten, die ben, unter dem Ramen Buli betannten Schnupftabat liefern, ber fur ben beften in ber europ. Turtei gehalten wird. Ditjudoftlich und 21/2 DR. von Argyrotaftro liegt Acbivo ober Libovo, Stadt mit 6000 E. und einem prachtigen, aber jest verfallenen Balaft, ben Mi Bafcha (f. S. 10) feiner graufamen Schwester Chainiga bauen ließ. Delvino ober Delonia, Stadt am Afroferaunifchen Gebirge, fuboftlich und 12 DR. von Avlona und nordoftlich und 3 DR. von Butrinto (f. folg. Stadt), mit ftartem Delbau, Sandel mit Gudfruchten, feftem Schlog und 12,000 Ginm. Butrinto, im Alterthum Buthrotum, Stadt am Ranal von Corfu, ber bier nur 1/2 D. breit ift und bie Infel Corfu von dem albanefifchen Geftlande trennt, fubfuboftlich und 13 DR. von Avlona, mit hafen, wichtiger Fifcherei und 1800 G. Butrinto gehörte der Republit Benedig bis ju beren Auflofung Philates ober Philati, Stadt am gleichnamigen Berge, judoftlich und 5 Dt. von Butrinto, mit Olivenbau und 3000 E. Janina oder Joanina, im Alterthum Ephyra, fefte Stadt und ehemalige Refideng Ali Bafcha's (f. S. 10), am gleichnamigen See (f. S. 27) wenige Reilen von ber theffalijden und ber macedonifden Grenge, oftlich und 11 DR. von Butrinto, Gis eines turt. Statthaltere fur Dft-Albanien, mit 16 Dofcheen, 8 griechischen Rirden und 5000 G. (gur Beit Ali Baicha's 40,000 G.) Sagori ober Bagori, fleine Stadt am gleichnamigen Gebirge und Sauptfit ber Sagorioten, welche griechifden Stammes find, unter eigenen Dberhauptern fteben, als gaftrei und gutmuthig gefdildert werden und mit Geidengucht, Bollweberei zc. fich befchaftigen. Ihre Befammtzahl beträgt etwa 8000. Guli, Bergfestung, fudweftlich und 7 D. von Janina und fudoftlich und 9 D. von Butrinto, ift der Saupt= ort eines rauben Gebirgebiftrittes, beffen freie Bewohner, Die Gulioten, am griechischen Befreiungstriege wichtigen Antheil nahmen und jest großentheils in Griechenland und auf Cephalonien fich angefiedelt haben. Nordweftlich und 11/2 Dt. von Guli liegt Barampthia, Stadt mit 2500 Ginw. Barga (im Alterthum Glotys), Stadt und Feljenfestung am Jonifchen Deere, ber Jonifchen Infel Bago gegenüber, fudoftlich und 8 M. von Butrinto, ftand bis 1819 unter dem Schupe ber Jonifchen Republit, murde aber bamale von der brittifchen Regierung den Turten eingeraumt, worauf die griechischen Ginwohner der Stadt (Die deren damale 4000 gablte) aus Bergweiffung hieruber nach ben Sonifden Infeln auswanderten, nachdem fie guvor die Gebeine ihrer Borfahren ausgegraben und verbrannt hatten. Rorblich und 11/2 M. von Barga liegt Margariti, Stadt mit 3000 C. Prevefa, fefte Stadt auf der Spige einer Balbinfel am Gingange jum Deerbufen von Arta (f. G. 27), mit Bafen, Broduttenhandel und 4000 G. Preveja gehörte der Republit Benedig bis gu beren Auflösung 1797. Arta (auch wohl Rarda, im Alterthum Glatria), Stadt am gleichnamigen Blug, 2 DR. oberhalb feiner Mundung in den Deerbufen von Arta (f. G. 27), fudlich und 9 DR. von Janina, nordöftlich und 5 D. von Prevefa und oftfudoftlich und 9 D. von Barga, mit Baumwoll=, Boll= und Seibenweberei, anfehnlichem Wein=, Getreibe=, Tabate= und Baumwollhan= bel, 22 Rirchen, 6 Mofcheen und 10,000 G. Arta's Seehafen liegt an ber Rundung des Artafluffes und beißt Salahora oder Glagora.

Ueber das im nörblichften Theile Albaniens und an der Subgrenze von Defterreichisch-Albanien oder Nieder-Dalmatien liegende freie Gebirgsland Zermagora oder Montenegro ist bereits S. 11 das Wesentlichste mitgetheilt worden, und hier nur noch Kolgendes nachzutragen. Die meist sehr seichten und im Sommer austrocknenden zernagorischen Flüsse munden sammtlich in den Stutarisee (s. S. 27). Der hauptfluß ift die, am Berge Dormitor entspringende Moratscha, deren hauptscheffluß, die Zeta, jedoch weit häufiger genannt wird, jugleich als geographischer Collectivname eines zernagorischen Diftrittes. Die Zahl der Ortischaften im Lande beläuft sich auf 240. Es sind dies aber meißt nur kleine häuserguppen, von mehreren Familien, den nächken Berwandten gleicher Stämme, bewohnt, die zusammen einen gemeinsamen hausbalt sübren und sich Brativo oder Brüderichaft nennen. Wontenegro zerfällt geographisch in das eigentliche oder ursprüngliche Zernagora und das später binzugekommene Land, Berda genannt. Beide Theise entholten zusammen die Belden Katunska, Perda genannt. Beide Theise entholten zusammen die Budien Katunska, Permnitscha, Remnitscha, Reschanska, Peschantscha, Der haubtort von ganz Montenegro und fürstliche Residenz ist Cetinje, welches sich von den übrigen 239 Ortschaften des Landes saft nur durch die palastartigen Bostogebäude des Kürsten und des Erzhischoffs von Montenegro unterscheidet. Eestinje liegt östlich und 4 M. von Cattaro (in Oesterr. Dalmatien).

Bosnien (f. G. 11 und 12), die nordweftlichfte Proving der europaifchen Turtei, durch Dalmatien (und einen Theil ber croatischen Militargrenge) im Beften vom Abriatifden Deere, bauptfachlich burch bie Sau im Rorden von der croatischen und flavonischen Militargrenge getrennt, im Diten von Gerbien und im Guden von Montenegro und Albanien begrengt, enthalt, und gwar junachft im eigentlichen Boenien (f. G. 11) folgende Derter: Serajebo ober Sarajewo, auch Boena Serai, Saurtstadt bee alten Ronigreiche Bosnien und Gis eines turfifchen Statthaltere, an der Miliasta und beinabe in der Mitte der Broving, fudmeftlich und 27 DR. von Belgrad (in Gerbien), oftsudoftlich und 32 M. von Bara (in Dalmatien) und sudoftlich und 38 M. von Mgram (in Croatien), ift ber Stavelplat bes boeniiden Sandels und bat an 100 Mofcheen, mehrere griechische und tatholische Rirchen, Gewehr =, Degen= flingen = und andere Fabriten und 70,000 G. In ber Rabe find die Ortichaften Rreffovo (mit einem Frangietanerflofter), Bifoto und Barefch (mit Gijengruben und Gifenbutten), und ber Babeort Gerajeveto. Trabnit, Stadt an ber Raidva, westnordweitlich und 9 D. von Gerajevo, mit Citadelle und 8000 E. Bei bem naben Dorfe Glaniga mar fruber ein Goldbergwert, welches icon Die Romer bearbeiteten. Foinita ober Fonita (Fonicga) Dorf ober Fleden mit 650 G., einem Minoritenflofter, Gewehrfabrit, Bulvermuble und reichen Gifengruben in der Dabe. Bevornit, auch 3wornit oder Swornit, Stadt und ftarte Festung am linten Ufer ber bier die Grenze gegen Gerbien bilbenben Dring, nordnordoftlich und 12 DR. von Sergievo und judweftlich und 16 DR. von Belgrad, mit 14,000 G., wichtigem Golgbandel und Bleigruben in ber Rabe. Bifdegrad oder Biffegrad, Stadt an der Dring, über die bier eine icone Brude führt, öftlich und 8 Dt. pon Gergievo, mit feftem Schlof. Rahovicza oder Rahoviticha, Stadt mit 3000 G. Bagorie (fudlich und 5 DR. von Serajevo) und Bafuv ober Stenber Bafuv (weftnordweftlich und 11 DR. von Gerajevo, mit festem Schlog), fleine Stadte. Grebernit ober Greberniga, fefte Stadt im nördlichen Theil Des Landes, nordweftlich und 6 M. von Isvornif und nordnordoftlich und 12 M. von Gerajevo, mit 1500 G., Rupholzbandel und etwas Bergbau auf Gilber. Gradfaniga (an der Rravaja, westlich und 2 D. von Grebernit), Gradatichas (nordnordwestlich und 2 D. von Grebernit) und Belina (oftnordoftlich und 6 Dt. von Grebernit), fleine Stadte. Burud oder Turfifd-Brod, Stadt und Geftung am rechten Ufer ber Sau, Brod in Glavonien gegenüber, nordnordweftlich und 20 DR. von Sergievo, mit 3700 G. Schepfie, auch Schebiche ober Schobiche, fefte Stadt an ber Boena, nordweftlich und 8 DR. von Serajevo, mit Berfertigung

von Gifenwaaren und 1800 G. Banjaluta ober Bangaluta, Stadt und ftarte Festung am Berbas, nordweftlich und 19 M. von Gerajevo, mit 40 Mofcheen, warmen Mineralbabern, lebhaftem Sanbel und 15,000 G. (Jaicze) ober Jaiga, auch Jaig, Stadt am Berbas, oberhalb ober fublich und 6 DR. von Banjaluta, westnordweftlich und 15 DR. von Gerajevo und oftnordöftlich und 20 D. von Bara (in Dalmatien), mit 2000 G., Calpeterfabrif und einem feften Schloffe, wo einft die bosnifchen Ronige refibirten. Bei Jaicga erfochten im April 1525 die Ungarn einen Gieg über die Turten. - In Der Rraina oder Turtifd = Croatien if. S. 11) liegen folgende Derter: Berbir ober Turtifd = Grabista, fefte Stadt an ber Sau, ber flavonifchen Geftung Mit-Gradista gegenüber, fuboftlich und 15 DR. von Agram, nordlich und 6 DR. von Banjalufa und westnordwestlich und 35 DR. von Belgrad, mit Sandel und 1200 G. Dubita (Dubicga) oder vielmehr Turfifch = Dubita, fefte Stadt an ber Unna, bem Marttfleden Dubipa ber croatifchen Militargrenze gegenüber, oberhalb ober weftlich und (die Flugfrummungen ungerechnet) 4 Dt. von Turfifch - Grabista, treibt Sandel nach Defterreich und hat 6000 G. Novi, fefte Stadt am Ginflug ber Canna in Die Unna, fudweftlich und 41/2 Dt. von Zurfifch=Dubiga, mit 2500 G. Bihacz (Bihas ober Bihas), fefte Stadt auf einer Infel ber Unna, neben ber croatifchen Militargrenge, fudweftlich und 5 M. von Novi und fublich und 15 M. von Agram, mit 3000 G. Biograd ober Beligrad, Stadt an der Mundung ber Blivia in ben Berbas, einft bie Renteng ber Ronige von Croatien und Dalmatien, mit 2500 G. Dadna. ober Stari Maidar, Stadt an der Sanna, fubfudweftlich und 51/2 DR. von Banjaluta, Gip eines tatholifchen Bijchofe, mit Gijengruben, Gijenbutten und 4000 G. Ramengrad, Bergftadt unweit der Sanna, fubfuboftlich und 3 DR. von Rovi, mit Gilber = und Gifengruben, Gifenhammern, Gifengiegerei und 3000 G. - - In der Bergegowing oder Turtifd = Dalmatien (f. G. 11) liegen folgende Derter: Erebinje ober Trebigno, auch Trebigne ober Trebin, ehemalige Sauptftadt ber Bergegowing, am gleichnamigen Blug, nordweftlich und 9 DR. von Cetinje (ber Pauptftabt Montenegro's), fublich und 16 Dt. von Serajevo und nordoftlich und 3 D. von Raguja (in Defterr.-Dalmatien), Sit eines tatholischen Bischofs, mit Bestung, Schlof und 10,000 G. In ber Rabe von Trebinje liegt bas Stabten Dubrovnif (val. 6. 164 u. 165.) Nordwestlich und 14 Dt. von Trebigne und öftlich und 12 Dt. von ber Seeftadt Spalatro (in Defterr .= Dalmatien) liegt bie Stadt Grabaca (vergl. G. 165), und in der Gegend von Gradacy liegt bas Stadtchen Bouom oder Bopova (vergl. S. 165). Livno, Stadt nordweftlich und 8 D. von Gradacz und oftiuboftlich und 18. D. von Bara (ber Sauptftadt von Defterr.-Dalmatien), mit Delbau, Sandel und 4000 C. Plevle ober Blewglic (auch Taschlitza ober Taschlidscha) Stadt und Bischoffig, an einem Nebenfluß ber Drina, nordöstlich und 13 M. von Trebigne und fudoftlich und 14 M. von Serajevo, einft Refideng der Bergoge ber Bergegowing, mit 3000 G. Moftar, Stadt an ber Marenta, fubmeftlich und 9 DR. von Gerajevo, mit fconer Rarenta = Brude, Damascenerflingen = Fabriten, lebhaftem Sandel und 10,000 G. Boidtil (Bocftil) ober Potiditat (auch Breftolag), Stadt an ber Ra= renta, unterhalb ober fublich und 4 DR. von Moftar, mit Citabelle, mehreren Rirchen und 12,000 G. Gabela (auch Gabello ober Gabala), Stadt an der Rarenta und gang in der Rabe ber Grenge von Defterreich .- Dalmatien, mit 2 fconen Rirchen, Sandel und 6000 C. Rebafigna ober Rovefigna, fefte Stadt oftlich und 21/2 DR. von Moftar, mit Schiffbauholghandel und 3000 C. Glamoch ober Glamotich (nordweftlich und 14 D. von Moftar und nordnordweftlich und 31/2 DR. von Livno) und Stolacz ober Stolat (fuboftlich

und 3 M. von Mostar), besestigte Städte. Pietro di Rama, Bergschloß am Flüßchen Rama, welches der Narenta zugeht und von dem das vormalige Königreich Rama (s. S. 11) wahrscheinlich den Namen erhalten hatte.

Gerbien (f. G. 12-16), ober Gervien, an Bosniens Oftseite und Bulgariens Beffeite, im Guben von Macedonien und Albanien begrenzt, und im Rorben burch bie Sau und die Donau von ber ferbifch-banatifchen Militargrenze, fowie im Rorboften burch die Donau von ber Walachei getrennt, entbalt nachftebenbe Derter: Belgrad (im Gerbiichen Bijograd, bei ben Turten Davol Dichitad, fruber auch mobl Griechiid = Beifenburg ober Alba Graeca genannt), fefte Sauptftadt und gegenwartig auch wieder fürftlich ferbifche Refidengftabt, am rechten Donau = und am rechten Sau-Ufer, ber Stadt Semlin in der ferbifchen Militargrenze gegenüber, nordweftlich und 28 DR. von Biddin (in Bulgarien), fudfudweftlich und 15. D. von Temesvar (im Banat) und nordöftlich und 27 Dt. von Gerajevo (in Bosnien), mar ehemals eine ber ftartften Teftungen Europa's, befteht aus ber Oberftabt (Citabelle), ber Unterftadt, ber Raigenftadt, ber Bafferftadt und 3 Borftadten, bat 25,000 G. und ift ein wichtiger Stapelplat zwifden Conftantinopel und Salonit einerund Bien und Befth andererfeite, auch ber Gip eines turt. Militargouverneurs. ber jedoch lediglich als Feftungsfommandant fungirt und über ben Feftungsrapon binaus nichts ju befehlen und am allerwenigften in Die Regierungsange= legenheiten Gerbiens fich einzumischen hat. Arnichevacz (ober Rrufchowas, auch Rraquiewat ober Rragojewacz), fefte Stadt und fonft baufig furitliche Rendeng, unweit bes Bujammenfluffes ber westlichen und öftlichen Morama, fubjudoftlich und 24 DR. von Belgrad und nordwestlich und 24 DR. von Copbia (in Bulgarien), mit einer boberen Schule und 3000 G. Semendria (ober Semenbere, auch Smeberewo), fefte Stadt am rechten Ufer ber Donau, un= terhalb ober fuboftlich und 6 DR. von Belgrad, war im Mittelalter Die ferbifche Saupt = und fürftliche Refidengftadt, und hat 8000 G., welche lebhaften Ganbel und ftarten Beinbau (Die biefigen Trauben und ber Bein von bier find beruhmt) treiben. Deftlich und 21/2 Dt. von bier liegt Paffarowit (auch Boicharemas), Stadt unweit ber Mlava und ber Donau, bat 2000 G. und ein Schloß, in welchem der Friede von 1718 gwijchen Defterreich und der Pforte (vergl. S. 144) abgeschloffen wurde. Golubatz oder Golubat, auch Rolumbace, Dorf am rechten Donauufer, öftlich und 8 Dt. von Gemenbria, mit einer Goble, aus ber, wie bas gemeine Bolt glaubt, Die furchtbaren Schwarme ber nach diefem Ort benannten Duden hervortommen, welche im April und Dai in Diefen Gegenden erscheinen und fur Menichen und Bieb eine arge Blage find. Driova oder Drichowa (auch Reu = Driova ge= nannt, jum Untericiebe von Alt-Orfova in der banatifchen Militargrenge), Weftung auf einer Donau-Infel, unmittelbar an ber öfterreichischen und ber walachischen Grenge, öftlich und 22 Deilen von Belgrad. Gladova ober Rladowa, Stadt und Festung am rechten Donauufer, unterhalb ober fudöftlich und 3 DR. von Orfova, mit den Trummern einer herrlichen fteinernen Brude, welche Trajan über die Donau erbauen ließ. Bwijchen bier und Orfova liegt der fleine, aber fur die Donaudampfichifffahrt wichtige Gandelsund Bafenort Cladoenita, dem malachifchen Bafenorte Stela = Cladowi gegen= über. Schabacz ober Schabat (Cabatich, Czabat, auch wohl Burgunbelen), fefte Stadt an der Sau und an der bosnifchen Grenge, weftlich und 12 M. von Belgrad und nordoftlich und 18 M. von Serajevo (in Bosnien), mit 10,000 E., Beinbau, wichtigem Sandel und einer Contumaganftalt gegen Boenien. Gublich und 8 DR. von bier liegt bas Dorf Topliga ober Terplita (auch Topola), mit einem Rlofter, wo Ggerny Georg (f. G. 14)

begraben liegt. Grotfchta, Dorf ober Fleden in der Nabe von Belgrad, mit 1500 Ginm. Boretich ober 21t=Boretich, auch Boretich, befestigter Bleden auf der gleichnamigen Donauinfel, oberhalb oder fudweftlich und 5 DR. von Drfova, mit Beinbau, Fifcherei und 3000 C. Rurutideeme oder Saffan Bafchi Palanta (auch Saffan Bafcha Balanta), befestigtes Dorf ober Fleden unweit bes Ginfluffes ber Bernipa in die Morawa, fublich und 2 Dt. bon Gemendria, mit warmen Dineralbadern und 1200 G. Lestovacz oder Leftodica, Mfl. an der öftlichen Morawa, fuboftlich und 9 Dt. von Rrufchoway, mit Sandel und 3000 G. Brotupia oder Precopia (auch Orfui oder Urfup), Gtadt gwiichen Lestovacz und Rruichoway, mit Sandel und 6000 G. Brifting, fefte Stadt in der Rabe der albanefisch=macedonischen Grenze, fudfudoftlich und 36 M. von Belgrad, oftnordoftlich und 20 M. von Cfutari (in Albanien) und nordweftlich und 33 Dt. von Galonit, ift geschichtlich merkwurdig ale Geburteort Juftinians I. (f. G. 99-102), und bat 10,000 G. Bon bier erftredt fich nordwarts die 7 Deilen lange und fruchtbare Bochebene von Roffowo (nach der an der= felben gelegenen Stadt Roffowo ober Roffova, nordnordoftlich und 2 M. von Brifting, benannt) oder, wie fie in der Geschichte gewöhnlich genannt wird, das Amjelfelb (f. G. 25). Belbichterin oder Ufiterna, Gip eines griechtichen Bifchofs), Rovaberda und Brana oder Brana (mit Baffenfabrifen, Gifenhutten und 3000 E.), Statte in der Rabe ber bulgarifch-macedonifchen Grenze. Movibagar oder Dovibafar, auch Jenibagar, Stadt und Feftung an der Rajchta und in der Dahe der albanefischen Grenze, fudlich und 28 D. von Belgrad, hat 10,000 E., warme Mineralbader und das griechische Felfenflofter St. Georg in ber Rabe, und ift hauptort ber ferbifchen Landichaft Rascien oder bes alten Raigenlandes. Uficja oder Ufita (auch Ufidiche oder Ufchi= Be), Stadt und Festung in milber Gebirgegegend an ber boenischen Grenge, öftlich und 13 M. von Serajevo (in Boenien) und füdwestlich und 20 M. von Belgrad, mit lebhaftem handel und 6000 C. Dobrinja Sred, Dorf und Geburtsort des Furften Diloid. Baliova oder Balbevo, auch Baljevo, fefte Stadt an der Rolubara und an der boenifchen Grenge, nordlich und 8 D. von Uficza, mit ftart besuchten Martten und 4500 G. Jagodina, fefte Stadt unweit der Morawa, öftlich und 31/2 M. von Krufchowas, mit Beinbau, lebhaftem Sandel und 3000 E. Gubiudoftlich und 2 D. von bier liegt an der Morama die fefte Stadt Cfuprio oder Tjuprija.

## Reuntes Rapitel.

Das turtifche Finang= und Steuer=Befen.

Mit ben turfischen Finanzen sieht es kläglich aus, und schwerlich burfte es unter unseren Lesern auch nur einen einzigen geben, ber bas Gegentheil vermuthen ober gar behaupten möchte.

Fr. Ubicini, Professor ber ichonen Biffenschaften bei ber Parifer Universität, veröffentlichte 1850 im Moniteur Briefe über bie Turkei, bie jest häufig als Autorität angeführt werden, und besprach barin benn namentlich auch bie turtischen Finanzen. Die jährliche Gesammteinnahme ber Pforte gibt er zu nicht weniger als 731 Millionen türkischen Biastern (etwa 91,375,000 Gulben Conventionsmunze) und ihre Gefammtausgaben zu 731 Mill. 400,000 türk. Piastern (91,425,000 Gulben Conventionsmunze) an. Also ein jährliches Defizit von nur 400,000 türkischen Piastern oder nach dem heutigen Course (414 Paras = 1 Gulben Conventionsmunze) von kaum 40,000 Gulben Conventionsmunze? In der That, wenn die Sache so stände, könnte die Pforte nicht nur mit ihren Finanzen vollkommen zufrieden sein, sondern sich auch eines besseren Finanzusiandes rühmen, als derzienige mehrerer Großmächte und anderer europäischer Staaten ist.

Dag bie von Brn. Ubicini ale Staatseinnahme aufgeführte Summe von 731 Mill. Biaftern von ben Steuerpflichtigen wirflich gegablt wird, ja, daß bochst mahrscheinlich noch weit mehr von ihnen jahrlich gezahlt ober erpreßt wird, baran ift allerdings nicht zu zweifeln; aber eben fo gewiß ift, bağ nur bie fleinere Balfte ber erhobenen ober erpregten Befammtfumme in Die Staatsfaffe fließt, mogegen Die bei weitem großere Balfte in ben Sanden ber unteren und oberen Steuer= und anderen Beamten fteden bleibt. Selbst bie gewöhnliche Annahme von 15 Millionen Thalern jahrlicher wirflicher Staatseinnahme ift viel zu boch angeschlagen; benn bie Unterfchleife ber turfifchen Beamten geben in's Unendliche; und bag ber ohnehin fcmache Gultan Abdul Defchid biefem feit Jahrhunderten bestehenden Un= fuge ju fteuern außer Stande ift, geht ichon baraus hervor, bag ber nur ju mohl befannte turfifche Premierminifter Refchid Bafcha gwar 1852 feiner ungeheuren Geldunterschleife megen abgefest murde (ubri= gene lediglich auf Betrieb feiner perfonlichen Reinde, bie nun auch einmal wieder unmittelbar am Staatsruder und bamit an ber Weldquelle figen wollten), aber im Frühjahre 1853 in vollen Ehren wieder auf feinen Boften berufen warb.

Genug, was der türfische Staatsschat oder Miri, wie er genannt wird, jährlich effektiv einnimmt und ausgibt, läßt sich unmöglich genau anzgeben; und schwerlich wird auch der Sultan selbst irgend genaue Kunde davon erhalten.

Aber was außer allem Zweifel ift und als eine offenfundige, vor Aller Augen liegende Thatfache feststeht, ift der vollständig fie Staatsbanterott der Türkei.

Unter so bewandten Umftanden ist es benn auch gang gleichgultig, ob die Türkei seit 1776 Staatsschulden gemacht hat oder nicht; ob diese Staatsschulden im J. 1826 auf 20 Millionen und zwanzig Jahre später auf 60 bis 70 Millionen Thaler oder höher sich belausen haben; ob der Miri den größten Theil derselben dem Sultan selbst (wie behauptet wird), oder unglücklichen Unterthanen schuldet, und ebenso endlich, ob das seit 1839 emittirte turksische Papiergeld 1841 schon die Höhe von 160 Millionen Piaster

erreicht hatte, ober nicht. Denn ber eine Staatsglaubiger wird fo wenig, wie ber andere, je wieder einen Usper von feinem baaren Gelbe ju feben befommen und bas turfifche Papiergelb ftets fo gut wie gang merthlos bleiben. Benn bie englische ober bie frangofische Bant Baviergelb ober Bantnoten emittirt, fo ift bas fo gut wie baares Weld ober wie flingende Munge, und wird eben fo gern, wie biefe, jum Theil fogar noch lieber angenommen; benn Jebermann weiß, baß baare Fonds in ben Rellern biefer Banten porhanden find und fur ben effeftiven Berth bes emittirten Baviergelbes haften. Ferner fann g. B. die frangofifche Regierung jeben Augenblid eine Staatsanleihe, und zwar unter vortheilhaften Bedingungen, realifiren; benn menn= gleich die Rapitaliften wiffen, daß die frangofifche Staatsichuld eine febr betraditliche ift, fo wiffen fie boch auch, daß ber Rechteguftand im Lande gefichert ift, bag in bem Finangwesen Regelmäßigfeit und Ordnung waltet, und bie naturlichen Gulfsquellen bes Landes regelmäßig fliegen. Dit einem Borte, Die Kapitaliften wiffen, bag fur Die Berginfung und allmählige Rud= sablung ber bargeliebenen Gelber binreichente Dedung und Giderheit ba ift, und beghalb hat ber Staat bei ihnen Krebit. Das Rämliche läßt fich von ben meiften europäischen Staaten fagen. Aber bie Pforte hat gang und gar feinen Rredit, und fein Rapitalift wird fich bagu verfteben, bem turfifden Staate eine irgent erhebliche Summe barguleiben. Denn biefem Staate feblen ja eben alle Diejenigen Garantieen, Die zu einer Creditbewilli= gung erforderlich find. 3m September 1853 ging die Bforte allerdings in vollem Ernfte mit bem Blane um, eine Anleihe von 40 Millionen Biaftern ju fontrabiren, ließ ihn aber alsbald wieder fallen, weil weder Rothschild, noch irgend ein anderes Banfierhaus Luft bezeigte, fich babei zu betheiligen. Daber blieb ber turfifden Regierung bei ber ganglichen Erichopfung ber Fi= nangen nichts Anderes übrig, als Tag und Racht Raimes ober Banknoten bruden zu laffen. Aber wenn bie Bforte teinen Rredit überhaupt mehr bat, welchen effeftiven Berth fann benn ba biefes Baviergeld haben? Benn ber turfifche Staat aufammenbricht, fo geschieht bies weniger burch feindliche Baffen, ale burch ben rechtlofen Buftand in feinem Innern und burch bie bamit genau jufammenhängende Finanzgerrüttung. Gine geordnete Finanzvermal= tung ober eine gerechte, energische und umfichtige Regierung murbe Die turfifchen Staatsfinangen zu ben blubenbiten in ber Belt machen fonnen. Denn bie Turfei befigt überreiche Gulfequellen, junachft ichon in bem fruchtbaren Boben, ber jest meift brach liegt, in ber vom Rlima begunftigten Rultur bes Beinftodes und bes Delbaumes, in ber Seibengucht, in ben unausgemeffenen Balbungen voll bes beften Baubolges und in ben faum gefannten Bergwerten, die icon bei geringem Betriebe reiche Graiebigfeit barbieten. bie beispiellosen fistalischen Brrthumer ber turfischen Regierung machen alle biefe Bulfequellen nuglos, und die Besteuerungsgrunbfage biefer Regierung fteben mit benen jeber geregelten und vernunftgemäßen Staatsverwaltung im grellften Wiberfpruche.

Die Staatseinnahmen ber Pforte fliegen hauptfachlich aus ber Grund: fteuer, Ropffteuer (ober Charabid: f. G. 163), Gewerbsteuer, ben Regalien, Rollen und Tributen ber Schutfürften (vergl. G. 15. 18 und 19) ber. Außerbem find aber icon unter bem vorigen Gultan eine Menge inbirefter Abgaben eingeführt worden. Gine Art von Schlacht: und Mabliteuer wird auf eine fehr willfurliche Beife an ben Strafeneden ber Sauptftabt erhoben. Die Fifcher gablen 20 pCt. von bem Fange ihrer Dege; Daag und Gewicht muffen alliährlich neu gestempelt werben, und allen Erzeugniffen bes Gemerbfleißes, vom Gilberzeug und Chawl bis ju Schuben und hemben, wird ber großherrliche Stempel aufgebrudt. Aber bas, mas von biefen Steuern ein: geht, bereichert nur bie, welche fie erheben. Die Reichthumer verschwinden por bem Blide einer habgierigen Berwaltung, und ber Beberricher ber ichonften Lanber breier Belttheile ichopft mit bem Faffe ber Danaiben. Um ihre Bedürfniffe ju befriedigen, bleiben ber Regierung von Erbichaften verftorbener Staatsbeamten, Bermogenstonfistationen, ber Memterverfauf, endlich Gefchente und bas traurige Mittel ber Mungverschlechterung und - wie jest, mo es feine flingende Mungen jum Berichlechtern mehr gibt - ber Rreirung eines werthlofen Bapiergelbes.

Was die Einziehung von Erbschaften verstorbener Staatsbeamten betrifft, so erklärte freilich schon der vorige Sultan, darauf verzichten zu wolten. Es war aber dadurch mehr das Prinzip anerkannt, als daß die Sache selbst in Aussührung getreten wäre. Die Vermögenskonsissationen waren früher von dem Todesurtheil des Beraubten begleitet. Es gibt indes jest mildere Mittel, um dem, welcher allzuviel Reichthümer hat, einen Theil davon abzupressen.

Der Aemtervertauf, obwohl ebenfalls oftensible abgeschafft, bleibt bennoch auch jest noch eine Hauptquelle ber Staatseinnahme. Der Candidat borgt ben Kaufschilling zu hohen Prozenten bet einem armenischen Handelshause, und die türkische Regierung überläßt diesen Generalpächtern, ihre Provinzen zu exploitiren, wie sie wollen, um zu ihren Kosten zu kommen.

Die Geschenke sind, wie im gangen Orient, so auch in der Türkei alls gemein üblich. Ohne ein Geschenk barf der Geringere sich dem Höheren kaum nahen; wer Recht bei seinem Richter sucht, muß meist immer eine Gabe mitzbringen; Beamte und Offiziere empfangen Trinkgelber.

Die Kalamität ber Mungverschlechterung und ber Kreirung werthlosen Papiergelbes ift in ber Türkei größer, als in jedem anderen Lande, weil sehr wenige Kapitalien in Grundbesitz angelegt sind und die Reichtstümer baselbst meist nur in baarem Gelde bestehen. In den civilistren Länbern Europa's entspringen die Reichthumer aus irgend einer wirklichen Hervorbringung werthvoller Gegenstände; der, welcher auf diese Beise sich ein Bermögen erwirbt, mehrt zugleich den Reichthum des Staates, und das Geld ist hier nur der Ausdruck für die Menge sachlicher Güter, über die er versfügt. In der Türkei dagegen ist die Münge das Gut selbst, und Reichthum eine zufällige Anhäusung der einmal vorhandenen Geldmenge auf das eine oder andere Individuum. Der sehr hohe Zinssus von 20 Prozent ist in diesem Lande weit entsernt, ein Beweis von der großen Thätigkeit der Kapitalien zu sein; er zeugt nur von der Gefahr, welche damit verbunden ist, sein Geld aus der Hand zu geben. Die Bedingung alles Reichthums ist, hier, daß man ihn slüchten könne. Die Rajah (vergl. S. 163) wird lieder ein Geschmeibe für 100,000 Piaster kausen, als eine Fabrik, ein Mühle oder sonst der Fahren. Airgends gibt es mehr Borliede für Schmuck, als hier, und die Juwelen, welche in reichen Familien selbst Kinder von wenig Jahren tragen, sind ein glänzender Beweis für die Armuth des Landes.

Bie es im Allgemeinen mit bem Acerbau in ber Turfei aussieht, und wie nachtheilig inebefondere Die Zwangfaufe ber Regierung auf ibn einwir= fen, ift bereits G. 30 ermabnt worben. Benn bie Regierung ben Ertrag von einem Morgen Landes ale Grundfieuer erhobe, fo murbe ber Landmann funftig ftatt gebn Morgen elf anbauen, benn bes unbenügten Bobens ift genug vorhanden, und man ift noch fehr weit bavon entfernt, bag, wie anberwarts, Die Arbeit an vielen Stellen eine nicht mehr ju überbietenbe Anspannung aller Rrafte fei. Allein mas wurde gefcheben, wenn ber Landmann im Frühling eine boppelte Felbflache bebaute? Dan murbe ihm im Berbit bie boppelten Abgaben aufburben. Go legt benn Jeber bie Sanbe in ben Schoof, wohl wiffend, bag man bem, ber viel hat, viel abnimmt, und beschränft fich barauf, ju bauen, mas ber Unterhalt bringend erforbert. So lange bie Steuererhebung in nichts Anderem besteht, als barin, bag ber Duffelim (Abjutant ober Stellvertreter bes Baicha's) ben ihm anbeim gegebenen Unterthanen fo viel abpreft, als er preffen fann, ohne fle ju offener Biderfeglichkeit ju gwingen, fo lange fann ber Aderbau fich nie heben, viel weniger Gewerbthatigfeit Burgel faffen. Und boch mußten biefe in fo manchen Zweigen trefflich gebeiben, und wurben bem Grund und Boben erft feinen rechten Berth geben. Wie viel Raturfrafte find hier noch ungenügt! Bie viel Bache braufen bahin, welche Muhlen und Berfe treiben fonnten; welche endlose Balber fteben unangerührt aus Mangel an Strafen; wie viel Baumaterial liegt bier umbergeftreut; welche mineralische Schape verschließen bie Berge, wie viel berfelben liegt offen ju Tage und martet nur ber Ausbeutung; aus bem Sanbe bes Tigris jogen neuere Reifende mittelft eines Magnetes über 50 pCt. Gifen. Bange Quabratmeilen Landes find mit Maulbeerbaumen bewachsen, ohne bag eine Dta Seibe ge= baut wurde; aber welcher Kapitalift wird fich in folche Unternehmungen ein=

laffen? was hilft es, daß bergleichen Unternehmungen 50 oder 100 pCt. Gewinn versprechen, so lange sie mit 50 oder 100 pCt. Steuer belastet werden können? das ist der Grund, weßhalb unbedaute Felderstächen das Auge bestrüben dis unter die Mauern der größten Städte, weßhalb die Kapitalien des Landes mußig ruhen in der Truhe der Unterthanen und der ganze Handel der Türkei in den Händen von Fremden liegt.

Gine gerechte Bertheilung und Feststellung ber Steuern ift aber unmoglich. fo lange ber jekige Erhebungs=Mobus fortbauert; und biefer wird fort= befteben, fo lange bie turfifche Regierung beftebt. Bon ben beifpiellofen fistalischen Errthumern berselben gibt ichon bie Art ber Bollerhebung einen Bahrend alle übrigen Staaten bie Ausfuhr ber Lanbeserzeugniffe auf jebe mögliche Beife, jum Theil fogar burch Gelbpramien, begunftigen, erhebt die turfifche Regierung einen Musfu braoll von 12 vCt. bes Baarenwerthes, und bagegen einen Ginfubraoll von nur 3 pot.! Gleichfam als wollte fie bas Ausland aufmuntern, Sandel und Banbel im Inlande au Grunde ju richten! Bang im Ginflange bamit fteht, bag fie von ber inlandischen Beinfultur eine Abgabe von beinabe 40 pCt. erbebt: querft ben Behnten von ben Trauben am Stod, bann eine hohe Abgabe von bem gefelterten Bein, - alfo ein formlicher Schuggoll fur frembe Beine! Aber die Beinfultur ift noch auf andere Beife behindert. Der Beinbauer barf nämlich feine Frucht einernten, bevor nicht bie Behnten=Commiffion ben Bestand abgeschätt bat; bie Commission fommt aber felten ober nie jum geeigneten Beitpunfte, und fo geschieht es benn, bag alle Fruchte augleich. unreif, überreif und vertrodnet, abgenommen werben; ber Relterer bat feine Bahl und fann bemnach nur ein Getrant geringer Qualität für lofale Confumtion berftellen. Auf biefe Beife fann (mit Ausnahme besienigen in ben Donaufürstenthumern und auf einigen Infeln) fein inlandischer Bein in traend erheblichem Betrage jur Erportation fommen, und jugleich ift burch bas unfinnige Steuerspftem ber Regierung eine reiche Staatseinnahme=Quelle in gangen Provingen (namentlich Rleinaffens und Spriens) nicht nur auf bas Unverantwortlichfte vernachläffigt, fonbern auch gerabezu zerftort.

Eine andere Einnahmequelle ist zerstört, wenn auch nicht so sehr durch das verkehrte Steuerspstem, doch um so mehr in Folge der ganz unpassenden Reformen Mahmud's II. und der vollends lächerlichen Neuerungen unter seinem Sohne Abdul Meschid. Wir meinen die frühere, dem Lande eigenthümliche Industrie, welche freilich nur dem orientalischen Gebrauch und Geschmad angepaßte Erzeugnisse lieserte, aber einem großen Theile der Landesbevöllerung Beschäftigung gab, ihre Abnehmer in den fernsten Gegenden des türkischen Neiches und selbst über dessen Grenzen hinaus hatte und jedenfalls das Staatsvermögen vermehrte, und einen beträchtlichen Binnenhandel veranlaßte, wodurch z. B. auch die kleinen Landproduzenten in den Stand

geset wurden, biejenigen Erzeugniffe zu bebitiren, welche bie Roften eines weiten Transportes nicht getragen haben murben. Aber, wie gefagt, feit jenen Reformen ift biefe gange Induftrie ju Grunde gegangen und baburch bie jegige Berarmung bes Landes großentheils herbeigeführt worden. Gange Rlaffen von Induftriellen find feitbem verschwunden. Die, welche lange im Lande gelebt haben, erfennen am beutlichsten, welche Beranderungen feitbem eingetreten find in ber Rleibung und bem Beprage Golder, welche fruber barin die außeren Beichen einheimischer induftrieller Thatigfeit und Weschidlichfeit bliden ließen. Da fah man bie reichen, bunten Anguge ber oberen und mittleren Rlaffen: gestidte Turbane, Scharpen, Shawle, garte Schleier, Seibenftoffe und phantaftifche Gewebe aus Seibe, Leinen und Baumwolle; reiche Tevviche, prachtvoll gestidte Riffen und Sammetvolfter; prachtige Bebange und Bierrathen ber Bferbe; Feuer = und Seitengewehre, auf bas Runft= vollfte gearbeitet und eingelegt, und bas Gefolge in reichen Gemandern. Ja, nicht nur fur bie Reichen, fondern auch fur bie Dieberen murbe die Runft und Induftrie in allen Zweigen ausgeübt, fo bag fast ber Mermfte in per= fonlichem Brunt und Lurus ber orientalischen nationalliebe frohnen fonnte. Der armfte Dorfbewohner mar ftolg auf die Rrange von Gold = und Gilber= mungen, welche die Stirn feiner Frau und Rinder fcmudten, und auf bie blanten Rupfergeschirre, bie feinen Beerd gierten. Doch jest hat der Profef= fionift feine Beichäftigung verloren. Statt ber blanten Rupfergefchirre bebilft fich nicht nur ber Landmann, fonbern auch ber Stabter mit elendem Topf= gefchirr, und die prachtvollen Farben und reichen Stoffe ber orientalischen Rlei= bung baben bem gröbiten und werthlofesten Boll = und Baumwollzeuge Eng= lande Plat gemacht.

Aber auch abgesehen von ber unverantwortlichen Berftorung ergiebiger Einnahmequellen und von ben oben erwähnten Beamten-Unterschleifen, barf man fich überhaupt nicht wundern, wenn von den auf den Unterthanen laften= ben ungeheueren Abgaben und felbft von ben Ginfuhrzöllen nur ber gerin= gere Theil (man rechnet nur ben britten Theil) effettiv in Die Staatstaffe Denn bie turfifche Regierung bat, um bie Abgabengelber nicht im= mer unter ben Sanden ber Staatsbeamten in fo unerhörtem Magitabe verringert werben ju feben, ju einem Mittel ihre Buflucht genommen, welches nicht thörichter hatte gewählt werben konnen: fie hat nämlich einen großen Theil ber Landeseinfunfte verpachtet! Damit hat fie nun allein nichts gewonnen, fonbern auch bas Uebel wo möglich noch schlimmer gemacht. Denn bie Boll = und Steuerpachter - meift Armenier - find viel zu ichlaue Spefulanten und ju gewandte Gefchaftsmanner, um es nicht ju bewerkstelligen au wiffen (und mit Beftechungen richtet man in ber Turkei viel aus), bag bie Regierung nur ein verhaltnifmäßig geringes Bachtgelb erhalt, und fie bagegen einen ungeheueren Gewinn beziehen. Go gablen fie g. B. fur bie

Bacht ber beiben türfischen Hauptzollämter, in Constantinopel und Smyrna, nicht mehr als  $42^1/_2$  Mill. türfischer Piaster ober etwas über  $2^1/_2$  Millionen Thir. preuß. jährlich, obwohl biese Bollämter, nach mäßiger Berechnung, über das Doppelte eintragen. Also die Bollpächter bereichern sich, und die Regierung bleibt Angesichts zweier ergiediger Einnahmequellen in ihrer drückenden Geldverlegenheit!

Benn bas türfische Steuerspftem ein wiberfinniges ift, so ift anbererfeits bas Berfahren bei ber Steuererhebung nicht nur ein hochft willfurliches. sondern auch bespotisches, ja, nicht selten barbarisches. Rach ben wenigen Beispielen turfischer Gewaltthaten, Die wir icon S. 165-170 erzählt haben. wird man bies ohnehin voraussegen, und jum Belege moge folgenbes, an bie Augsburger Allgemeine Zeitung gerichtetes Schreiben aus Robofto (am Marmorameere: f. Topographie von Rumelien im vorigen Kap.), vom Sept. 1853, bienen. Es lautet baffelbe alfo: "Rachdem bie Pforte bie Steuern ber Brovingen von Abrianopel und Philippopel (Ejalet Ebirneh: f. G. 19) für bas gange Sahr eingeforbert, und beren vollen Betrag, welchen ber Unterfchleif ber Steuerbeamten mehr als verboppelt, eingezahlt erhalten hatte, begehrt fie von ben beiben Brovingen noch zwei Millionen Biafter unter bem Titel von Anleihen. Sofort werben bie Chriften burch bie graufamften Ertorfionen geplagt. Sie fonnen biefen meber entgeben noch bezahlen, und bitten Gott, ihr Glend burch ben Tob zu endigen. Ihr Loos ift in ben Sanden ber Boptin Des, b. i. ber Bolizeimannschaft, bie man, nach Abaug bes Militars, aus ber Befe bes Boltes und aus Rau= berbanden geworben hat. Es find Beifpiele, bag biefe Unholbe, mo man fie nicht bezahlen fonnte, junge Tochter und Gobne ber Familien an Rablungeftatt entführt haben, bie man nur gegen boppelte Rab= lung aus ihren Sanden wieder erhalt - in welchem Buftande, fonnen Sie fich benten." Dag biefe Brauel nur an ben Chriften verübt werben, braucht wohl nicht erft ausbrudlich bemerkt zu werben, und gebt auch aus bem Rufammenhange bes übrigen Theiles bes Schreibens hervor. Man vergleiche hiermit S. 165, 169 und 170.

## Zehntes Kapitel.

Das turfifche Militar und bie turtifche Flotte. — Aurzgefaste Darftellung ber ruffifchen Land , und Seemacht.

Bon ber Starfe bes turfischen Kriegsheeres — um zunächst von biesem zu reben — lagt fich Aehnliches sagen, wie von ber Ginnahme ber turfischen Staatstaffe (f. vor. Kap.): nach bem Etat auf bem Papier

betragt fie gegen 1/2 Dill. Rrieger, nämlich 448,860 Dann; aber in Birf= lich feit wurde es fcmer halten, auch nur 160,000 Dann fchlagfertige Truppen auf bie Beine ju bringen ober gar gegen ben Feind ju führen. Denn mas bas Journal be Constantinople und turfenfreundliche öffentliche Blatter in Deutschland, England und Franfreich, besonbers in neuefter Beit, von ben beträchtlichen Streitfraften ber Bforte bem Bublifum aufgetischt haben, verbient nicht bie geringste Beachtung. Sier bagegen wird bas mitgetheilt, mas zuverläffige und unbefangene Augenzeugen baruber berichtet haben. Much liegt es mohl flar ju Tage, bag bei einem Staatsbanterott (f. vor. Rap.) bie turfifche Regierung völlig außer Stanbe ift, eine Armee von beinahe 500,000 Mann ju nahren, ju fleiben ober vollende gar ju befolben und mit bem gangen nothigen Rriegsmaterial ju verfeben. Ift fie boch nicht einmal im Stande, Die funfmal geringere Streitmacht von Erethi und Blethi, bie fie feit bem Sommer 1853 aus allen Gden und Enben jusammengerafft hat, anders als burch Lebensmittel= Erpressungen von ber Rajah (f. S. 163) vor bem Berhungern zu bewahren; wobei naturlicher Beije von Solbauszahlung ober überhaupt von irgend etwas, mas baares Belb beißt, gang und gar nicht bie Rebe fein fann.

Rach dem Etat auf bem Papier besteht die turfische Armee, seit ihrer neuen Organisation im J. 1843: aus 1) der aktiven regulären Armee, 2) der Reserve oder dem Redif, 3) den Gulfstruppen (aus Bosnien und Egypten; außerdem rechnet man auf Hulfstruppen aus Serbien und sogar aus Tunis und Tripoli), und 4) aus irregulären Truppen.

Die active regulare Armee besteht aus 6 Corps ober Orbus. Jebe Orbu ift gusammengesett aus 11 Regimentern (6 ber Infanterie, 4 ber Cavallerie und 1 Regiment Artillerie), welche 2 Armee = Divifionen und 6 Brigaden mit 12 Batterien bilben. Un ber Spipe ber Ordu fteht ber Dufchir ober Felbmarichall, ber 2 ober 3 Ferits (Divifionsgenerale) und fo viele Liva's (Brigabegenerale), als es Brigaben gibt, nebft einem Uebergabligen, unter feinen Befehlen hat. Der jedesmalige übergablige Ferit und Liva ift Mitglied bes Bermaltungerathes ber Drbu. Rach bem Goll-Ctat, ober nach bem Etat auf bem Bavier, beträgt die Besammtftarte ber activen Urmee 161,708 Mann. -Die Referve ober ber Redif, aus ben nach fechsjähriger Dienftzeit entlaffenen Truppen bestehend, gablt nach bem Goll-Ctat ebenfalls 161,708 Mann. Bu ben Gulfstruppen werden gegablt: 80,000 Dt. aus Bosnien, 20,000 M. aus Albanien, 20,000 M. aus Gerbien, 40,000 M. aus Cappten und 15,000 M. aus Tunis und Tripoli, - jufammen 175,000 Mann. -Un irregularen Truppen, Die feit 1851 ber militarifchen Disciplin unterworfen find und ben Namen "befoldete Mannichaft" fubren, rechnet man 50,000 M. muselmannische und osmanische Freiwillige, 30,000 M. Bolizeisolbaten (Kavaß zu Tuß und Seymen zu Pferd), 34,000 M. Mariniers und 5500 tatarische u. a. Freiwillige, — zusammen 119,500 Mann.

Nach bem Goll-Ctat murbe bemnach bas gesammte turtifche Rriegsheer 617,516 Mann fart fein, und, nach mehreren öffentlichen Blattern und ben

Andeutungen im Journal de Conftantinople, im Kriege gegen Rufland durch eine Berftartung von 47,000 M. Freiwilliger aus den Reiben polnischer, ungarischer, italienischer, beutscher und französischer Revolutionsmänner auf mehr als 664,000 Mann gebracht werden. In der That, ein heer, vor dem felbst Rufland Rufland banae werden könnte!

Indes, ba die türkische Regierung weiß, daß bei ben meisten europäischen Kriegsberen ein mehr ober minder großer Unterschied zwischen dem Soll-Etat und dem Effektiv-Etat obwaltet, so hat sie keinen Unstand genommen, offen zu gesteben, daß auch bei der türkischen Armee ein derartiger Unterschied obwalte und daß der Effektiv-Etat derselben auf 448,860 Mann (f. oben) sich beschränke, nämlich auf 138,680 Mann bei der activen regulären Armee, auf eben so vie bei dem Kedis oder der Keserve, auf 110,000 Mann bei den Hiltzupen, und auf 61,500 Mann bei den irregulären Aruppen. Ueber das 47,000 Mann karke fremde Revolutionscorps des Journal de Constantinople und anderer öffentlicher Blätter hat die türkische Regierung wohlweislich das tiesse Stillschweigen beobachtet.

Allein hinter bem ibealen, wie hinter bem amtlichen Effettiv = Gtat bleibt, wie ichon oben bemertt, ber wirtliche Effettiv = Ctat febr weit qu= rud. Bunadit, mas bie aftive Armee anbelangt, fo maren noch im Sommer 1853 erft bie 1., 2. und 3. Orbu berfelben vollständig organifirt, nämlich bie Orbu ber Garbe (Baffa), bie Orbu ber Sauptstadt (Deri Seabet) und bie Orbu von Rumelien (Rumili); und boch war auch bei ihnen die Cavallerie faum erft jur Balfte beritten. Dagegen maren bie Corps in Rleinafien (4. Orbu. Anaboli) und Sprien (5. Ordu, Arabiftan) noch hochft mangelhaft organifirt, und bas 6. Corps, bie Orbu von Bagbab (Graf), jablt auch jest noch faum 6000 Mann und hat weber Cavallerie, noch Artillerie, noch Referve. Durch die große Entfernung, die außerft mangelhaften Rommunitationen und besonders burch bie ftets aufrührerischen Araberftamme ber Bufte ift bas lettgenannte Corps ober bie Ordu von Bagbab als gang abgeschnit= ten ju betrachten, und es find in neuerer Beit fogar Falle vorgefommen, bag gange Batgillone biefes ohnehin febr ichmachen Corps mit Sad und Bad au ben Berfern übergegangen find. Someit mas bie aftive regulare Armee betrifft.

Run kame also die Reserve (Redif), und die ist, wie wir eben gesehen haben, in Mesopotamien (Bagdad oder Frak: vergl. Mesopotamien im 8. Kap.) gar nicht vorhanden; in Syrien und Kleinassen betrug im Sommer 1853 ihre Gesammtstärke kaum 10,000 Mann, die obendrein noch undewassent waren; und die zu den oben genannten dert Ordus in Europa gehörende Reserve besteht theils aus zusammengeraften Knaben und Greisen, theils aus Widerspenstigen, welche nicht blos aus Heimweh, sondern schon aus Hunger die erste Gelegenheit zum Desertiren ergreisen; so daß die im Kriege zu verswendende Effektivstärke dieser Keserve sich auf eine verhältnismäßig sehr geringe Zahl reduziren dürste. In Bosnien und dem nördlichen Albanien hat noch erst in neuerer Zeit die türksiche Autorität durch Wassengenals sich gels

tend machen muffen nach einem Aufstande, ber gegen die Refruten : Aushesbung gerichtet war. Gin großer Theil der dortigen Waffenfähigen fam hierbei um, und der Ucberrest entzieht sich der Aushebung durch die Flucht, was auch im südlichen Albanien während des Sommers 1853 geschah; wie wir weiter unten sehen werden.

Mit ben Sulfetruppen fieht es ebenfalls bochft zweifelhaft aus. Mus Bosnien erwartet bie turfifche Regierung ohnehin nur 30,000 Mann statt der obigen 80.000, und aus Albanien nur die Kälfte der obigen 20.000 Mann; fie tonnte aber füglich immer noch eine Rull weglaffen, und murbe auch bann mabriceinlich noch ju viel rechnen. Bas bie 20,000 Mann Bulfetruppen aus Gerbien betrifft, fo gab auf Die (im Gertember 1853) von Seiten ber Bforte ergangene Aufforderung, biefes Bulfecorpe ju bem bevorftebenden Rriege gegen Rugland ju ftellen, Die ferbifche Regierung Die Antwort: fie werde jur Aufrechterhaltung ber nothwendigen Neutralität ein Geer von 50,000 Mann aufstellen und ben turfifden Truppen nur ben Beg auf bestimmten Ctappenstragen gestatten. (Bur Erläuterung moge bier bemerkt werben, bag bie G. 16 ermahnten feften Blage in Gerbien, mo turtifche Garnifonen fich befinden, außer Belgrad, Drfova, Rlaboma, Ufibiche, Gemenbria, Schabacz und Sofol find.) Auf bas ferbifche Bulfecorps barf fich bemnach bie Bforte feine Rechnung weiter machen. Aus Tunis und Tripoli wird die Pforte wohl eben fo wenig auch nur einen Dann zu feben bekommen; fie hat freilich schon langst fur bie von bort (fratt ber obigen 15,000 M.) erwarteten 10,000 M. zwei Corpechefe ernannt, boch biefe mobnen noch gang behaglich in ihren Billen am Bosporus. Die aus Cappten erwarteten 40,000 Mann Sulfetruppen haben fich auf faum 12,000 Mann Sulfetruppen beschränft, bie in Alexandrien eingeschifft murben, und im Gentember (1853) vor Constantinopel anlangten, wo sie jedoch nicht landen burften, sonbern ben Seemeg weiter verfolgen mußten nach Barna, um von bort ju ber turfifchen Sauptarmee in Schumla ju ftogen.

Es verdient hier mitgetheilt zu werden, was ein Correspondent der Triefter Zeitung über die Vorgänge vor der Einschiffung diese Truppen in Egypten berichtet. Man kann seiner Erzählung um so mehr Glauben schenken, da die Triester Zeitung bei Aufnahme von Nachrichten über die orientalische Angelegensteit sehr vorsächtig zu Wert geht und keine, für die Türken ungünftig lautende Berichte aufnimmt, sofern sie nicht von der Bahrheit des Inhalts die volle Heberzeugung hat. Ihr Correspondent also erzählt: "Die Truppenaushebungen wurden hier (in Egypten) eifriger als jemals betrieben; starke Transporte sowohl von Munition als auch von Soldaten gingen fortwährend nach Alexandrien ab; da aber der Nil noch nicht so hoch gestiegen war, daß die Schleusen zu dem von Alfeb (am Nil, oberhalb der gyptischen Hauptstadt Cairo) nach Alexandrien sührenden Kanal geöffnet werden konnten, so ging durch das Ausund Biedereinschissen kanal geöffnet werden konnten, so ging durch das Ausund Gedereinschies und Kiedenschie und Siedereinschie kanal geöffnet werden konnten. Da scheint es das gerade damals der Vicesonig Abbas Bascha von Constantinopel die Aussorberung zur Beschlenigung der Aruppensendung erhielt; und so ward beschlossen, für

Die Solbatentransporte ben Weg über Damiette jur See ju mablen. Es gingen 3000 Mann von Atfeb ab, um in Damiette nach Alexandrien eingeschifft ju werden, und Abbas Bafcha begab fich eben babin, damit bies unter feinen Mugen fo fonell wie möglich ftattfinde. Dach echt turtifder Beife batte man aber fur biefe Reife burchaus teine ber nothigen Borbereitungen getroffen, weil iene Aufforderung aus Conftantinopel ber turfifden Langfamteit viel ju fchnell tam. Statt für funf Tage hatte man nur fur zwei Tage Mundbedarf mitge-Um britten Tage fanden fich bie 3000 Mann ohne auch nur einen Biffen Brod. Es ift mit Gewißbeit angunehmen, bag ohne bie gufällige Unwefenheit bes Bicetonige ein Biertel ber Mannichaft thatfachlich Sungere geftorben mare. Man fucte Unfange bem Bafcha die Lage ber Dinge ju berbergen; boch bies gelang nur fur einen Tag, und feine Buth mar grengenlos, ale er ben Thatbeftand erfuhr. Ueber 200 Berfonen, darunter mehrere boberen Ranges, b. b. Offiziere, erhielten an einem und bemfelben Tage bie Baftonabe, und 7 bavon follen ber Buchtigung erlegen fein. Sobann ließ er fo ber gangen Umgegend Alles mas an Bebensmitteln ba mar, aemalt= fam wegnehmen, auch mehrere Leute, fogar einen Guropaer, aufgreifen, welche au baden verftanben; und auf folche Beije gelang es ibm, ben Truppen bas Reben ju friften." Run fragen wir, mas tann man mobl Großes und Ruhmmurdiges von einem Militar erwarten, beffen Offiziere die Baftonabe erhalten, wie etwas, bas fich unter Umftanden gang von felbft verfteht? Und mas unter bem Turtenregiment in Egypten gefdieht, gefdieht auch unter bem Turtenregiment in der afiatifchen und in der europaischen Turfei, nicht blos mas bas Durchprügeln von Offizieren, fonbern auch mas bas gewaltsame Fortnehmen von Lebensmitteln betrifft. Turte bleibt Turte, wie wir ichon einigermagen an ben S. 164-168 ergablten Beifpielen gesehen haben, wie wir jest bei bem obigen Ball feben, und wie wir an ben weiterbin folgenden Thatfachen feben merben.

Endlich hinsichtlich der irregulären Truppen haben wir oben gesesen, daß die türkische Regierung darunter osmanische und tatarische und tatarische Freiwillige, Mariniers und Polizeisoldaten versteht. Sie könnte aber füglich sämmtliche türkische Truppen, gleichviel ob reguläre oder irregusläre, dahin rechnen. Denn von einer Disciplin im curopäischemilitärischen Sinne ist bei der einen wie bei der anderen Truppengattung nicht im Enterntesten die Rebe.

Ehe wir einige Einzelnheiten, welche zur Bestätigung dieser Behauptung bienen können, mittheilen, mussen wir auf einen Umstand ausmerksam machen, ber, zumal in dem Kriege gegen Rußland — von den Türken als ein Religionökrieg, als ein "heiliger Krieg" betrachtet — nicht übersehen werden dark. Es verbietet nämlich der Koran die Einreihung von "Ungläubigen" in das Heer der "Gläubigen", und diese Berbot ift, wie sich nicht läugnen läßt, ganz vernunktgemäß. Denn es ist nicht wohl anzunehmen, daß Christen im Kampfe gegen Christen (und sie sind es ja hauptsächlich, die unter dem Ausdruck "Ungläubige" verstanden werden), dem Heere der "Gläubigen" erzsprießliche Dienste leisten werden, sondern es ist bei weiten eher das Gegentheil vorauszusezen. Die türkische Staatspraxis hat denn auch stets darauf gehalten, in das türkische Geer nur Mahomedaner aufzunehmen; und

wenn bie Pforte in neuerer und neuefter Zeit Revolutionars und Abenteurer, die ben Chriften = Namen führen, quaelaffen hat und gulagt, fo ift bas eine Ausnahme, die ihre guten Grunde bat, wie wir im Schluffapitel feben werben, und bie überdieß bie allgemeine Regel burchaus nicht umftogen fann. Im 7. Kapitel haben wir G. 158 gefeben, baß felbft die turfifche Regierung bie Babl ber in ber europäischen Turfei befindlichen Mabomedaner zu nicht mehr als 3,800,000 annimmt. Hierbei find ja natürlich alle Frauen, Kinber und Greife mitgerechnet; und wie viel bleibt benn nun ba an Militarpflichtigen und Baffenfabigen übrig, jumal wenn fich fo viele berfelben bet Militaraushebung burch bie Flucht entziehen? In ber afiatischen Turfei ift allerdings bie Bahl ber Mahomedaner weit beträchtlicher, als in ber europäis fchen; aber viel über 6 Millionen burfte fie bennoch nicht betragen, wenig= ftens mas die Bahl berjenigen Mahomedaner betrifft, bei benen die Regierung entweder eine Truppenaushebung vornehmen, ober von benen fie Freiwilligeerwarten fann. Bie lagt fich nun aber aus einer Bevolferung von 10 Dillionen ein heer von 500,000 Mann aufstellen? In einem wohlgeordneten Staate, ber 10 Millionen Ginwohner hat, fonnen hoch ftens 250,000 Dann Truppen, bas heißt folder Truppen, bie vermöge ihrer militarifchen Disziplin und Organisation mit Aussicht auf Erfolg gegen ben Feind geführt werben fonnen, aufgestellt merten: wie follte nun alfo bie Turfei, Die gerabe bas Begentheil eines wohlgeordneten Staates ift, aus einer mahomebanischen Bevolkerung von 10 Millionen Geelen bas Doppelte biefer Truppengabl aufzustellen im Stande fein? Benn man bas in und bei Schumla tongentrirte Sauptheer ju 100,000 Mann, und bie in Rleinaffen aufgestellte Truppengahl ju 60,000 Mann annimmt, fo burfte biefe Schagung mobil ber Bahrheit am nadiften fommen. Das aus notorifchen turtifchen Rauberbanben, fremben Abenteurern und Revolutionsmännern jusammengesette f. g. Bulfecorpe ift babei nicht mitgerechnet.

Bie es bei ber Aushebung biefer Truppen hin und wieder zugegangen ift, und von welcher Beschaffenheit fie find, bavon mogen folgende Beispiele einen Begriff geben.

In Janina (f. Kap. 8, Aopographie von Albanien) zogen am 18. Juli (1853) einige Jus Baschis (Capitane) an der Spige von 400 Albanesen, die fie zum Kelddienst ausgesoben hatten, ein. Es waren meift Knaben und Greise und fast fein Wassenstätiger darunter. Obwohl es nun im türkischen heere Knaben und Greise in Menge gibt, die eben so wohl wie die rüstigken Krieger als Soldaten gelten, so erschienen denn doch diese Retruten dem Gouverneur von Janina zu untauglich für den Kriegsdienst, als daß er sie nicht sofort in ihre heimath wieder hatte entsassen sollen. Da er zugleich hörte, daß andere, mit der Arupvenaushebung in Albanien beauftragte Jüs Baschis ähnliche untaugliche Subjette ausgehoben hatten, so gab er Beschl, auch sie wieder zu entlassen. Mit der Vollziehung ersassener Besehle ist es aber in der Autet eine eigene Sache, sie mögen nun von Constantionpel

aus an die Provinzialgouverneure, ober von diefen an ihre Untergebenen ergangen fein : fie werben nur nach Belieben, ober wenn es gufällig bie Umftanbe ratblich ericbeinen laffen, vollzogen. Go murbe benn auch fener Befehl nicht weiter beachtet, weil Diejenigen, benen er galt, ihre Rechnung babei fanden, unter ben Baffen gu bleiben, mittelft beren fie ihre Gelufte um fo ficherer befriedigen zu fonnen hofften. Gin Trupp von 300 Liaves, einem der wilbeften Albaneferstamme angehörend, jog felbft nach Janina und verlangte von dem Bouverneur Geld, welches er ihnen benn auch in ber Form eines Monatfolbes auszugablen fich bewogen fand, baran die Bedingung knupfend, nunmehr fofort auf ben Marich nach Schumla fich ju begeben. Allein Chefe und Soldaten erflarten ihm rund heraus, daß fie nicht nach Schumla geben, fondern unter allen Umftanden im Lande bleiben murben. Der Gouverneur, außer Stande, Gewalt ju gebrauchen, mußte biefe Erflarung fill binnehmen; und die Folge bavon war, daß andere Refrutenhaufen ebenfalls nach Janina famen und fich bier Geld ober einen "Monatsfold" auszahlen ließen, ohne bag fie gleich jenen im Entfernteften baran bachten, nach bem Rriegoschauplage ju gieben. Gpater begaben fich freilich einzelne Refrutenabtheilungen, durch Geld und glangende Berfprechungen gewonnen, babin auf ben Weg; aber bennoch bezeigten biefe Leute wenig Luft jum "beiligen Rampfe", und bas ihnen von Jugend auf gur Gewohnheit gewordene Domadenthum blidte burch ihre Digamrode beraus. Dan fab übrigens die verschiedenften Trachten unter ihnen, und bemaffnet maren fie mit überlangen, gang unpraftitablen Gewehren. Dag man in Bosnien ber Truppenausbebung burch die Flucht fich ju entziehen fuchte, ift bereits oben erwähnt worden.

Ueber die Beschaffenheit ber von der Bforte jum Dienfte in dem "beiligen Rampfe" gegen Rugland jufammengezogenen Rrieger fonnten mir eine Menge ergöglicher Gingelheiten mittheilen. Wir beschränten uns jedoch auf die folgen= ben, welche der Triefter Beitung (f. oben die Bemertungen baruber) und ber Augeburger Allgemeinen Beitung entlehnt find. Bunachft ein Schreiben aus Magnefia (f. Topographie Rleinafiens im 8. Rap.) von Ende August 1853, in der Triefter Zeitung enthalten und folgendermagen lautend: "Diefer Tage gingen unfere Baffi bogut (Leute ohne Fubrer), theile aus Redife, theile aus Freiwilligen bestehend, ab. Diefe, ben verschiedensten Rationalitaten und verlaufenem Gefindel aller Art angehörenden f. g. Rrieger gleichen formlichen Rauberbanden, und treiben bas furchtbarfte Unwefen. Jeder Bande, gujammenrottirt aus den verschiedenen Bafchalite, wird eine Fahne gegeben und eine Erommel, die aus einem, mit einem Fell überzogenen irbenen Topfe be-Die Fahne erhielt bier ein Albanese, bem fie jedoch beim Abmariche ein Turte abforderte, mit dem Bemerten, Die Fahne gebuhre feinem Albanefen, fondern nur einem Demanen. Jener weigerte fich, die Fahne aus den Ganden gu geben, worauf ber Turte feine Biftole jog, ben Albanefen niederichof und nun, unbeläftigt und unbestraft, mit ber Bande als Tahnentrager abzog. Das Contingent aus Midin (f Topographie Rleinafiens im 8. Rap.), welches bier ebenfalls burchfam, trieb es eber noch ichlimmer. Sier angetommen, murbe es in verschiedene Rhans einquartirt und den Sangis (Rhanauffebern) Befehl ertheilt. Strob und Gerfte zu liefern. Allein nicht gufrieden mit ben erhaltenen Rationen erbrach und plunderte bas Gefindel frembe Magagine, und Diemand wagte zu flagen. Man beschränkte fich vielmehr darauf, die Magazine und Weinschenten verschloffen ju halten und möglichft gut ju verbarritadiren. (Bierauf wird die icon S. 165 mitgetheilte Gewaltthat am weiblichen Geichlecht ergablt, und bann fortgefahren.) Wenn nun icon in Stadten von 40,000 Ginmobnern, wie Magnefia, von folden Borden von 150 bie 200 Mann berartiger Unfug

getrieben with, so läßt fich leicht folgern, was erft die Bewohner der kleinen Bleden und Dorfer zu leiden und zu ertragen haben. Dieses Gesindel bildet somit einen Theil der schönen irregulären türkischen Truppen aus der "sesten Burg der Türkei" (Kleinasien), die ein englisches Blatt (Times) als so tüchtig, so brauchbar schilder. Bur Brauchbarkeit mangelt Alles. Schlechte Pferde, ungesunde steife Anzüge und unbrauchbare Wassen machen gewiß keinen Soldaten tüchtig. Allein Wurt bestigen die Truppen ohne Zweisel? Freilich besigen sie Muth, aber nur den Muth in großen Massen kleine Haufen zu überfallen, zu mishandeln und zu plündern, Dörfer auszurauben, Weiber und Knaben zu entschen. Zeder Einzelne aus solcher Bande ift ein Aga und glaubt sich im Geiste schon Pasicha, und webe dem, der ihm den Titel Aga verweigert! Rechnet man noch hinzu, daß die Halle von diesem Gesindel Fanatiser sind, und nach des Korans Lehre auch Faialisten — denn sie erwarten ihr heil vom Propheten, und glauben, mit dem Worte "Wahomed" müßten alse Glaues ohre Schwertspreich zu Staub werden —, so hat man ein richtiges Bisd don den

fo bochgepriefenen irregularen turtifden Truppen."

Gin, in der Mugeburger Mugemeinen Beitung enthaltenes Schreiben aus Rhobus (f. Topographie ber fleingnatifchen Infeln im 8. Rap.) vom 18. August 1853 liefert ebenfalls einen pitanten Beitrag gur Charafteriftit der turtis ichen Truppen, und berichtet Folgendes: "Bor einigen Tagen anferte in unferem Safen ein Llonddampfer, ber außer ben gewöhnlichen Reifenden einen turfifchen Dberften aus Damastus mit 500 Golbaten aus jener Stadt am Bord batte. um fie nach Conftantinopel ju fubren. Es fiel bem aufmertfamen Beobachter, besondere aber den Raufleuten, auf, daß Diejenigen von ben damascenischen Rriegshelben und funftigen Befiegern ber "Dostow Giaur", welche an bas Land tamen, werthvolle Sachen und Bretiofen, jum Theil um geringen Preis, verfauften, und beträchtliche Summen europäischen Geldes gegen turfifche Dungen einwechselten. Benige Tage nachher erfuhren wir, daß, ale ber Dampfer wieder in bober See war, die europaischen Paffagiere durch eine fchlimme Entbedung in Befturgung gefest murben. Der untere Raum, wo ihre Effetten und Guter in Bermahrung gehalten wurden, war nach der Abfahrt von Beirut (s. Topographie Spriens im 8. Kap.) gewaltsam erbrochen, ausgeraubt und dann wieder verschlossen worden, so daß der Raub mehrere Tage verborgen blieb. Sowie er befannt wurde, mar die Meinung über feine Urheber und Begunftiger teinen Augenblid zweifelhaft; und es bestätigte fich febr bald, daß er durch gemeine Goldaten und Unteroffigiere verübt worden war. In wie weit die Berantwortlichfeit nach oben fich erftredte, muß babingeftellt bleiben. Bedoch ber Dberft, ber allen Grund batte, in Conftantinopel unter Ginichreitung ber europaifchen Gefandtichaften und Confulate gerichtliche Untersuchung ju furchten, that das Doglichfte, die Thater ju entdeden und Erfat ju leiften. Die Baffagiere wurden aufgefordert, ihren Berluft an Baarichaften, Bretiofen und mas fie fonft vermißten, genau anzugeben, bann murben die Buriche mit ihren Gaden und Rangen einzeln in Die große Rajute geführt und bort ber ftrengften Unterjudung vor einer Commiffion unterworfen, bei ber auch ber Capitan bes Dampfichiffes jugegen war. Gin großer Theil ber gestohlenen Sachen fand fich in ben Saden ober ben Rleidern ber turfifden Golbaten. Das lebrige mar in Rhodus vertauft und bas Geld meift umgewechselt worben. Die Baffagiere erbielten nicht nur, mas fich vorgefunden, fondern auch ohne Schwierigfeit vollen Erfat ibres angegebenen Berluftes, auch bes baaren Gelbes, mas fie ale gu Berluft getommen bezeichnet hatten. Bir baben nicht erfahren, was ben osmanifden Dieben fur Strufen auferlegt worden find. Bahricheinlich wird die gange Sache vertuicht, ba feitens ber Bestohlenen jeder Grund ju gerichtlicher Rlage burch ben vollftanbigen Erfat entzogen wurde; aber auch biefer Borgang zeigt, welcher Gefinnung und welcher Frechheit man fich von einem

folden Bolte ju verfeben bat."

Als eine kleine Zugabe mag beiläufig noch erwähnt werden, daß unter ben an der Donau zusammengezogenen und, wie überhaupt, jeder Disziplin entbehrenden turkischen Truppen Ansangs Oktobers (1853) die Luft rege ward, ein Dampsboot zu bestehen, und Plane geschmiedet wurden, sich eines Lloydbampssichsses, sobald es bei Nikopolis (s. Topographie Bulgariens im 8. Kap.) anlegen wurde, zu bemächtigen. Glücklicher Weise erhielt die Schiffsagentur Kunde von diesem Borhaben, und so kam dasselbe nicht zur Ausführung.

Bir wollen nunmehr noch einige Einzelnheiten über bas turtische Militar in seiner gegenwartigen Beschaffenheit hinsichtlich seiner Bewaffnung, Exerciermethobe u. bgl. m. mittheilen.

In neuefter Beit ließ bie turfifche Regierung, fobalb es ben Unichein gewann, daß es jum Rriege mit Rugland fommen murbe, eine Denge Gewehre aus Frantreich tommen; fonft aber werden faft alle Baffen von inlandifchen Fabriten geliefert, Die burchgangig von Englandern eingerichtet find und betrieben werden. Tropbem entbebren alle Baffen burchaus ber Gute, welche man nach alter Ueberlieferung fo geneigt ift, ben orientalischen Erzeugniffen biefer Art beigulegen. Die Steinschlofgewehre find ungeschickt gearbeitet und flapperig; benn Bajonnet und Ring muffen lofe fein, bamit die Griffe moglichft geräufchvoll ausfallen! Die Gabel, nach gang veraltetem europäischem Dufter, welche ber Turte nie ju fuhren verfteht, ba er nur ben befannten frummen Turtenfabel zu handhaben verfteht, find von ungefälliger Form. In Fallen, wo die inlandifchen Baffenfabriten in die Sande ber turtifchen Regierung ubergegangen, find fie ganglich in Berfall gerathen, wie man noch taglich bicht bor ben Mauern ber Sauptftadt fich überzeugen fann. Dit Aufwand vieler Millionen ift ba g. B. in Dafrito eine Baffen = und Mafchinenfabrit angelegt worden; feitbem aber ber Schlufftein gelegt und ber lette Binfelftrich an ber gierlichen Musftattung gethan, fteht bas Gebaude leer und unbenütt! Die Tuche gur Militarbefleidung werden größtentheils von ben, ebenfalls von Englanbern angelegten und geleiteten Tuchfabriten in Smyrna geliefert und find buntelblau, mit rother Rehrfeite. Baumwollftoffe gu Bemden und Beinfleibern merben aus England und Nordamerita eingeführt; bas Leber mird aus ben Dongufürftenthumern und aus Rufland bezogen. Die Bulverfabrit in St. Stefano (am Darmorameer und in ber Dabe ber eigentlichen Stadt Conftantinopel), in welcher ebenfalls Englander arbeiten ober boch die Leitung haben, befindet fich, mas die ötonomischen Berbaltniffe anbelangt, in ben Sanben ber ichlauen Armenier, Die überhaupt Die meiften Armeelieferungen beforgen. Dergleichen Dinge fpielen bie größte Rolle in ben verichiedenen 3meigen ber Militarverwaltung; und die öffentliche Stimme weiß in der Regel mit großer Genauigfeit anzugeben, um wie viel hundert Brogent eine Lieferung von der turfifchen Regierung ju boch bezahlt worden ift. - Die Auswahl ber Refruten gu ben berichiedenen Truppentheilen findet nicht nach ber indivibuellen Befähigung, fondern gang nach Gutdunten und Belieben ftatt; und fo gefchieht es benn fehr haufig, bag g. B. gur Cavallerie Gifcher, Matrofen ober auch Bauern, welche nie zu Pferbe gefeffen, nie ein Pferd im Befig gehabt haben, ausgewählt werden. Die Ausbildung der Mannichaften geschieht nach einer Urt Bwitterfpftem, namlich bas Exercieren nach bem alten frangofifchen Reglement und bas Uebrige nach ben Erinnerungen aus ber Beit ber Unmefenbeit preußischer Inftruttionsoffiziere im Lande. Der Gefreite (On Bafchi)

und ber Unteroffizier (Tichausch) lehren Griffe nach Bablen, haltung und Marschiren in den erften vier bis seche Bochen, und die Mannschaft ift nun vollständig einegergirt, und zwar nach einem Spftem, welches bie turfifche Regierung Reform - bier fpegiell Militarreform - nennt. Wenn man aber Diefe nachlaffig babinichlendernden Gestalten anfieht, ihre Saltung in Reib' und Glied, ihren "militarijchen Unftand" und ihre gerlumpten Unguge, - fo fann man wirklich faum noch glauben, bag ce irgend Jemandem bei biefer Reform= tomobie Ernft fei. Seitbem Die preugische Regierung Die einft als Inftruttoren ber Infanterie nach ber Turtei tommanbirten Offigiere gurudberufen bat, find nur noch vereinzelt fremdlandische Abenteurer, Die zugleich großentheile Dabomedaner geworden find, ale Bilbungefonde verblieben; und in ben Leiftungen und Uebungen der Truppen ift man wieder ju ber altgemuthlich "turtifchen Bereinfachung" jurudgefehrt; bas beißt, man unterlagt möglichft alle Die Exergitien, bei benen man fich von ber Stelle bewegen muß. Mus bem Egergiren mit bem Gewehre bat fich ein bubiches Schaugeprange machen laffen, welches flingt und flappert; fo etwas blendet bas Muge, und man tann es am leichteften verfteben und am leichteften erlernen. Aber Evolutionen? wogu bie? fragt man vom turfischen Standpuntte aus; die baben ja gar feinen 3med! Die ermuden unnöthiger Beife und wurden obendrein nur Berlegenheiten bereiten, benn man mußte bann gar nicht, wo man die gufchauenben Bafcha's mit ihren Tichibute (Bafferpfeifen) placiren follte, - alfo fort mit ben Evolutionen!! bin und ber marichiren fieht man die Leute genug, in der Urt von Dilitar= promenaden, immer mit voller Dufit und immer ohne Tritt und ohne 3med. Bon bem Rafernenhofe j. B. rudt eine Rompagnie mit voller Regimentemufit nach einem Exergirplate einige taufend Schritte weit, ubt Griffe, Richtung und Settionemarich und fehrt dann wieder beim. Bon Beit ju Beit ubt fich auch bas Bugvolt im Scheibenschießen, und biefem gebt jedesmal ein f. g. Exergiren im Feuer vorher. Sierbei nun wird, da man Blappatronen nicht fennt, mit icharfen Batronen gefeuert, und bies fogar in ber Dabe von Landftragen und anderen Plagen, wo baufig Leute vorbeitommen! Bei Conftantinopel geschieht ein foldes turfifches Exergiren im Feuer fogar auf einer freien Gugelflache, und die Rugeln geben faft alle in bas ftart bewohnte und gabireich befucte Thal ber fußen Baffer. Dach ber Scheibe wird nicht etwa von Gingelnen, fondern gleichzeitig auf der gangen Linie gefchoffen, wie im Gliederfeuer, fo baß aus bem zweiten Gliebe obne Weiteres burch bas erfte binburch gefeuert Das nennt man in ber Turtei Schiefübungen nach ber Scheibe! - Die Musbildung der Cavallerie nach dem neuen Spftem der turfifchen Militarreform ift noch weit weniger ale die der Infanterie fortgeschritten, ober vielmehr gang verungludt. Dach bem neuen Spfteme fist Die Reiterei nach europaifcher Beije ju Pferbe, aber, weil fie baran nicht gewöhnt ift, fo fchlecht, daß fie leicht herunterfällt; wogegen fie auf die alte turfifche Urt mit getrumm= ten Anieen und turzen Steigbugeln fest und gut faß. Bu gefchloffenen An-griffen in Carriere ift die jesige Reiterei unfahig, auch nicht dazu eingeübt; nur in zerftreutem Gefechte vermag fie allerdings mohl noch Tuchtiges gu leiften. 3m Monat Dai werden faft alle Cavalleriepferde auf die Biefen (oder eigent= lich meift auf Gerftenfelder, Die eigens zu dem Zwede bestellt find) gur Fruhlingetur gebracht, und zwar gefchieht ber Mus- und Gingug mit einer gemiffen aberglaubischen Reierlichkeit, wobei ben Pferben Dufit gemacht wird, und gwar auf Dem beliebten Dudelfad! - Die befte turfifche Baffengattung ift Die Ur= tillerie; wenigstene ift fie in ber bieberigen Friedenegeit gut eingeubt, und ihre Leiftungen find von Sachtennern fur ausgezeichnet erklart worden. Db ihre Leiftungen im Felde fich bemahren werden, muß die Erfahrung lehren. - Dis=

giplin beißt, wie überhaupt in ber Turfei, fo auch bei bem turtifchen Militar, Defpotie auf ber einen Geite und Rnechtschaft auf ber anderen. Bon einem Bewegen innerhalb bienftlicher ober bisziplinarifcher Schranten bat man feinen Begriff. Und wie follte es auch anders fein? Beute ftebt ber Soldat im Gliebe neben einem Unberen, ber morgen Bebienter feines Offigiers und im nachften Jahre etwa Compagniechef ift. Der gefunde Menichenverftand lebrt bem Danne, bag folde Borgefeste ibm nicht rathen und helfen fonnen; und fo fann man benn auch häufig die Gemeinen außern boren: "Unfere Offigiere wiffen nicht mehr ale mir; was follen fie une lebren?" Welchen Ginfluß überhaupt follen bemnach Borgefette ausuben, die mit bem gemeinen Manne auf gang berfelben Bildungeftufe fteben, beren Intereffen in jeder Begiebung Diefelben, deren Glauben, Geborden, gurchten und Dienen nach bem nämtichen Bollftode gemeffen find, wie bei ibren Untergebenen ? Die gewohnlichfte Beamtencarriere in Der Turfei ift allerdinge, vom Barbier, ober Bfeifenftopfer ober Roch irgend eines angefebenen ober einflugreichen Dannes ichnell ju boben und bochften Memtern emporgufteigen. Aber wenn nun auch in vielen anderen Fallen ber Offigier wie ber Civilbeamte boberen Ranges von unten auf gedient und erft nach und nach bobere Chargen erlangt bat, fo bat er bamit boch nicht jugleich bobere Bildung und Befähigung befommen; benn es fehlt ihm einerfeits bas Wefühl ber Rothwendigfeit und andererfeits Die Gelegenheit gur Gelbstausbildung. Da= ber barf man fich nicht wundern, wenn in ber Regel (benn Musnahmen gibt es bier, wie überall) g. B. ber Miralar ober Oberft noch auf ber namtichen niedrigen Stufe der Bildung ftebt, noch die nämlichen befchrantten Unfichten bat, wie fein Refrut. Bereits bei Gelegenbeit ber Schilberung ber turfifchen Bilbungeanstalten ift (G. 172) bemertt worden, bag felbft Die im Muslaube gebildeten jungen Zurten nach ihrer Beimfebr bas Deifte wieder vergeffen und in Tragbeit und Indoleng gurudfinten. Die Saupturfache biervon ift in bem Difftrauen, bem fie nach ihrer Seimfebr überall unter ihren Glaubenegenoffen fich ausgesett feben. Das Bolt nennt fie "halbe Giaurs". Der preußische Lieutenant von Boebn, ber ale Augenzeuge über bie militarifchen und anberen Buftande in ber Turfei berichtet (in feiner bei Bann in Berlin erichienenen intereffanten Blugidrift, betitelt: "Buftand ber Turfei im Jahre ber Bropbegeibung 1853), batte in ber Dabe von Conftantinovel einer ber oben ermannten feltsamen Schiegubungen nach ber Scheibe jugefeben und außerte nach Beendigung berfelben fein Befremben barüber gegen einen ber boberen turtifchen Diffigiere. Diefer, ber in Berlin ftudirt hatte, erwiderte: "Es ift wahr, mein Berr, Diefer Unfinn findet bier Statt; - was foll man thun? Es gibt teine Ordnung, fein Reglement, es ift nicht, wie bei Ihnen; bier weiß ber Dberft nicht mehr als ber Gemeine, und was ibm beliebt, bas muffen wir thun." herr von Boebn machte bierauf bem Offigier bemertlich, bag er, ale ein wiffenichaftlich gebildeter Dann, bem Uebelftande boch wohl einigermaßen abhelfen tonne. Die Untwort lautete: "Glauben Sie benn, daß man uns hort, die draußen waren? Niemand hort uns, Niemand glaubt uns. Man ichickt uns wie jum Romodienspiel, bas ift bie Schande. Doch in zweihundert Jahren wird bie Turtei nichts lernen. In Deutschland war ich fleißig und hatte Luft jum Bernen, - jest bin ich faul, - und - feben Gie mich an." Damit beutete er auf feinen Ungug. Dicht nur, bag biefer bobere Offigier einen Rod trug, wie man ihn felten in ber "Wachgarnitur" (3ten) irgend einer Compagnie finden wird, fo fcmupig und abgeschabt , fondern auch bie Schnure bingen abgeriffen berunter, und an ben Glibogen, fowie unter ben Urmen, waren große Löcher. Db und was die turfischen Truppen trot allen diefen Dangeln Tuchtiges

ju leiften im Stande find, wird ohne 3weifel balb die Erfabrung lehren. Der Ganatismus vermag viel; und ba Alles aufgeboten worden ift, um die Temppen zu bem Kriege gegen Ruffland zu fanatifiren, so leidet es keinen Zweifel, daß fie fich wenigstens im Allgemeinen tapfer wehren werden.

Bei ber türkischen Flotte waltet ebenso wie bei bem türkischen Heere ein merklicher Unterschied ob zwischen bem Soll-Etat und bem Effettiv-Etat, Nach jenem zählt die Flotte S1 Kriegsfahrzeuge, nach biesem nur 36; nach jenem zählt sie Botte S1 Kriegsfahrzeuge, nach biesem nur 36 Dampfschiffe, nach biesem nur bie Historia, nach biesem nur 18; nach jenem 36 Dampfschiffe, nach biesen nur bie Historia, Alls kurzer bem effektiv vorhandenen 18 Segelschiffen besinden sich T Linienschiffe (2 von 116 und 5 von 104 Kanonen), 6 Fregatten und Corvetten (von 62 Kanonen und barunter) und 5 Eutterbriggs (von 26 Kanonen jede). Unter ben 64 Kanonen, und die übrigen schnett sich 1 Schraubendampsfregatte von 64 Kanonen, und die übrigen schnett sich 15, die kleinsten nur 5 Kanonen. Die Dampsschiffe sind sammt und sonders in England und Roedsamerika gebaut und von der türksischen Regierung angekaust.

Dowohl die turfifche Regierung gur Inftruttion und Bervollfommnung ber Flotte englische Geeoffiziere angestellt bat, und die Rriegeschiffe allerdings auch vollständig ausgeruftet und bemannt find, fo liegen fie boch Jahr aus Jahr ein fast immer auf bemfelben Glede bei Conftantinopel. Dachdem fie Binter= raft im bortigen inneren Safen gehalten haben, fegeln fie mit bem Beginne bes Commere freilich von bort ab; aber wobin? - nach bem augeren Safen! Much fegelt einmal im Jahre ein Rriegeschiff nach bem Archivel, um Die Steuern einzutreiben; und von biefer Fahrt berichtet bas Journal be Conftantinople jedesmal wie von einem Staatsereigniffe! Der Mannichaft ift übrigens an einer Ausfahrt nichte gelegen; benn ihr werden, fobalb bas Schiff ben Safen verlaffen bat, die reglementemäßig febr reichlichen Gleifch = und Brodportionen gefürzt, woraus die Offiziere und Marinebeamten einen erfledlichen Gewinn gieben, ben fie unter fich theilen. Auch die Baumeifter und Arbeiter auf ben Kriegeschiffewerften ju Conftantinopel find Englander. Das Ubmiraliciff Dabmudije ift, ba es im Grunde nur gur Parade bient, mit großer Bracht einges richtet. In bem auf bemfelben befindfichen Schiffslagaretbe fiebt man rojasfeibene Bettbeden, foitbare, Matraten und icon bemalte Borgellan-Bafen mit lieblich buftenden Blumen barin. Indeg barf man nicht glauben, bag in biefem Laga= reth je ein erfranfter Datrofe untergebracht worden mare. Much ift die fompendioje und gierliche Schiffeapothete mit ihren gefchliffenen Glasflafden und filbernen Rapfeln noch gang in bemfelben Buftande, wie vor gebn Jahren, als fie von London bierher gebracht mard.

Rachbem wir im Borstehenden die Beschaffenheit der türkischen Landsund Seemacht kennen gelernt haben, durste es, da Rußland der Türkei gegenüber und indirekt auch mit Beziehung auf andere europäische Mächte und deren Interessen, in der orientalischen Angelegenheit die Hauptrolle spielt, jedenfalls vom größten Interesse sein, zuverlässe und genaue Aufschlässer die russische Kriegsmacht zu erhalten. An solchen zuverlässissen und genauen Rachrichten darüber hat es bisher sehr gefehlt, da Rußland ruhig seinen Entwickelungsgang fortgeht, ohne sich berusen zu fühlen, aller

ahized by Google

Welt amtlich zu ergablen, wie viel Truppen es auf ben Beinen habe und wie ftark feine Kriegsflotte fei.

Erft in neuester Zeit find biefelben gegeben in bem 1852 bei B. Behr in Berlin erschienenen britten Bande ber so hochft interessanten Studien über bie inneren Zustande, bas Wolfsleben und bie landlichen Ginrichtungen Ruß-lands, von August Freiherrn von harthausen. Der Verfasser spricht sich barüber in bem bagu besonders geschriebenen Vorworte folgendermaßen auß:

"Die hier folgende Darstellung ber Ariegsmacht Rußlands ist aus Nostigen und Materialien, die ich gesammelt, von einem jüngeren Freunde, einem eben so tüchtigen als gelehrten nichtspreußischen Militär, zusammengesstellt worden. Daß die offiziellen wie nichtsoffiziellen Suellen babei mit ber nöthigen Borsicht und Aritik benügt sind, kann nicht blos versichert werden; die Arbeit selbst wird dies bezeugen und barthun."

Bir geben im Nachstehenden bas Befentliche aus ber gangen Darsftellung.

Die russische Landmacht besteht ber Sauptmasse nach aus regularen Truppen, und außerdem allerbings auch aus irregularen Truppen, von denen jest manche Corps der äußeren Form nach regularifirt sind, so daß ihr Gebrauch demjenigen der regelmäßigen manchmal sehr nabe tommen wird, die aber in ihrer Busammensehung und ihren Dienstverhaltniffen sich doch noch immer schaft von den eigentlich regularen Truppen unterscholen. Unter irregularen Truppen sind in Nutsand die meisten als leichte Keitere dienenden, seudalartigen Wiligen der Kosaden und ahnlicher Böllerschaften zu verstehen.

Bir haben es bier junachft vorzugeweise mit ben regularen Eruppen

gu thun.

Bahrend andere Landmächte ihre Truppen wohl nach den Distrikten, in denen sie rekruitren, eintheilen, haben die russischer regularen Truppenkörper mit sehr wenigen Ausnahmen keine bestimmte Rekrutirungebezirke. Dagegen sindet eine Eintheilung nach der eigentbumlichen Kestimmung der Truppen und nach dem besonderen strategischen Gebrauche, den man von ihnen zu machen beabschtzt, in höberem Maaße Statt, als sonst wo. Bon allen Einrichtungen der russischen Armee ist diese Eintheilung vielleicht diesenige, welche für das Aussand die wichtigste ist; und sie ist um so interessanter, da der seizige Kaiser

fie gu einem fruber nie geahneten Grade ausgebildet hat.

Rußlands eigenthumliche politisch-geographische Lage bringt ce mit sich, bag es großer Operationen vorzugsweise gegen seine westlichen Rachbarn bedürsen wird. (Daß ein Krieg gegen die Türkei mit in den Kreis dieser Berechnungen gezogen ift, bedarf wohl taum einer ausdrücklichen Erwähnung.) Durch die scharfe Eintheilung, die der Kaiser Rifolaus der Armee gegeben, ift nun im Boraus genau bestimmt, welche Aruppen von Saus aus zu großen Operationen an der Bestgrenze gebraucht werden sollen, melde den Grsaß und die Nachschübe bilden, die zunächt den inneren Dienst und den an soch genach versehen sollen, wo Außland zwar fast unausbörlich den Iteinen Krieg zu führen hat, aber nach denen große Operationen schwerlich bringen werden.

Die regulare ruffifche Urmee gerfallt bemnach in zwei Gruppen;

namlich in:

a) Die große Operation farmee, ober die Armee fur die großen europäischen Operationen, welche von der Regierung, ohne Rudficht auf lotale

Beffeln, ftete nach einem beliebigen Puntte bee Reiches birigirt werden tann, und beren Dielotation wesentlich mit Hadficht auf einen europäischen Krieg beschafft ift: und

b) bie regulare Armee zu besonderen lofalen 3 weden, welcher ber Krieg am Kaulasus, die Bewadung gewiffer unrubiger Grenzen, der Garnisondienft in Bestungen und Städten, der Dienst der Administration — sowohl burgerticher, ale militärischer —, der Werkflätten 2c. 2c. obliegt.

Die große Operationsarmee gablt 699,000 Mann mit 1468 Gefcugen, und Die regulare Urmee gu besonderen lotaten Bweden gablt 315,000 Mann

mit 192 Gefchuten.

Es ergibt fich also, daß die Militäreinrichtungen Ruglands barauf berechnet find, über eine Million regulärer Eruppen ausstellen zu können. In der That berechnet auch ein über die ruffliche Armee febr gut unterrichteter preußischer Offizier, daß mit dem, was van den Kosaden mit Leichtigkeit nobil gemacht werden kann, nach der vom Kaiser Nikolaus gegebenen Organisation eine Million Combattanten mit 1800 bespannten Verdogesicht werden von Rugland auf die Beine gebracht werden würden, im Falle ein euro-

paifder Rrieg ausbrache.

QBir geben nunmebr nach orn, von haztbausen die Einzelnheiten zuvörderft in Betreff der großen Operationsarmte. Diese febt auch im tiesen Frieden im we ft lichen The ite des Reiches; der haupttbeil ift vorgeschoben in russisch Polen unter Fürft Naskiewisch, andere Theile fteben weiter zurück in Referve. Die Truppen dieser Armee haben eine doppelte Eintbeilung: einmal eine taktisch nach Armeecorys zc., im Style der großen Armee Napoleon's; dann eine organische innerhalb der Regimenter, welche die unmittelbar versügbaren Truppen von den zu Nachschüben, Ersa zc. destimmten trennt und die ersteren unter dem Namen aktive, die letztern unter dem Namen Reservetruppen begreist. Außerdem find den großen taktischen Gorps noch manche Truppen organisch attachirt, welche zu den Lofaltruppen gehören oder von den irregulären Milizen gegeben werden.

Die Armeecorps der großen Operationsarmee find vollftändig organifirt, mit Staben, Ingenieurtruppen, Arain-Cquipagen, Artillerieparks u. bgl. m. ver feben und bis auf die Bespannungen binab in einer nabe an vollftändige Kriegsbereitschaft grengenden Verfassung, der gange Friedensbetrieb der großen

Dafdine bem Rriegszuftande entiprechend.

In keiner Armee ber Welt kommen im Frieden die Truppen bem wirklichen Kriegsfuße gegenwärtig so nabe, wie die Armeecorps ber großen rult fichen Armee. Der Mehrbedarf an Pferden für den Kriegsfall ift nicht allein unendlich geringer als anderswo, sondern auch bier viel leichter zu befriedigen.

llebrigens find diese Armeecorps etwas anders benannt, als sonst gebräuchtich. Es sind, außer dem die gange kaiserliche Garde in sich begreisenden Garde-Corps, 1 Grenadier-, 6 Infanterie- und 3 Reserve-Cavallerie-Eorps. Ein Infanteriecorps bedeutet ungefähr dasselbe, was zu Naposeon's Zeiten ein Armeecorps bedeutete; nämlich ein Corps von allen Waffen, nur daß darin die Infanterie die Hauptmasse bildet. Die Reserve-Cavallerie-erie-Corps gleichen den Cavalleriecorps Naposeon's; sie besteben aus Cavallerie nud reiten der Artisterie; das I. welches aus Dragonern besteht, ist eine der russischen Armee ganz eigenthümliche Dragoner-Reserve. Der Kaiser Ritolaus hat nämlich die ältere Idee, wonach Dragoner zugleich als Cavallerie und Infanterie sechten seinen, wieder ausgenommen und eben genannte Dragonercorps dazu bestimmt, einerseits ein Reservecorps von allen Waffen mit der Beweglichseit der Cavallerie zu bilden, und

andererseits jugleich als bloses, Cavalleriecorps agiren gu tonnen. So fann benn bieses Corps 16 Bataillone von 600 Mann mit 32 Geschüßen (natürlich noch weit mehr, wenn es burch seine Reserven verftartt wird) auf eine ragibe Weise auf einen entsernten Puntt werfen.

Saft man bas Bange gujammen, fo icheinen Die einzelnen Corps ber gu

großen Operationen ju verwendenden Armee bestimmt :

1) die 6 Infanteriecorps (wie gefagt, aus allen Waffengattungen bestehend),

2) das Garbe- und Grenabiercorps, sowie die Reserve-Cavalleriecorps fcheinen bestimmt, die großen Armeereserven zu bilden, wobei indes die abrigen Corps wohl noch zu den großen Artilleriereserven abgeben.

So find benn in Ruftand die Plane zur Formation ber großen Truppentörper, die anderwärts im Frieden meistens nur auf dem Papiere steben wenn sie überhaupt icon gemacht werden konnten — und deren Ausschüftenen bei Ausbruche eines Krieges gewöhnlich so viel Muse und hemmende Friktionen herbeisührt — so sind also die Alane in Austand bereits im vollen Frieden bis beinabe in's Detail ausgeführt.

Die Starte ber 11 genannten Corps ber großen Operationsarmee

nach aftiven und mobilen Truppenabtbeilungen ift die folgende:

1) Das Corps der Garde gablt 37 Bataillone Infanterie, 1 Bataillon Sappeurs, 771, Schmadronen Cavallerie, nebst einer reitenten Division Ingenieurs, und 116 Geschütze (56 schwere und 60 leichte).

2) Das Grenadiercorps zählt 37 Bataillone Infanterie, 1 Sappeurs hataillon, 32 Schwadronen reg. Cavallerie und 112 Geschütze (48 schwere und

64 leichte).

3) Bon ben 6 Infanteriecorps zahlt jedes 49 Bataillone Infanterie, nebst 1 Sappeurbataillon, 32 Schwadronen Ublanen und hufaren und 112 Geschübe (32 schwere und 80 leichte). Die 6 Infanteriecorps zusammen zahlen also 294 Bataillone Infanterie, 6 Bataillone Sappeurs, 192 Schwadronen Capallerie und 672 Geschübe (192 schwere und 480 leichte).

4) Bon den 3 Cavallerie corps gablen das erfte und das zweite jedes 48 Schwadronen Cavallerie und 32 Geschüge, und das Dragenercorps zählt 80 Schwadronen reg. Cavallerie, 2 Schwadronen Ingenieur- Aruppen, und bebenfalls 32 Geschüge (8 schwere und 24 leichte). Die 3 Cavallerieorps zufammen zählen demnach 176 Schwadronen reg. Cavallerie, 2 Schwadronen

Ingenieur=Truppen und 96 Gefchute (24 fcmere und 72 leichte).

Die in der großen Operationsarmee enthaltenen aftiven Truppentheile bilden demnach zusammen 368 Bataillone Infanterie, 4771/2 Schwadronen Cavallerie, 8 Bataillone und 4 Schwadronen Ingenieurtruppen, und

baben 996 Gefduse (320 fdwere und 676 leichte).

Bas nun die Jahl der Truppen betrifft, so find von den 368 Infanterie-Bataillons 360, bei benen jedes etwa 1050 Mann, und 8 Schügenbataillons, bei denen jedes 700 Mann ftart ift; folglich beträgt die Gesammtzabl
der Combattanten der Infanterie 363,600 Mann auf vollem Kriegsfuße. Bei
der Cavallerie ist jede Schwadron 190 Mann fart, so daß sie im Ganzen
90,700 Mann ftart ift. Siezu 15,000 Mann auf die Artisterie 2c. gerechet,
beträgt der Effettivbestand der triegsbereiten Truppen der großen Operationsarmee etwas über 489,000 Mann mit 1996 Geschüßen, jedoch ohne die für
diese Armee bestimmten Reservetruppen, von denen das erste Ausgebot 98,000 Mann mit 192 Geschüßen, und das zweite 115,000 Mann mit
280 Geschüßen start ist.

Die Gefammtzahl ber gunachft gu großen europaifden Dperatio-

or Chicks a

nen bestimmten regulären Truppen Ruflands also beträgt auf dem vollstänbigen Kriegssuße 702,000 Mann mit 1468 Geschüßen. Dazu kommen noch Ingenieurtruppen, Train und die zahlreichen Formationen irregulärer leichter Reiterei.

Bas sodann zweitens die reguläre Armee zu besonderen lokalen Zweden (s. oben) anbelangt, so bilden die aktiven Aruppen derselben 190 Bataillone Infanterie und 10 Schwadronen Cavallerie mit 192 Geschüßen — ynsammen ungefähr 198,000 Mann. (Hiervon bilden 55 Bataillone und 10 Schwadronen mit 180 Geschüßen und 48 Linienbataillone das abzesonderte Gorps oder die Armee des Kaukasus; etwa 50 Bataillone werden für die inenere Wache verwendet; 12 Linienbataillone seehen in Sinnland, 10 im Gousenermennt Drenburg und 15 Bat. mit 12 Geschüßen in Sibirien. Die Reserven derselben sind im Ganzen etwa 170,000 Mann stark. Folglich ist die Gesam mit stark der regulären Armee zu besonderen lokalen Zweden 315,000 Mann mit 192 Geschüßen. Bu großen Operationen in Europa wird zwar zunächst wenig oder gar nicht auf sie gerechnet; jedoch durfte auf den Fall eines großen Krieges ein Keil derselben vielleicht noch eher mobil gemacht werden können, als die Aruppen des zweiten Ausgebotes.

Sonach fann Rugland, wie ichon oben bemerft, allein an regularen

Truppen über eine Million aufstellen.

Die irregularen Eruppen (f. oben) befteben hauptfachlich aus Rofaden, und biefe liefern biergu im Gangen eine Streitmacht von etwa 126,000 Dann, namlich 93,200 M. Cavallerie und 33,000 M. Infanterie, die Artillerie ungerechnet. Biervon fonnten in einem europaischen Rriege ungefahr 50,000 Dann Cavallerie mit 110 Gefchusen reitender Artillerie verwendet werden, wenn Rugland am Raufajus ben Rrieg, wie bieber, fortfubren will; ober 60,000 Mann Cavallerie mit jenen Gefchugen, wenn Rugland am Sautajus auf eine ftrenge Defenfive fich befchranten will. In beiden gallen murben bann noch von Gibirien und burch neue Formationen an 20 bis 30,000 Mann ju Bferbe nach und nach auf ben Rriegeschauplat gezogen werben fonnen. Sodann geboren ju ben irregularen Truppen die tofadenartigen Formationen and nicht= ruffifden Bolterichaften (b. b. folden Bolferichaften, Die gwar im ruffi= ichen Reiche wohnen, aber nicht bem ruffifchen Bolfeftamme angehören), ale: Bafchfiren und Defchtichiriaten (Die bis ju 10 Regimenter ju Bferde Rellen tonnen), Rauta fier (fur Rriege außerhalb ihrer Beimath fonnte man von ihnen gablreiche Reiter burch freiwillige Werbung erhalten). Tataren ber Rrimm (fie ftellen jest nur 1 Schwadron gur faijerlichen Garbe), Buriaten und Tungufen (geboren zu ben Rosaden ber dinefischen Grenze und bilben 5 Regimenter ju Bferde).

Die Seemacht Ruglands besteht (außer ben Flotillen im Weißen und Kaspischen Meere) aus ber Flotte bes Baltischen und ber Flotte bes Schwarzen Meeres.

Beibe Flotten zusammen bilden 5 Divisionen großer Schiffe (also bie Kanonenbote 2c. ungerechnet), tavon 3 im baltischen Meere ober in ber Oftssee und 2 im Schwarzen Meere sind. Die Divisionen führen, wie die engslische, die weiße, blaue und rothe Flagge, b. h. die unterscheidenden Farben füllen tas große Grundfeld der Flagge aus. Uebrigens hat in Rußland die Rangordnung der Admiräle mit der Farbe der Flagge nichts gemein.

Bede Flottendivifion besteht planmäßig aus 9 Linienschiffen (barunter 2

von 84, die übrigen mit mehr Kanonen), 5 Fregatten, 1 Corvette und 4 Cuttterbriggs als Segelfahrzeugen und aus einer entsprechenden Angahl Dampf-Linienfchiffe, Dampffregatten und anderer Dampffchiffe.

Darnach murbe bie baltische Flotte 27 Linienschiffe, 18 Fregatten, 3 Corvetten und 12 Cutterbrigge gablen, ungerechnet die Rriegebampfichiffe und bie Ranonier-Flotille, welche lettere über 500 Kanonenbote ze. begreifte bom &

Nach dem nämlichen planmäßigen Etat müßte dagegen die 2 Divisionen starte Flotte des Schwarzen Meeres nur 18 Linienschiffe, 12 Fregatten, 2 Corvetten und 8 Cutterbriggs, außer den Ariegsdampfern und der Kandoniter Plotille, zählen. Allein sie ift in neuester Zeit außerordentlich verstärft worden, so daß sie in der Jahl der Schiffe der baltischen Klotte wenig nachzibt. Unter ihren Linienschiffen von 120 Kanonen besinden sich namentlich die 12 Apostel, die 3 Heiligen und der Warschau als Segelschiffe, und der Constantin (erst 1852 vom Stapel gelausen) und der Paris (eines der schönsten russischen Kriegsschiffe) als Kriegs-Dampschiffe. — Die böchst interessante Besteigung von Seebasto pol (dem Hauptfächlich aus 3 großen Korts, zwei am Schwarzen Weere) besteht hauptfächlich aus 3 großen Korts zwei am Eingange des Hafens und eines am Hasen siche Borts find vielleicht, nächt der Bestestung von Baris, das sowohl technisch, wie strategisch interessantes und wichtigste Wert, welches die Kriegsbautunft seit 1830 errichtet hat.

Die Seeleute der Flotte werden in Rufland zwar auch, wie in Frankreich, durch die gewöhnliche Refrutirung ausgehoben; doch wird so viel wie möglich daneben geworben, und namentlich ist die Flottenbemannung, welche Finnlande
ftellt, ganz durch freiwillige Werbung gewonnen; und die Finnlander, sowie
nicht minder die Großrussen aus Archangelöf find eben so tüchtige, wie fühne
Seeleute. Andererseits find an den Küften des Schwarzen Meeres von jeher
treffliche Seeleute geboren, und die verwandten Griechen treten gern in die rus-

fifche Flotte.

lleberhaupt genießt die Flotte des Schwarzen Meeres, nach ihren inneren Sigenschaften, bei europäischen Seeleuten eines hoberen Ruses, als die des baltifchen. Zubem hat fie ben Bortheil, daß bier das Gis nicht die Gafen vertopft; und durch biese ftarte Flotte und die großen hafen in der Krimn fich die ftrategische Lage Rußlands zu bessen Gunften unendlich verandert gegen fruber, bei einem Kriege gegen die Turtei.

Bas über Ruflands Seemacht überhaupt noch zu fagen ift, versparen wir auf bas Schluftapitel Diefes Wertes.

## Elftes Rapitel.

Die turtische Staatsversassung und die turtische Staatsverwaltung in der Theorie und in der Wirklichfeit. — Der praftische Werth der turtischen Reformen und der großhertelichen Firmans. — Der praftische Werth der von der Pforte vertragsmäßig übernommenen Werpflichtungen.

Die turfische Staatsverfassung ift, bem Prinzipe nach, wie im Ganzen auch faktisch, unumschränkt bespotisch; und ber Padischah (im übrigen Europa gewöhnlich Sultan, Großsultan, ober eben so häufig

Großherr; auch wohl turfifder Raifer genannt) ift in ber Ausübung feis ner Gewalt nur an ben Koran und in einigen Beziehungen an ben Karun Rame ober bas Wefegbuch Soliman's II. gebunden. Er ift Berr über Leben und Tod aller Rajah (f. G. 163) und barf nur bie Demanlis nicht ohne Rechtsfpruch tobten laffen. (Wenn ber jegige Gultan Abbul Defchib von bem ihm gefeslich zuftebenben Rechte bisher feinen Gebrauch gemacht batte, fo liegt bas an feiner Berfonlichfeit, nicht am Bringipe, welches ebenfowohl noch fortbesteht, wie unter feinem Bater, Mahmub II., über beffen Berfahren S. 150 - 155 nachzusehen ift.) Dag ber verftorbene Gultan Dabmub II. 1828 eine Art berathenber Reichsftanbe ober Notabeln einberufen, und biefes Schaugeprange feitbem mehrmale erneuert worden ift, und ber vielbesprochene, im Rovember 1839 auf Refchib Bafcha's Betreiben erlaffene Sattifcherif von Bulh anie bem turtifden Reiche eine Art Grundgefes ju verleiben bestimmt war und, bamit man nicht baran zweifeln mochte, burch Firman vom Mar, 1846 wieberholt eingeschärft murbe, anbert an biefem Allen nicht bas Minbefte. Denn wenn auch ber Gultan, ober vielmehr fein Rathgeber, ber von ben europäischen Revolutionsmännern fo boch gefeierte Reichid Bascha, bem turfifden Reiche eine formliche moderne Ronftitution verliebe, fo murbe ce bennoch beim Alten bleiben, wie bisber. Das Erlaffen eines Firmans ift eine fehr leichte Sache; aber bie Musführung beffelben fteht weder in ber Dacht bes Gultans, noch feiner Rathgeber; benn bie Bafcha's in ben Brovingen tebren fich an feine Firmans, fonbern verfahren eben fo bespotisch und willfürlich, wie je juvor.

Werade, weil die Pforte dies weiß, aber natürlich es vor dem Austande zuwerbergen sucht, hat sie sich so entschieden geweigert, Rußland gegenüber eine förmliche und traktatmäßige Verpflichtung mit Beziehung auf die griechtichen Christen in der Türkei einzugehen. Man kann sich leicht davon überzeugen, wenn man den Gang der Verhandlungen zwischen dem russischen Bevollmächtigten, Fürsten Mentschifosf, und der Pforte näher verfolgt.

Die erste Note des Fürsten Mentschifoff, vom 16. Mar, 1853, lautete ihrem Hauptinhalte nach also: Der Sultan habe dem Kaiser von Rusland am 10. Februar 1852 die endliche Lösung der auf die heiligen Orte bezügslichen Frage angekündigt; diese formelle Erklärung habe auch ihre Bestätigung durch einen großherrlichen Hattischeris und einen Firman erhalten; indes seine die Minister des Sultans diesen Berpflichtungen nie nachgesommen, ja es seien ihnen zuwiderlausende Entsch eid und gen getroffen worden. Dies sei eine Bertegung der religiösen Uederzeugungen des Kaisers und verstoße gegen die der Person desselben gebührenden Rücksichen. Der Fürst habe daher den Auftrag, nicht nur die Beseitigung solcher Rechtsverstöße, sondern auch den Abschluß eines dauerhaften Uedereinsommens zu verlangen, durch welches die Unzufriedenheit der

griechischen Christen in der Turfei beschwichtigt, und ihnen für die Butunft eine sich ere und unverlestliche Garantie gegeben werde. — Formulizung bieses Borschlages, als Entwurf einer Convention zwischen Rusland und ber Turfei, am 22. März.

Bir werden sogleich sehen, daß der von Fürst Mentschifoff den türkischen Ministern gemachte Borwurf, die Besehle des Sultans nicht vollzogen, ja ihnen sogar entgegengehandelt zu haben, von der Pforte keineswegs für unbegründet erklärt wurde, was doch sicher geschehen wäre; wenn sie irgend eine Entschuldigung vorzubringen gewußt hätte. Sie überging ihn lieber mit Stillschweigen, was freilich, da sie nichts darauf zu erwidern wußte, das Klügste war. Benn nun also sogar die Minister des Sultans seine Besehle nicht vollziehen, wie soll man da erwarten konnen, daß sie von Beamten in mehr oder minder entlegenen Provinzen vollzogen werden? Welche Garantieen kann unter solchen Umftänden die Pforte bieten?

Um 19. April richtete Fürst Mentschifoff an ben türkischen Minister ber ausmärtigen Angelegenheiten eine zweite Rote, bes Inhaltes: Der Raiser habe bas Recht, feste Bürgschaften für die Zukunft zu verlangen; er verlange dieselben in einer Beise, durch welche die Unverleglichkeit des Culetus, zu dem er sich mit der Mehrzahl seiner und der driftlichen Unterthanen des Sultans bekenne, gesichert erscheine. Der Kaiser könne diese Garantieen nur in einer Afte von der Kraft eines Bertrages und von solcher Ratur sinden, daß sie unter den Auslegungen übelwollender oder wenig gewissenhafter Beamten nicht leiden könne.

Wie wurde ein mit den Formen diplomatischer Courtoifie so vertrauter und überhaupt so gewiegter und besonnener Diplomat, wie Fürst Mentschie toff, es gewagt haben, in einer an eine fremde Macht gerichteten amtlichen Note von übelwollenden oder wenig gewissenhaften Beamten dieser Macht zu reden, wenn er die Wahrheit einer solchen Behauptung zu beweisen nicht im Stande gewesen, oder wenn sie durch offenkundige Thatsachen nicht dargethan worden ware? Aber er durfte sich noch stärkerer Ausdrücke bedienen, — Ausdrücke, welche nur eine schuldbewußte, alles Ehr= und Rechtlichkeitsgefühles entbehrende Regierung ruhig hinnehmen konnte.

In welcher Weise nun erfüllte biese Regierung die gerechten Forderungen Rußlands, welches boch im Wesentlichen nichts weiter verlangte, als daß der Sultan sein Wort halte? Sie siellte am 5. Mai dem Fürsten Mentschie toff die Abschriften zweier Firmane zu, die der Sultan wegen Weisderzaufrichtung der Auppel der heiligen Grabeskapelle und wegen Beseitigung der Streitigkeiten zwischen Griechen und Lateinern über gewisse Geiligthümer Jerusalem's soeben erlassen hatte! In der That, eine seltsame Erledigung der rufflichen Forderungen! Wegen dieser nämlichen Angelegenheit war ja sichen früher ein Hattischerif und ein Firman erlassen worden (f. oben), und

baß nun abermals Firmane bieferhalb erlaffen wurden, war eben ber beutlichfte Beweis, daß die ersten Befehle des Sultans nicht vollzogen waren. Wenn aber die ersten unberücksichtigt blieben, so war nichts einsacher als die Boraussegung, daß die zweiten ebenfalls unvollzogen bleiben wurden.

Mit Recht beutete benn auch Gurft Mentschiloff bierauf bin in feiner Untwortenote, worin er Folgendes bemerfte: Der Inhalt ber beiben Firmane entspreche nur bem einen Theile ber ruffifden Forberungen; bie Ba= rantie aber ber Privilegien bes griechisch-fatholischen Gultus burch einen Bertrag, woburch jene Bugeftandniffe fur unwiberruflich ertlart und gegen bie Laune ober bas Uebelwollen ber osmanifchen Regierung gefdugt murben, fei mit Stillich weigen übergangen; biefes fei jeboch bas Bichtigfte, und eine unverzügliche Entscheidung ber Frage nothig. Die Grundzüge feien im Befentlichen ftete biefelben, und ber Ant= wort ber Pforte werbe baber bis jum 10. Mai entgegengesehen. - Der Rote lag in feche Artiteln ber Entwurf bes vorgeschlagenen Bertrages (Seneb) bei. Der erfte und jugleich wichtigfte Artifel beffelben lautete: "Der orthobore orientalifche Gultus, feine Beiftlichfeit, feine Rirchen und feine Befigungen, wie feine religiofen Anftalten, werben in Bufunft, ohne jeglichen Gingriff, unter bem Schuge Gr. Daj. bes Gultans die Brivilegien und Immunitaten genießen, welche ihnen von Alters ber augefichert, ober bie ihnen ju wiederholten Dalen burch bie faiferliche Bunft jugeftanden worben find; und dieselben werben nach bem Grundsage hoher Billigfeit Theil nehmen an ben Bugeftanbniffen, welche ben anderen driftlichen Confestionen, ebenjo wie ben fremben Gefandtichaften, die bei ber boben Pforte accreditirt, burch Bertrag ober besondere Berfügung gewährt worben find."

Run fragen wir jeden Unbefangenen, ob hierin irgend etwas Berfangliches oder die Ehre und Unabhängigkeit der Pforte Berlegendes enthalten war? Schwerlich wird man so etwas darin finden können.

Und bennoch behauptete dies die Pforte. Es wurde eine Aufopferung ihrer Souveranitätsrechte sein, meinte fle, wenn sie wegen einer inneren Berwaltungsmaßregel einen Bertrag mit einer fremden Macht abschöffe. Wenn der Sultan die Privilegien und Freiheiten der christlichen, und namentlich der griechischerhristlichen, Kirche in seinen Staaten aufrecht zu erhalten verspreche, so geschehe diese Erklärung aus freiem Antriede und als ein Gnadenakt, wozu er sich durch feinen Vertrag verbindlich machen, also auch den von rufssischer Seite vorgeschlagenen nicht abschließen könne.

Wenn nicht die oben erwähnte eigentliche Ursache der Zuruckweisung bes von Rußland an die Pforte gestellten billigen und gerechten Verlangens bekannt ware, so wurde man sich gar nicht erklaren können, wie die Pforte eine Behauptung aufstellen konnte, die mit früheren Borgängen und geschichtelichen Thatsachen geradezu im Wierspruche stand. Die Pforte hat in Betreff

innerer Bermaltungsangelegenheiten ber Bertrage in Menge mit fremben Dachten abgeschloffen. Dan braucht nur auf biefenigen bingumeifen, welche Soliman II. 1535, Admed I. 1604, Mahomed IV. 1673, und Mahmud I. 1740 mit Frankreich abichloffen und barin ben in ber Turfei wohnenben Frangofen Die Erterritorialität bewilligten. Golde Bertrage find mit allen übrigen driftlichen Dachten abgeschloffen und befteben bis auf ben beutigen Lag in voller Rraft, ohne bag bie Pforte eine Aufopferung ihrer Couveras nitaterechte barin erblickt hatte. Und boch bat in ber Bemabrung ber Grterritorialitat bie Pforte allerbings einen Theil ihrer Converanitatsrechte auf geopfert. In bem am 7. Dai 1830 zwifden ber Pforte und ben Bereinigten Staaten Nordamerifa's abgeschloffenen Bertrage ift im Urt. 4 Folgenbes ftipulirt: "Burger ber Bereinigten Staaten, welche rubig ihrem Sanbel nachaeben und feines Berbrechens ober Bergebens überwiesen ober angeflagt find, follen (in ber Turfei) nicht behelligt werben; und, felbft men n fie ein Berbrechen begangen batten, follen fie nicht von ben (turfi= fchen) Lotal be bor ben verhaftet und in's Befangnig geführt werben, fon= bern fie follen von ihrem (bem nordamerifanischen) Wefandten ober Conful gerichtet und nach ihrem Bergeben bestraft werben; in biefer Begiebung bem Brauche folgend, welcher gegen andere Franken beobachtet wird." Belche driftlich-europäische Macht murbe einer fremben Macht berartige Bugeftanb= niffe, wie biefe, machen und fich auch nur im Geringften beschränten laffen wollen in ihrer Territorialhoheit, welche insbefondere auch bas ausschließliche Jurisdictionsrecht über alle Landesbewohner, Ginbeimifche, wie Frembe, bauernt Angefiedelte ober Durchreisenbe, in fich begreift? Aber gleichviel, bie Bforte hat es gethan, bat fich in Bertragen mit fremben Dach= ten eines Theiles ihrer Souveranitaterechte freiwillig bege= ben; und Angefichts biefer ichlagenden Thatfache behauptet fie bennoch Rußland gegenüber, fie fonne mit einer fremben Dacht feinen Bertrag wegen einer inneren Berwaltungemaßregel abichließen, weil bas eine Aufopferung ihrer Couveranitatsrechte fein murbe !!! Dbendrein handelte es fich bierbei gar nicht einmal um die Gemabrung einer Gunft, fondern eines Rechtes, welches Rufland mit vollem Jug begnipruchte. Rufland ftunt feine Forberungen in Betreff ber Aufrechthaltung ber Rechte, Brivilegien und Immunitaten ber griechischen Rirche in ber Turfei wefentlich auf ben Traftat von Rutiduf=Rainarbichi (f. S. 145), beffen Stipulationen hinfichtlich bes bamale von ber Pforte ber ruffifchen Regierung eingeraumten Schuprechtes über bie jum griechischen Cultus fich bekennenben turtifden Unterthanen in bem 1829 ju Abrianovel abgeichloffenen Frieden & vertrage ausbrudlich befratigt murben. Benn nun bie Bforte biefes zweimalige vertrage= mäßige Berfprechen nicht gehalten hatte, und Rufland jest von ibr verlangte, fie folle fich auf's Reue vertragmaßig verbindlich machen, es gu

halten, so lag an fich burchaus fein haltbarer Grund vor, etwas zu thun, was fie schon zweimal gethan hatte.

Aber freilich über ben eigentlichen Grund, weghalb fie es nicht that, beobachtete fie wohlweislich bas tieffte Schweigen, um nicht bas jammerliche Türkenregiment vor ben Mugen von gang Guropa bleszustellen und bas Ausland einen flaren Blid in Die bem Busammenfturge naben inneren Ruftande bes Reiches thun ju laffen. Gie wußte, wie gefagt, febr mobl, bag besonders in ten Brovingen turfifche Beamte und turfifche Brivatversonen fich bie araften Willfürlichfeiten und Gewaltthaten gegen bie Chriften erlauben, und bag die Centralregierung in Conftantinopel nicht bie Dacht befigt, biefem Unwefen ju fteuern. Dadte fie fich nun burch einen Bertrag mit Rufland verbindlich, Die Rechte und Freiheiten ber griechischen Chriften im Lande ftreng aufrecht zu erhalten, fo gerieth fie, wenn biefe Chriften beffenungeachtet in ihren Rechten gefrankt ober gar mighandelt wurden, in bie größte Berlegenheit, benn Ruglant hatte nunmehr bas vertragmäßige Recht, bei ber Bforte Beichwerde ju fubren, und eine Beichwerbeführung von Seis ten einer folden Nachbarmacht batte ein gang anderes Gewicht und eine gang antere Tragmeite, als ein einfacher Rotenwechsel.

Schlau stellte sie also bas Prinzip auf, baß bie griechischen und andere christliche Unterthanen ihre Rechte und Freiheiten lediglich ber Enabe ber osmanischen Sultane verdankten, und daß baher auch ber jesige Sultan nur aus freiem Antriebe und im Wege eines Gnadenaktes erkläre, baß er die Privilegien und Freiheiten ber christlichen Kirche in seinen Staaten, und namentlich jene der Griechen, aufrecht erhalten werde. Auf diese Weise war sie aller Verlegenheit enthoben und hatte stels Ausstüchte gegen Ruslands Beschwerten zur Hant. Denn was der Sultan nur aus freiem Antriebe und im Wege der Gnade bewilligt, darüber ist er keiner fremden Machtriebe und metenschaft zu geben schultig; und wenn Russland sich auf die ihm durch die Verrträge von Kutschukt-Kainardsch und Artianopel eingeräumten Rechte beruft, so beruft sich die Pserte auf die senden der osmanischen Sultane und auf das Recht der Voorte, hinschtlich der inneren Verwaltung des Reiches nach rigenem Ermessen zu verfahren.

Also, um gum Schlußresultate bes bisher Gesagten zu kommen: in ber Theorie nimmt sich die türkische Staatsversassung, aus der Ferne betrachtet, ungefähr eben so aus, wie die Berssassung und Berwaltung in den christlichseuropäischen Staaten, d. h. mit einer ähnlichen Organisation, mit Centralbehörden, Mittelbehörden, Bezirksund Lokalbehörden u. dergl. m.; aber in der Wirklichkeit, und in unmittelbarer Nähe betrachtet, sinder man ganz noch das alte Türkenregiment, blos mit auderen Namen und hin und wieder mit modernsliberalen Flitztern ausgestutzt. Sehr bezeichnend drückte sich darüber ein Correspondent der

Allgemeinen Zeitung, in einem Schreiben aus Conftantinopel von Ende Juli 1853 in folgender Weise aus:

"Es gibt eine Ungahl unwiffender Leute, welche gur Beurtheilung ber Lage ber Turtei nichte Anderes mitbringen, ale einfachen Menschenverftand und langfahrige an Ort und Stelle gewonnene Erfahrung. Diefe faben feit ber Reform (vergl. G. 164) ben Dortel aus bem Bau ber turtifchen Ginrichtungen fallen, Die Berwaltung fich verwirren, Die Ginnahmen fich verringern, Die Musgaben fich vermehren, foftirieligen Schein Die mittelmäßige aber ausreichende Befenbeit verbrangen, Die naturliche Bebrfraft burch Reuerungen auf ein Dinimum gebracht werben, bas Bewicht ber turtifchen Elemente mit jedem Tage abnehmen und bas ber Rajah mit jedem Tage fteigen, ben Glauben in Die Regierung, bas Berftandnig berfelben fich verlieren und bie Unabhangigfeit Des Gultane ju einem blofen Borte werben. Gie borten Diefen Ent= widelungegang burch gang Guropa preifen, verftanden nichts bavon, borten aber Die nicht in Guropa erzogenen Leute im Driente fich fagen: "Die Franten haben ben Untergang ber Turtei befchloffen, in ihren Rabineten figen fluge Leute, und es ift unmöglich, angunehmen, bag biefe nicht wiffen, mas fie thun." Mis nun die Beit gefommen mar, und bie Gaat in Achren ichof, ba flang es ploglich durch Europa: ""Die Turfei ift banterott, die Turfei geht gu Grunde."" Es batten aber feit Jahren icon nur Fremde im Rathe gefeffen, und alle die Dagregeln, Die fie nun Berberben uannten, batten fie felbit erftrebt und beantragt. Conftantinorel und Smprna waren burch fie nach und nach zu Faftoreien ber Londoner Bropaganda ausgebilbet mor= ben, die Bforte murbe unter ihrer Leitung liberal, arbeitete in Beitungsartifeln, feste bas Bes feitwarts auf's Dhr, fchimpfte auf Defterreich, ergab nich bem Fortidritte und machte Schulden. Gin englifder Legationecommis ober ein frangofifcher Unteroffizier fonnten ihre Freude baran haben. Das hinderte aber nicht, daß, fowie Rugland an die Thur flopfte, Die gange Wefellichaft gufammenichredte. Da ichuttelte ber alte Beift den Bann der Fremden von fich, und ohne Grimm gegen Die eingeborenen Berftorer bachte er nur an Glauben und Baterland. Er murbe ben Rampf gegen ben Erbfeind aufgenommen haben, freilich nicht unter ben parfumirten Sahnen ber Reform, fondern mit ben Rofichweifen von einft, und mare bas Reich erlegen, fo wurde es ehrlich zu Grabe gegangen fein. Da tamen aber die Freunde (England und Franfreich) mit ihren großen Worten und fleinen Thaten und riffen die Leitung wieder an fich. Bas nun gefcheben wird (Diefes Schreiben mar, wie gejagt, von Ende Juli 1853 batirt), bas weiß in Conftantinopel und St. Betereburg Jeder, in Baris und London vielleicht Diemand. Der alte Dufelmann aber fitt trauernd unter ben Copreffen von Cfutari und weint über ben ehrlofen Untergang des Reiches bes Eroberere Mohamed."

Den Berfall und nahen Untergang bes türfischen Reiches leitet ber Berfasser bieses Schreibens, wie man sieht, hauptsächlich bavon her, baß die Pforte, statt die eigenthümlich türkischen Zustände und Einrichtungen zu verbeffern und die in biesen Eigenthümlichkeiten immer noch vorhandene, wenn auch jest nur geringe Lebenskraft zu größerer Entwicklung zu bringen zu suchen, fremdartige und für sie völlig unpassende Elemente hineingebracht und bamit die letzte Lebenskraft getöbtet hat. Man vergleiche damit, was wir S. 147 und 148 über die Resonne Selim's III. bemerkt

haben, und was beinahe gang und gar auch auf die unter bem jegigen Gultan in ber Turfei vorgenommenen Reformen seine Anwendung findet.

Die schlimmen Folgen bavon würden aber vielleicht immer noch wieder gut zu machen gewesen sein, hatten sich die Reformen blos auf einzelne Berzwaltungszweige beschränkt; denn dann wären sie doch eine innere Angelegenteit geblieben, die das Ausland wenig oder gar nicht berührte. Allein die türksichen Resormmänner sind weit darüber hinausgegangen und haben auf Englands Betrieb entschieden seindseltige Tendenzen gegen Rußland und Desterreich damit verbunden, wodurch sie das Uebel unbeildar gemacht und nicht nur über sich selbst, sondern auch über die ganze Türkei einen Sturm herausbeschworen haben, den sie wieder zu beschwichtigen wahrlich nicht im Stande sein werden. Im nächsten Kapitel werden wir darus zurücksommen und uns näher darüber aussprechen.

Der praktische Werth ber türkischen Reformen ift, soweit sie mit einzelnen Verwaltungszweigen vorzenommen worden sind, auß den Wittheilungen in diesem und den vorigen Kapiteln ersichtlich und genugsam nachgewiesen; das Nämliche gilt von dem praktischen Werthe der von der Pforte vertragmäßig übernommenen Verpflichtungen.

Wir wollen nunmehr jum Schluffe noch einige Beifpiele anführen, um ben Werth, ben die großherrlichen Gattischerifs, Firmans u. bgl. m. in der Wirflichfeit, oder mit Rücksicht auf ihre Bollziehung haben, ju veranschaulichen.

Der bereite G. 164 und oben in ber Ginleitung Diefes Rapitele erwahnte Battifderif von Gulhanie ficherte ben Unterthanen Schus ihres Lebens, ihrer Ehre und ihres Bermdgens, fobann eine geregelte und wohlgeordnete Rechtepflege, völlige Gleichheit in ber Bertheilung ber Steuern und Auflagen, nebit Aufbebung bee Charabich (f. G. 163), überhaupt vol= lige Gleichbeit ber Rechte allen Unterthanen ohne Unterfchieb ber Religion zu, fchaffte ausdrudlich ben Memterverfauf und bie Ber: pachtung ber Bolle ab und enthielt bergleichen Beftimmungen mehr, bie mit ben übrigen in ber That recht icon lauteten und bem auch nicht verfehlten, bem Gultan und feinem Rathgeber und Minifter, namlich bem ,freifinnigen Fortfdrittsmann" Refchit Bafcha, Die größten Lobfpruche von Seiten europaifcher Zeitungefchreiber, Bubliciften und fogar neuerer Wefchichts ichreiber gugumenben. Mur Schabe, bag ce bei ben Bestimmungen auf bem Bapiere blieb; benn feine einzige berfelben wurde ausgeführt, und fie alle find auch bis auf ben heutigen Tag unaus geführt geblieben, wie fcon aus ben G. 164-168 ergablten Borfallen hat entnommen werben tonnen. Refchit Bafcha felbit erfannte es öffentlich an, baburch, bag er im Mary 1846 ben Gultan einen Firman unterzeichnen ließ, ber bie Bollgiehung ber Bestimmungen bes Sattifcherif's von Gulhanie befahl. Bahricheinlich

murbe er feitbem noch einen ober zwei Firmans abnlichen Inhaltes, ober ben Befehl enthaltend, ben Battifderif ju vollziehen, baben nachfolgen laffen, wenn nicht die politischen Ereignisse von 1848 bagwischen gefommen waren und bem turfifden Minifter volle Welegenheit geboten hatten, feine "Freifinnigfeit" an ben ungarifchen Rebellen und anderen politischen Flüchtlingen auf bas Ungweibeutigfte gu beweisen. Dies intereffirte ibn naturlich weit mehr ale bie Bieberaufwarmung eines Aftenftudes, welches ohnehin ichon bie beabsichtigte Birfung auf Die f. g. öffentliche Meinung in Europa gethan hatte. Ram pun die bergliche Bewillfommnung und Aufnahme jener Rebellen bingu, fo mar die Turfei vollende liberal in ben Augen Lord Balmerfton's und feiner Wefinnungsgenoffen, und nach einem folden Triumph hatte Refchit Bafcha langit fich gefehnt. Dag ber Sattifcherif von Bulhanie nie gur Ausführung fommen murde, mußte ein fo genauer Renner ber turtifchen Buftante, wie Reichid Baicha, gleich Anfange; allein um bie Ausführung ober Bollgiehung mar es ihm auch gar nicht zu thun, fondern er bezwedte blos, bem driftlichen Europa Sant in Die Augen ju ftreuen und Die liberale ober, richtiger gefagt, Die revolutionare Partei in Europa fur fich ju geminnen. Denn ba er biefe Bartei fur bie ftartere bielt und die fefte Ueberzeugung begte, fie murbe fruber ober fvater über bie confervative Bartei ben Sieg bavon tragen, fo glaubte er fich bei Beiten um ihre Freundschaft und Buneigung bewerben ju muffen, um nachmals ben Gieg mitfeiern und beffen Früchte mitgenießen ju fonnen. Rurg, er handelte gang abnlich, wie fein Freund Balmerfton, ben er fich in allen Studen gum Mufter genommen batte und beffen unverwüftlichen Glauben an ben bevorftebenden vollständigen Sieg ber Revolution in Europa er benn auch theilte und mahricheinlich noch theilt. Der Seherblid biefer beiben Staatsmanner lagt fie jugleich bie freudige Buverficht hegen, daß die funftigen Sieger nur bas driftlichseuropaische Reitland jum Schauplage ihres Triumphes machen, bagegen England und bie Türkei nicht nur unangetaftet laffen, fonbern biefen beiben Sanbern auch einen reichlichen Antheil an ber Beute gufommen laffen werben.

Es leidet keinen Zweifel, daß außer der Furcht, die innere Schwäche ber Türkei vor Aller Augen aufzudeden, hauptsächlich diese, in Reschid Passicha's Kopfe spukende sire Idee von einem baldigen vollständigen Siege der Revolutionspartei ihn selbst und mit ihm die Pforte zu der desperaten Handslungsweise in der Differenz mit Außland verleitet und getrieben hat.

Dody wieder auf die großherrlichen Firmane zurückzukommen, so wurde auch Rußland zulest noch mit einem solchen abgespeist, und zwar sollte dieser britte Firman (zwei andere wurden, wie wir oben gesehen haben, dem Fürften Mentschifoff schon gleich Ansangs zugestellt) nichts Geringeres sein, als die von Rußland verlangte Garantie für die Unverleglichkeit des griechischen Cultus in der Türkei! Als nämlich das russische Cabinet unterm 31. Mai 1853

ber Pforte noch eine lette achtiägige Frist stellte und nach Ablauf berselben die Moldau und Walachei militärisch besetzen zu lassen brohte, sofern es bis dahin feine Sicherheit von der Pforte für die Erfüllung seiner Forderungen erhalten haben würde, erschien am 6. Juni, folglich allerdings noch vor Abstauf der Frist, ein großherrlicher Firman, gerichtet an die geistlichen Obershäupter aller christlich-firchlichen Genossenschaften, und im Wesentlichen Folgendes enthaltend:

Bunachft mard in Erinnerung gebracht, wie ber Gultan, feit er gur Regierung des Reiches und zum Rhalifate gelangt fei, ftete auf eine großherzige Weise thatige Sorgsalt angewendet, auch seine kaiserliche Regierung stets darüber gewacht habe, daß alle Klassen der Unterthanen vollkommenen Schut genießen, befonders aber, wie dies von Anfang an gefcheben, ohne Ausnahme vollfommener Sicherheit in ber Ausübung ihres Gottesbienftes und in ihren geiftlichen Ungelegenheiten fich ju erfreuen haben, nach feinem (bes Gultans) beften Biffen und nach feinen aufrichtigen und wohlwollenden Abfichten. "Da die guten Birfungen und erfprießlichen Folgen diefer Unordnungen und Magregeln", heißt es weiter, "augenfällig und anertannt find, fo geht mein taiferlicher Wille dabin, gemiffe Difbrauche, welche allmablig, fei es burch Rachlaffigfeit, fei es burch Tragbeit, ftattfinden fonnten, auf folche Beife ju entfernen und vollfommen ju vernichten, bag fie fich niemals mehr erneuern tonnen." (Man wird begierig fein, gu erfahren, wie es gemacht werden foll, daß fich die "gewiffen Digbrauche" niemals wieder erneuern fonnen: Dan bore:) "Bu biefem Ende will ich und halte barauf, daß immer unverlett bleiben follen die geiftlichen Privilegien ber Rirchen und Rlofter, Die in meinen faiferlichen Staaten besteben; Die Brivilegien und abnli= den Conceffionen aufgeschrieben und enthalten in ben Berate, welche die alten Berhaltniffe ber Patriarchen und ihrer Bevollmachtigten betreffen , ebenfo bie Brivilegien, Immunitaten und Concessionen ber driftlichen Genoffenschaften, Die ich fraft meines boben faiferlichen Billens von Neuem bestätige burch Diefes entscheidenbe und Gerechtigfeit athmende Grade; fo bag, wer fich nicht barnach richtet ober ihm entgegen bandelt, fich meinem faiferlichen Borne ausfest" u. f. m.

Als Omer Pascha im Frühjahr 1853 gegen bie bosnischen Christen sich bie größten Gewaltthätigkeiten erlaubte, beriefen sie sich auf ihre Rechte und Immunitäten und wiesen zugleich die darüber sprechenden großherrlichen Firmane, Irades, Hattischerifs und selbst ein Exemplar des Hattischerifs von Gulhanie vor. Berächtlich blickte er sie an und bemerkte spöttisch: "Rocht euch da bei Erbsen!"

Diese charafteristische Acuberung bezeichnet besser, als es die weitläufige sten Auseinandersegungen vermöchten, den praftischen Werth der großherrelichen Firmane und überhaupt aller mit der Unterschrift des Sultans verseshenen Befehle.

In ber befannten Wiener Konferenznote vom Aug. 1853 wurde insbesonbere auch auf ben obigen Firman vom 6. Juni hingewiesen und hinzugefügt, baß berfelbei jede Sicherheit gewähre. Natürlich sollte bas so viel heißen, als: ber Firman gewähre bamit auch bie von Rugland verlangte Sicherheit. Die Pforte anderte die Konfcrengnote in ben wesentlichsten Buntten ab, nur biese, ben großherrlichen Firman betreffende Stelle ließ sie unverandert fteben.

Alfo ein Bifch, ben turkifche Beamte fur werth erachten, bamit ein Kuchenfeuer anzugunden, um baran ein Erbsengericht zu kochen, soulte Rußeland als Garantie fur die vollständige Erfullung seiner Forderungen gesboten werden!!!

Der hattischerif von Gulhanie sicherte, wie wir gesehen haben, allen turtischen Unterthanen ohne Unterschied ber Religion völlige Gleichsheit ber Rechte und, was in ber Turkei feine Kleinigkeit ift, zugleich auch Schuß ihres Lebens und ihres Eigenthums zu; — und bas Gerechtigkeit athmente Frade ober ber kaiferliche Firman vom 6. Juni 1853 stellte "gewisse Mißbrauche", die sich nach und nach eingeschlichen, bermaßen ab, daß sie sich niemals wieder erneuern können, mit ber hinzugesügten Drohung, daß Feber, ber sich nach biesem Frade nicht richte ober ihm entgegenhandle, sich bem Jorne bes Sultans aussese.

Wenn ber großherrliche Firman vom 6. Juni 1853 im Monat Oftober 1853 noch in Kraft bestand, so hat sich ganz gewiß der Mustaibeg Kullenovitsch in der Kraina (s. S. 11) dem Zorne des Sultans ausgesetzt, jedenfalls aber die Bestimmungen des Hattischerifs von Gulhanie übertreten. Auch der Spahia Assance Kullenovitsch in Wasup (ebenfalls in der Kraina) verdient den großherrlichen Zorn, denn er hat nicht minder gegen den Willen und wider die Beschle des Sultans gehandelt. Die darauf bezüglichen Vorfälle sind zwar nur als Kleinigseiten zu betrachten gegen die Masse anderer Gräuelthaten; indeß mögen sie doch, zumal sie der allerneuesten Zeit angehören, im Zusammenhange hier kurz erzählt werden.

Muftaibeg, ein Mahomedaner, hatte auf seinen Besitungen einen christlichen Unterthan, Namens Jovo Pecanetsch, der ein Erhzinsgut inne hatte und schon eit langer Zeit bewirthschastete. Der Grundherr hatte durchaus tein Recht, ihn aus dem Beste beiere Gutes zu vertreiben; bennoch besahl er ihm ohne Beiteres, sich fortzubegeben. Der Erdzinspächter führte hierauf Klage bei dem Kaimakan in Bibacz (s. Kap. 8. unter Bosnien), und es erging demgemäß an Kaimakan in Bibacz (s. Kap. 8. unter Bosnien), und es erging demgemäß an Kaimakan in Bibacz (s. Kap. 8. unter Bosnien), und es erging demgemäß an Erundherrn ein, den Kläger in seinem Besitz sower Gerichtsbefehl. Tags darauf erschien um die Mittagszeit Muskaibeg zu Pferde vor dem Hause des Jovo Becanetsch, rief ihn heraus, besahl ihm, augenblicklich das Haus zu verlassen, und als er sich bessert, gog er eine Bikole bervor und sich nieder. Der Unglückliche gab indeß noch einige Lebenszeichen von sich, daber erhielter einen zweiten Schuß, und nun war er völlig todt. Wuskaibeg ritt dann heim und erzählte zu Pause seinem Bater Mehmedbeg in aller Rube, was er gethan. Der Bater mochte denn doch nachtbeilige Volge sürchten, begab sich daber nach des Ermordeten Hause und wußte die hinterlassen Familie durch Drobungen und Geld dahin zu bringen, daß sie gegen Alle, die sich nach der Utrsache des Plöglichen Todes des Mannes erkundigen würden, vorzugeben vers

fprach, er fet bon unbefannten Menichen ermorbet worden. Freilich fam ber mabre Bergang ber Sache bennoch balb jur öffentlichen Runbe, aber bem turtifchen Richter fallt es nicht ein, wegen ber Ermordung eines Chriften gegen ben Morber eine gerichtliche Unterfuchung einzuleiten, vollends wenn Diefer ein Mahomedaner ift. - Der zweite Fall tam in Batuv (f. oben) vor. Gin Chrift, Damens Milius, wohnte einem Gefprache bei, welches ein Spahia, Affanbeg Rullenovitich, mit mehreren Underen führte und wobei benn auch bie Rede auf ben bevorftebenden Rrieg mit Rugland tam. Der Spabia außerte, bag, fofern in Diefem Rriege Die Rajab (f. S. 163) nicht gemeinschaftliche Sache mit ben Turten machen follte, fie von Letteren ganglich vertilgt werden murbe. Bener Milius entgegnete darauf, fo etwas fei um fo weniger ju beforgen, ba die Rajah unter dem machtigen Schute Defterreichs ftebe. Der Spahia wurde muthend über diese Bemerfung, that fich aber fur den Augenblid Gewalt an und verichob feine Rache bie gur Racht, wo er mit feinem Bruder und einem Turfen in bas Baus eines gemiffen Merbia brang, bei welchem Milius übernachtete, Diefen im Schlafe überfiel und mit Gabelbieben tobtete. Um folgenden Morgen ward bem Mudir ober turfijden Untergouverneur von Ustup gemeldet, Milius fei vor bem Saufe bes Merdja ermorbet gefunben! - Beide Mordthaten geschahen, wie gejagt, im Monate Oftober 1853.

Die "Defterreichische Correspondenz" (befanntlich ein in Bien erfcheis nendes minifterielles Blatt) außerte am 23. Gept., alfo ju einer Beit, als bie Boffnungen auf eine friedliche Ausgleichung ber ruffifch = turtifchen Diffe= reng noch einigermaßen bluhten, Folgendes: "Die Augsburger Allgemeine Beitung enthalt in ben letten bier eingetroffenen Nummern Correspondeng= nadrichten über gablreiche Dighandlungen und Gräuelthaten, welche gegen friedliche driftliche Unterthanen ber Surfei verubt worben feien. Es muß auffallen, bag bie bei ber t. t. Regierung eingelaufenen Confularberichte hiervon burchaus nichts ermahnen, und es burfte fomit angunehmen fein, bag bie erwähnten Correspondengbe= richte jedenfalls übertrieben find. Es fcheint bei beren Aufnahme nicht biejenige munichenswerthe Rritif über bie innere Glaubhaftigfeit ber Angaben obgewaltet zu haben, welche man bei einem in vielen Beziehungen ausgeeich= neten Blatte ju erwarten berechtigt ift, und burften vielleicht bie ermahnten Artifel von einer Partei berrubren, welche fich bemubt, Unruhe und Aufregung für ihre 3wede ju verbreiten und baburch bie Bemühungen fammtlicher Bofe, jur Erhaltung bes Friedens Europa's, ju untergraben und junichte ju machen."

So die Desterreichische Correspondenz in ihrem Blatte vom 23. Septbr. 1853. Abgesehen davon, daß sie darin die Unwahrheit der Nachrichten der Allgemeinen Zeitung über Mißhandlungen der Christen in der Türkei weder direkt noch positiv nachweist, scheint sie ganz vergessen zu haben, daß sie selbst in dem nämlichen Jahre, und zwar am 18. Febr. 1853, volltommen ähnlich lautende Nachrichten aus der Türkei mittheilte und solgensbermaßen besprach:

"Den neuerlich eingelaufenen Rachrichten jufolge find die turfifchen Trup-

pen an ben Grengen von Montenegro aus ihrer bisberigen paffiven Saltung berausgetreten und haben bie Beindfeligfeiten neuerdings eröffnet. Ilebereinftimmenbe Rachrichten melben fernerbin, bag von ben turfifchen Truppen insbesonbere bie irregularen und bie fogenannten boenischen (mabomedanifchen) Freiwilligen fich arge und barbarifche Dighandlungen an Beibern, Rinbern und Greifen ihrer Gegner ju Schulden tommen laffen. Wir bedauern, bag es nicht in der Abficht des turtifchen Gelbheren gu liegen icheint, folden Unmenichlichfeiten ju fteuern. Rach ben fruheren Borgangen in Boenien und ben bort an Chriften verübten Unmenichlichteiten icheint es faft, daß biefer vom Chriftenthum abgefallene Dann feine ebemaligen Glaubensgenoffen ju einem besonderen Gegenftande des Baffes ausertoren babe, und bag er bas fonft bei ben Surten ftets febr zweifelhafte Un= feben eines Renegaten burch Schauftellung eines wilben Fanatismus au erhoben beabfichtige. (Die Defterr. Correspondeng raumt alfo mit giemlich beutlichen Borten ein, bag Digbandlungen ber Chriften in ber Turtei ber befte Weg find, fich Unfeben zu verschaffen.) Wir vermögen, fahrt bie Defterr. Correfp. fort, bas Gefühl ber tiefften Entruftung nicht ju bemeiftern, wenn es nicht in feinem Billen lage, Dies gu thun. Die gemel beten Thatfachen find fo emporend und gang geeignet, bas Ditgefühl ber gefammten europaifden Chriftenbeit aufguregen. Das Band bes gleichen Glaubens, welches bie überwiegende Debrgabt ber Bewohner ber euro= paifchen Turfei und bes driftlichen Guropa's umichlingt, ift ein innigee, bedeutfames und burch bie Geschichte gebeiligtes. Deshalb haben auch alle driftliche Dachte bei bem Abichluffe von Friedenevertragen mit ber Turfei jederzeit befonderen Nachdrud auf die Schonung und Achtung bes Chriftenglaubens und feiner Befenner von Geite ber Pforte und ter Mufelmanner gelegt. Leiber ift nur ju befannt, wie unvollständig und unreblich biefe menichenfreund lichen Stipulationen erfüllt worden find. i Die Deft. Correfp. fagt alfo bier gang bas Ramliche, was Rugland burch ben Furften Mentichitoff gefagt und worüber es fich ja eben beschwert bat.) In biefem Jahrhunderte ereigneten fich jene unerhörten Grauelfgenen (vergl. G. 150 - 155), welche ju dem ruffifchen Feldzuge von 1828 und 1829 Beranlaffung boten. Die Babl ber einzelnen aus Glaubenshaß entsprungenen Dighandlungsfälle ift Legion. Inebefondere in neuefter Beit icheint eine fanatifche Bartei ben alten Bag mit aller Gewalt wieder beraufgu= beich moren und ibn ale Bebel fur Die Forberung politischer 3mede ausbeuten ju wollen. Der Brand ju Doftar (in ber Nacht vom 5. auf ben 6. 3a= nuar), wo turfifche Goldlinge (die zugleich die Brandftifter maren, wie bier erläuternd bingugefest werden muß) die ungludlichen Chriften am Lofchen binberten, bamit Die Beraubung ber brennenben Baufer und Dagggine besto bequemer vollendet merden fonnte, bildet ein trauriges Bahrzeichen in Diefer hinficht mehr. Die eingeaicherten Rirchen und Ravellen in der Zernagora find traurige Trophäen, und so sehen wir auch dort binter politifden Bormanden ben alten mufelmannifden Ranatismus rudfichtelos bervortreten. Beldes fühlende, driftliche Berg muß nicht aufrichtig wunfchen, bag einem folden barbarifchen Treiben endlich Einhalt gethan und ber Glaube, Die perfonliche Sicherheit und bas Gigenthum ber Chriften in jenen Gegenden vor brutalen Ungriffen und Berftorungen, wie fie jest bort zu ben alltäglichen Dingen geboren, möglichft ficher geftellt merben?"

Ja, gewiß municht jedes fuhlende driftliche Gerg, daß bem barbarischen Treiben ber Turfen überhaupt endlich, und zwar für immer, Ginhalt gethan

wird; und daß der Glaube, die personliche Sicherheit und das Eigenthum ber Christen in der Türkei vor brutalen Angriffen und Zerstörungen möglichst sicher gestellt werden, — dies, und nichts weiter als dies ist es ja eben, was Rustand in seinen, durch Fürst Mentschifoff an die Pforte gestellten Forderungen verlangt hat.

Bochft mertwurdig ift, bag, nachbem obiger Artifel bes minifteriellen öfterreichifchen Blattes geschrieben worben mar, wenige Stunden nach= ber bas mendelmorderifde Attentat an bem Raifer von Defterreich verübt murbe, burch einen Banbiten, ber bagu angeregt, auf= gehest und gebungen worben mar (gleichviel ob letteres bireft ober inbireft gefchah) von einem ber entschiedenften Turfenfreunde, bem berüchtigten gleichfam als hatte bie Borfebung einen beutlichen Fingerzeig geben wollen, von welcher Seite ber öfterreichifden Monarchie bie Baupt= gefahr brobe! Denn ba bie Turfei - wie wir im nachften Rapitel gei= gen werben - von ben europäischen Revolutionars jum Bauptschauplage ihres geheimen Birfens gegen Defterreich und Rugland (welche beiben letten Bollwerte bes monarchifchen Pringips fie ja naturlich erft aus bem Bege raumen muffen, bevor fie baran benten fonnen, einen vollständigen Triumph ju feiern) ausersehen ift, fo broben offenbar auch von ber Turfei ber ber öfterreichifchen Monarchie bie größten und meiften Gefahren. Sierzu tommt noch, bag England, ober boch wenigftens Lord Palmerfton ale Beforderer ber Revolution auf bem europäifchen Festlande, fich ber Turfei lediglich gu bem 3mede bedient hat, um ebenfowohl gegen Defterreich, wie gegen Rugland, feindfelig ju mirten, und daß fein Freund Refchid Bafcha ftets genau in biefem Sinne banbelte, wie bereits oben ermahnt worben. Refchib Bafcha glaubte und that Alles, mas ihm ber brittifche Minifter burch Lord Stratford fagen ließ, verfehlte auch nicht, in englischen und frangofischen Blattern fich fleißig loben ju laffen, rieb fich bie Banbe, wenn aus Defterreich ungunftige Rachrichten einliefen, und fonnte über bie in ben Sahren 1848 - 50 bort berrichende Gabrung faum feine Freude unterbruden.

Desterreich hat bieses schändliche Berfahren nicht nur mit unendlicher Langmuth ertragen, sondern auch insbesondere in der jezigen türkisch zussischen Angelegenheit aufrichtige Großmuth und Freundschaft gegen die Pforte bewiesen. Daß daher das ministerielle österreichische Blatt in seinen Neußerrungen über die türkischen Zustände stets große Borsicht beobachtet hat, bez greift sich unter diesen Umständen von selbst. Aber die türkischen Zustände sind der Art, daß sie sich beim besten Willen nicht mehr beschönigen lassen; und wenn ihre ganze schauberhafte Wirklichseit sich dem Gemüthe des underfangenen Zuschauers mit solcher Gewalt ausdrängt, daß selbst ein Blatt, wie die Desterreichische Correspondenz, nicht mehr dazu schweigen kann, sondern der Wahrheit die Ehre zu geben sich genöthigt sieht;—wenn dieses

Blatt geradezu erflart, bag bie Bahl ber Falle, wo Chriften von ben Zurfen aus Glaubenshaß mighanbelt werden, Legion fei, und bag bie von ber Pforte ju Gunften ber driftlichen Unterthanen gegebenen Berfprechungen nicht gehalten werben, fo fann man ficher glauben, baf es fich in Birflich= feit fo verhalt, und es bedarf feiner weiteren Belege mehr ju bem Beweife ber völligen Berthlofigfeit ber von ber Pforte gegebenen feierlichen Berfpre= dungen, - von ber Berthlofigfeit ber großberrlichen Sattifcherife, Firmans und wie bes Gultans Befehle fonft noch beißen mogen. Diejenigen, an welche biefe Befehle gerichtet find, handeln und verfahren, wie es ihnen in ben Sinn tommt ober ihrem perfonlichen Bortheile am angemeffenften er= fcheint; und ob ihnen Befehle bes Großberen jugefendet werben ober nicht, ift ihnen gleichgultig. Bollenbe miffen fie, mas fie von bem jegigen Gulan ju halten haben, ber in ber That politifch eine fo vollige Rull ift, baß es mahrhaft fomisch erscheint, wenn in öffentlichen Blattern und auch Attenftuden von feinen Entichluffen, feinen Berfügungen, feinen Befehlen gerebet wirb. Wahrend feiner mehr ale vierzehnjährigen Regierung bat er noch nie einen felbftftanbigen Entschluß gefaßt ober felbftftanbigen Billen gehabt, fonbern bat befchloffen, verfügt und unterschrieben, mas bie gefügigen Bertzeuge Englands unter feinen Miniftern ihm angerathen ober jur Unterfchrift vorgelegt haben. (Benn ber Befchluß bes Divans, an Ruß= land ben Rrieg ju erflaren, gegen Englands Bunfch und Billen ausfiel, fo anbert bas in ber Sache nichts; genug, ber jegige Gultan thut nurbas, was ihm von feinen Miniftern angerathen, und unterfchreibt ohne Biber= rebe, mas von ihnen gur Unterschrift ihm vorgelegt wirb.) Früher als noch bie feibene Schnur im Gebrauche mar, bemirtte menigftens bie Scheu vor ihr, baß fich bie Bafcha's nach großberrlichen Befehlen im Gangen ge= nommen richteten; aber mas hatten fie mohl jest ju furchten? Die follten fle Berth auf bie ihnen jugefchidten großberrlichen Firmane legen, wenn fle feben, baß felbft bie Minifter bie Befchle bes Gultane nicht vollziehen ober wohl gar bas Gegentheil bavon thun? Die Minifter thun, mas fie wollen, bie Statthalter und Befehlshaber in ben Provingen thun, mas fie wollen; fo thun benn naturlich auch Die unteren Beamten, mas ihnen beliebt. einem Lande aber, wo es fo jugeht und Riemand weiß, wer Roch ober Rellner ift, fann man unmöglich fagen, bag es ein geordneter Staat fei, fonbern tann füglich fagen, baß es ber Tummelplag echter Turfenwirthichaft fei.

## 3wölftes Rapitel.

Die mahre tiefere Bedeutung bes Kampfes zwifchen ber Turfei und Rufland. — Um was ift es Rufland ber Turfei gegenüber hauptfachlich zu thun? — Belches hauptintereffe hat England bei ber Aufrechthaltung ber Turfei? — Belches hauptintereffe hat Desterreich, meldes Frankreich, welches Prenfen bei bem einstweiligen Fortbestehen ober bem ganzlichen Untergange ber Turfei? — Aussichten in bie Butunft.

Und hat einen großen Jorn, bieweil er weiß, daß er nur noch wenig Beit hat. Offenb. Joh. 12, 12.

Daß das Zerwürfniß zwischen der Türkei und Rußland eine weit tiesere Bedeutung, eine unendlich größere Tragweite hat, als etwa die Annahme oder Nichtannahme der Wiener Vermittlungsnote, oder als die Ausstindung einer geeigneten Formel, um für Rußland die türkischen Modistationen dieser Wete weniger unschmackhaft zu machen, zeigt schon die ungeheuere Aufregung, welche diese Angelegenheit nicht blos in Europa, sondern auch in den übrigen Weltheilen bewirft, zeigt die außerordentliche Leidenschaftlichkeit und Gereiztheit, welche sie in Kreisen hervorgerusen hat, die sich die dahin äußerlich ganz still und ruhig verhalten und die Miene angenommen hatten, als lägen ihnen die Welthändel fern oder als beschäftigten sie sich lediglich mit ihren Privatangelegenheiten, — zeigt der plößliche Ausbruch unzähliger Geschwüre an Stellen, die man bisher für ganz gesund oder als im Kormalzustande befindlich gehalten hatte, — zeigt die babylonische Sprachverwirrung in den öffentlichen Parteiblättern und Parteischriften, auf den Fondsbörsen, in den englischen Weetings, in den französsischen und den beutschen Bierhäusern.

Die türkisch russische Angelegenheit hat, wie man ju sagen pflegt, ben Fuchs jum Loche herausgejagt und sehr Bielen, felbst unter ben schlauesten und gewandtesten Männern, unversehens die Maste abgeriffen. Sie hat den ganzen Schwarm unverhüllter und verkappter Revolutionsmänner, entsschiedener Christushasser und scheinheiliger Namenchristen, geschworener Feinde des monarchischen Prinzips und heuchlerischer Conservativer ausgestöbert und in eine namenlose Buth verset badurch, daß sie den von ihnen in den letzten vierzig Jahren des faulen Friedens mit so vieler Ausdauer und Geschicke lichkeit ausgerichteten fünstlichen Bau urplöglich zu zersören und damit ihre letzten und schösten Hosfnungen zu vernichten droht. Manche scheinen daz durch sogar um ihren Berstand gekommen zu sein, wie z. B. ein Berliner Beitungscorrespondent, der die Abgeneigtheit der Reuen Preußischen Zeitung, mit den türkenspeundlichen Fanatikern in Ein Horn zu blasen, einen poliztischen Selbstword nannte!!!

Die nämlichen Menichen, welche bie Berftudelung Danemarts und die Lostrennung ber Bergogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg

aus bem banifchen Staatsverbante auf bas Gifrigfte betrieben; - bie namlichen Menschen, bie fich vor Freude wie narrifch geberbeten bei bem Webanfen an die Möglichkeit einer Auflofung ber öfterreichifchen Monar= chie, baber bem abenteuerlichen Borhaben bes farbinischen Konigs Carl Albert, bie italienischen Besitzungen Defterreichs an fich ju reifen, lauten Beifall flatichten und die ungarische Revolution mit unbeschreiblichem Jubel begrüßten, - großentheils fogar bie namlichen Menfchen, welche nicht blos mit heißen Bunfchen und mit Rathschlagen, sondern auch mit Weld und burch verfonliche Theilnahme am Kampfe ben (bamale gar fauberlich ben griechischen Freiheitstampf genannten) Aufftand ber Briechen gegen bie Türkenherrichaft auf bas Lebhaftefte unterftugten, Lobgedichte auf bie Griechen, Spottgebichte und Rarifaturen auf Die Turfen machten, Die Englander als turfenfreundliche Rramer brandmarften und ben Raifer Difolaus beim Ausbruche bes Rrieges von 1828 als ben norbifden Mar bewill= fommneten, burch beffen Siegesflug ber Salbmond gestürzt werben, und unter beffen Fittigen bas Rreug wieber erfteben werbe auf ber Ruppel ber beiligen Sophia: - biefe nämlichen Menschen finden jest es gang in ber Ordnung, baß England und Frankreich ihre Diplomaten, Febern und Rriegsgeschwater in Bewegung fegen, um bie Integritat ber Pforte und bie Turtenberrichaft auf ber Balfanhalbinfel aufrecht ju erhalten, und murben Beter und Bebe ichreien, wenn bie Turfei auch nur ein Dorf, auch nur eine einzige driftliche Gemeinde an Rugland abtreten mußte, fie, bie es gang in ber Ordnung fanten, bag ber Babft 1849 von ben Revolutionsmännern bes gangen Rirchenftaates fur verluftig erflart warb, fie murben ben Gultan auf's Lieffte bemitleiben und bebauern, wenn ber= felbe burch ben jegigen Lauf ber Dinge auch nur um eine einzige feiner taglichen Erholungen und Beluftigungen gebracht wurde ober gar um feinen Barem fame.

Alle biefe auffallenden Erscheinungen waren allerdings unerflärlich, wenn es sich in der türfischerussischen Angelegenheit lediglich um das Schirm: oder Beaufsichtigungsrecht Rußlands in den firchlichen Angelegenheiten der grieschischeristlichen Unterthanen der Pforte handelte. Denn dann mußte man Diejenigen, die sich um einer solchen Ursache willen wie toll geberden könnten, in Wahrheit für toll oder wahnstung halten.

Allein, wie gesagt, bas Zerwürfniß zwischen ber Türkei und Rußland hat eine bei weitem tiefere Bedeutung und sich, aus Ursachen, die bereits im vorigen Kapitel angedeutet worden sind, zu einem Kampfe gestaltet, bei dem nicht blos die politische Eristenz der Türkei auf dem Spiele sieht, sondern an den sich auch die höchsten und wichtigsten allgemeinen Interessen knüpfen.

Denn, furz gesagt, es gilt bier einen Rampf auf Tob und Leben, einen

Kampf zwischen Licht und Finsterniß, einen Kampf zwischen Christenthum und Antichristenthum, einen Kampf zwischen bem monarchischen und revolutionären Pringipe. Ein letter entscheibenber Kampf ift es, bessen Ausgang bas Schidsal Europa's und bamit aller anderen Erbtheile für immer wesentlich feistellt.

Folgende Auseinanderfegungen werben bies verbeutlichen.

Die in ber alteren Geschichte beispiellofen Greigniffe ber letten fechzig Sabre und die guvor gang unerhörten Dinge, von benen die Belt feit bem Musbruche ber erften frangofifchen Revolution bis auf ben beutigen Tag bat Beuge fein muffen, find die letten Ausgeburten bes uralten Rampfes ber Win= fternig wider bas Licht, ber um fo arger muthet und eine um fo größere und allgemeinere Berftandes-Berfinfterung verurfacht, je mehr er feinem Ende fich nabt. Die Ungeichen feines berannabenden Endes und einer bei der Denfchbeit bann eintretenden burchgreifenden moralifden Beranderung traten im vorigen Jahrhunderte jum erften Dale beutlich und unverfennbar bervor. Benn man Das, mas über bie Menschheit Geschichtliches und Thatfachliches vorliegt, genau ine Muge fast und ermagt, fo wird man bei unbefangenem Rachdenten leicht erfennen, bag bas bisberige Thun und Treiben ber Menfchbeit im Allgemeinen unmöglich bie ihr von Gott geftellte Aufgabe fein und eben fo unmöglich die Bestimmung haben fann, ewig fortzudauern. Denn mogen noch fo viele Entbedungen und Erfindungen, mogen noch fo große Fortichritte auf dem Bebiete Der Wiffenschaften und in ber Civilisation gemacht fein und ferner gemacht werden, fo ift und wird boch damit an bem verderbten mora = lifden Buftande bes gefallenen Menidengeichlechtes nichts ober boch mefentlich nichts geandert; und angunehmen, bag biefer, fo ungablige Unvolltom= menheiten und Gebrechen ber verschiedenften Art mit fich führende Buftand ewig bauern werde, widerspricht geradezu der gefunden Bernunft. Die gottliche Offenbarung aber, die wir in der heiligen Schrift haben, fagt mit flaren Borten, daß diefer Buftand ein Ende nehmen und bann bas Chriftenthum in feiner lebendigen Auffaffung und praftifchen Birtfamfeit einen weit allgemeineren Gingang ale je guvor finden und auf biefe Beife Die Menfcheit icon bier auf Erden ihrem Biele wesentlich naber führen werbe. Unter ben vorber verfundeten Angeichen ber Rabe biefer Beranderung ftebt ber Abfall von Gott und Chrifto und bas Emporen und Auflehnen miber gottliches und menfch= liches Recht obenan und eben biefe Anzeichen find es vornehmlich, die mabrend des vorigen Jahrhunderte beutlicher ale je bervorgetreten find in unferem, ben geiftigen Centralpunft ber Menschheit in fich faffenden Belttheile. Dachdem robe Gewalt und Aberglaube bas Chriftenthum in feinen Grundfeften ju erfcuttern nicht vermocht hatten, trat ber Unglaube gegen daffelbe in Die Schranten, um mit feinen, icheinbar allerdinge machtigen Baffen es nunmehr auf Tod und Leben ju befampfen.

Dieser noch fortdauernde Rampf nun ift es, der alle die Erscheinungen ins Dasein gerusen hat, die seit der erften Gälfte des vorigen Sahrhunderts in Kirche und Staat sich kundgegeben haben. Wie in so vielen anderen fällen ging auch hierin Frankreich mit dem Beispiele voran, und ein tolles Gewirr hohler Redensarten, welches man Philosophie nannte, eröffnete den Kampf gunächst gegen alles Positive im Christenthum. In einer Zeit äußerer Drangsale wurde diese, Beiloophie wenig Gehor gefunden haben, oder wielmehr, die Afterphilosophen haten sich damit lächerlich gemacht. Allein es war damals gerade eine Zeit äußerer Ruhe, zum Theil sogar behaglicher Ruhe,

welche die meisten Menschen übermuthig und so benn auch für alles pitante Neue, selbst für das Unerbörteste, fofern nur sie selbst dabei ungefährdet bleiben, empfänglich zu machen psiegt. Sobald der Unglaube in Frankreich Mode zu werden aufing, war es naturlich, daß er, außer in anderen europäischen Ländern, vornebmich in dem nachäffenden Deutschland, ebenfalls Mode ward: Ansangs zwar nur in wenigen Areisen, deren Mittelpunkt und Tonangeber Friedrich il. von Preußen war; dann bei der Genossenschaft der Nicolaischen Bibliothek, dann auf den Universitäten, dann bei den Stadtpredigern, hierauf bei den Dorfpastoren und endlich bei Eretbi und Aletbi.

Bom religiöfen Unglauben jum politifchen Revolutionismus ift nur ein Schritt. Denn wer die göttliche Autorität verwirft, achtet die menfchliche vollends gering, und wer gegen jene fich auflehnt, trägt am allerwenigften

Bebenten, auch gegen biefe in portommenben Fallen fich aufzulehnen.

Dag felbft gewiegte Staatsmanner Diefe Folgerichtigfeit überfeben haben, rührt von ihrem eigenen Unglauben ber; und bag andererfeite entichieden glaubige Chriften häufig teinen Unftand nehmen, politifch-revolutionaren Beftrebungen mehr ober minder ihren Beifall ju fchenten, ruhrt von ihrer Unwiffenbeit in politischen Dingen ber. Bene wie Diese konnen nur burch eigene berbe Erfahrungen oder bandgreifliche Enttaufchungen jur Befinnung gebracht werden. So j. B. begrußte Rlopftod, ber Ganger ber Deffiabe, nachbem bas atheiftifchpolitifche Revolutionefieber 1789 in Franfreich jum Ausbruche getommen war, daffelbe mit Lobgefangen, und verftummte erft, ale er hunderttaufende meift gang unschuldiger Menfchen fixen Ibeen gu Liebe abgeschlachtet werden fab; und mehrere beutiche Fürften und Staatsmanner, welche bie Gotteslaugnungs=Dobe in aller Behaglichkeit mitgemacht hatten, erkannten mit Schreden, bag bie baburch in Bewegung gesetten Sturmwellen nunmehr auch ihre eigene Gewalt ju erschüttern anfingen. Auch wurden, fobald es fich nur irgend thun ließ, braftifche Mittel gegen bas Revolutionsfieber angewendet, und biefe brangten es allerdings auf eine Beitlang in enge Schranten. Allein mahrend ber feit 1815 eingetretenen Afterfriedenszeit ward es burch verfehrte Behandlung und faliche Rathgeber wieder hervorgerufen, und nach feinen Barogysmen in ben Jahren 1830 und 1848 hat es ben bochften Grad ber Intenfitat erreicht.

Die Revolution ift grade jest, wo fie, nach ben Borgangen in Frankreich seit bem 2. Dec. 1851, außerlich fich nicht ftart mehr rühren darf, im Gesheimen um so geschäftiger und wirksamer und arbeitet mit der eisernsten beimen zum jahre, eine Katastrophe bereizzuschen, um dann mit Europa quitte dauble zu spielen, alle Abrone umzustürzen und auf beren Trümmern die sociale Republit, b. b. die auf ben Communismus bastrie rothe Republit auf-

gurichten.

Durch welche Mittel es der Revolution gelungen ift, dermaßen zu erstarken und feste Anhaltspunkte zu gewinnen, um die hoffnung oder auch nur den Bahn hegen zu durfen, einen ganzen Welttheil unter ihr Jod zwängen zu können, stellt sich deutlich heraus, wenn man theils ihr eigenes, theils das zu ihrer Bekampfung beobachtete Versahren näher untersucht und geschichtlich verfolgt.

In bem Maage, wie ber oben ermante Kampf gegen alles Bofitive im Chriftenthum fortichritt, richtete er gang folgerecht auch gegen alles Sifte. rifte in ben Staatseinrichtungen feine Waffen, und bas Endziel bierbei war die Aufrichtung einer allgemeinen Republik. Nach Entfesseung aller Begierben und Leibenschaften ift eigentlich gar keine Staatkeinrichtung mebr bentbar; aber eine Form mußte benn doch immer beibehalten werden, um nicht gar zu sehr gegen alte Gewohnseiten zu verftogen und so Gefahr zu laufen,

für ben Blan bes Umfturges aller Fürftenthrone nicht überall ben erforberlichen Antlang zu finden. Freilich ift auch die Republit an fich naturwibrig und voll innerer Wiberfpruche; aber ba fie bem Befen nach auf bem Grundfate einer allgemeinen Gelbftregierung beruht, fo fagt fie bem entfeffelten milben Unabbangigfeitstriebe als Staatsform am meiften ju, und ift baber auch am geeignetften, bei Revolutionen ber ju bethorenden Menge als Lodfpeife vorgehalten ju mer-Dan tonnte freilich die Frage aufwerfen, wie benn die frangofifchen Enepflopabiften und beren Belfershelfer, bie boch meift ben boberen Stanben angeborten, auf republitanische Gleich beit binarbeiten, alfo ihrem eigenen perfonlichen Intereffe ichnurftrade jumiber banbeln tonnten? Auffallend ift bies allerbings, aber nichtsbestoweniger leicht ju erflaren. Bon ihnen galt fo recht, was der Apoftel fagt: "ba fie fich fur Beife bielten, find fie ju Rarren worben." Durch ibre Musichaumungen wiber bas Chriftenthum geriethen fie nach und nach in einen Buftand ber Monomanie, ber fie gwar nicht verbinderte, folaue Mittel gur Berfolgung ihres 3medes ju erfinnen, aber fie ben Abgrund überfeben ließ, bem fie zueilten und in ben auch alle biejenigen fturgten, bie gur Beit ber Revolution von ihnen noch am Leben maren. Falle folder Donomanie hat die Erfahrungs-Seelenfunde eine Menge aufzuweisen. Außerdem arbeitete ihnen fogar Ludwig XVI., freilich abfichtelos, in die Sande und gab Beranlaffung, bag fie fich mit ber 3bee ber Aufrichtung einer Republit immer mehr befreundeten. Diefem ungludlichen Monarchen fehlten bei allen feinen fonftigen trefflichen Gigenicaften leiber! zwei Sauptregententugenben, Energie und Confequeng; ebenfo fehlte ibm ein umfichtiger politifcher Blid und ein richtiges Auffaffen beffen , was um ibn ber vorging. Babrend er in ben biplomatifchen Berhandlungen mit fremben Machten ben weftphalifchen Frieden und bie Integritat ber Turtei (biefe abgebrofchene Frage war ber bamaligen Bopfzeit vollende geläufig) jur Bafie gelegt miffen wollte, unterzeichnete er ein Schutbundnig mit den brittifch = nordameritanifchen Colonien, Die gegen ihr Mutterland fich emport hatten: gleichfam ale wollte er ben damale in Frantreich icon fo gablreichen Revolutionsfüchtigen mit bem prattifchen Beifpiele vorangeben. Denn eben burch bie Theilnahme an bem nordameritanischen Rriege wurden die in Frankreich von den Afterphilosophen angeregten revolutionaren Grundfage nicht nur genabrt, fondern ihnen auch ber Weg von ber Theorie gur praftifden Unwendung querft gebahnt.

Während die Berbreiter, Beforderer und Anhänger jener Grundsate immer mehr Terrain gewannen, bildete sich in Deutschland ber in ihrem Sinne wirkende geheime Orden der Iluminaten, dessen Mitglieder, nebst den Mitarbeitern an der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, das System der frangfischen Afterphilosophen mit deutschen Gründlichkeit und solchem Erfolge studitet und weiter ausbildeten, daß die Meister gulett noch von den Schülern

lernten.

Im 3. 1787 setten sich die deutschen Alluminaten mit einigen, von ihren französischen Freunden bereits bearbeiteten Pariser Freimaurer-Logen durch eigens abseschickte Deputirte in Berbindung und brachten ihnen illuminatische Grundsläge bei, die dann zwar in ein französisches Gewand gekleidet, aber in der Hanzösisches, nebst mehreren Einrichtungen in der Organisation des Illuminaten-Ordens, angenommen und mittelst der eingesetzen Comités secrets, regulateurs und politiques über alle Freimaurerlogen in Frankreich verbreitet wurden. Diese also illuminirten Logen, deren Großmeister der Herzog von Orseans, Bater des verstorbenen Louis Bhisipp, war, hatten auf die ersten Cyplosionen der französischen Revolution und namentlich auf die Begebenheiten vom 14. Juli 1789, sowie auf die Erichtung der zahllosen politischen Clubbs einen entscheidenden

Ginfluß, wodurch benn auch bie plopliche und faft allgemeine Unpreifung ber

Revolution in anderen gandern erflärlich ift.

Seitbem hat fich bas Suftem, burch geheime Bereine fur Revolutionszwede zu wirten, bei weitem vollftanbiger entwidelt und eine fo meifterhafte Organisation erhalten, bag nicht nur über gang Guropa ein Des folder gebeimer Bereine ausgebreitet ift, fonbern auch ibre Ditglieder in ben bochften Rreifen frant und frei fich bewegen und ihren verberblichen Ginflug ausüben unter fo täuschenden Dasten, daß ein geübtes Auge dazu gehört, um ben Bolf im Schafpelge ju erfennen. Gie find es benn auch gemefen, welche in die beutiche Bundesatte zwei Baragrapben einzuschwärzen gewußt baben, Die fur Deutschland Die Quelle aller ber feit 1830 und 1848 erlebten Drangfale gemefen find und bie Revolution bafelbft ibrem Biele um zwei große Schritte naber brachten. Waren die beutschen Fürsten burch die bamaligen verbangnißvollen Beitumftande (benn bie Bundesafte murbe gehn Tage por ber Schlacht bei Baterloo unterzeichnet) nicht verhindert worden, Die Cache naber ju prufen, fo murben fie mahricheinlich lieber die Mapoleonische Gewaltherrschaft gurudge= wunicht, ober eher alles Undere gethan, ale jene Baragraphen genehmigt haben. Der eine Baragraph verhieß Breffreiheit, ber andere Reprafentativ=Berfaffungen. Die Breffreibeit tonnte allerdings viel Gutes ftiften, fofern von ihr ftets ein redlicher Gebrauch gemacht murbe und alle Drudschriften eine gemeinnutige ober bas allgemeine Bobl im weiteren und engeren Ginne forbernbe Tenbeng Aber wer weiß benn nicht, bag bie Tenbeng ber meiften Drudidriften eine biervon total abweichende ift? Wer weiß nicht, baf in England und Nordamerita - Diefen gelobten ganbern ber Breffreiheit - Diefelbe faft ausfolieflich jur Forderung von Parteizweden benutt mirb? Ber meif nicht, baf fie in gandern bes europaifden Continents lediglich ber Repolutionspartei als Sauptbethörungs = und Aufreigungemittel gedient hat? Wenn bem nicht fo mare, fo murbe ein fo genauer Renner ber frangofifchen Buftanbe, wie ber jegige Raifer ber Frangofen, ber frangofifchen Breffe feinen Bugel angelegt haben ; "benn," fagte er, "fie hat in Franfreich brei Revolutionen ine Dafein gerufen, fo foll fie wenigstene feine vierte ju Stande bringen." Reprafentativ= Berfaffungen tonnten ebenfalls viel Gutes bemirten, wenn bie Boltereprafentanten ftete und immerdar nur barauf bedacht maren, die mahren und mirtlichen Bunfche und Bedurfniffe bes Boltes, b. b. ber effettiven Debrbeit ber Landesbevolferung, gur Renntnig bes Monarchen ju bringen und bie Befriedigung Diefer Buniche und Bedurfniffe nach Möglichkeit zu erzielen fich bemubten. In ber That, bann maren fie mabre Bobltbater bes Landes und Die treueften Rathgeber ibres Furften, und man mußte ben Augenblid fegnen, wo eine Reprafentativ=Verfaffung ine Dafein gerufen worben. Allein leiber! haben die Reprafentativ=Berfaffungen ober modernen Conftitutionen ju gang anderen Bweden bienen muffen. Sind Portugal, Spanien und Griechenland gludliche und gefegnete Lander burch bie bei ihnen eingeführten Conftitutionen geworden? Saben die Bourbons alterer und jungerer Linie mit ber Charte constitutionnelle, welcheunter Underem bie Berfon bes Monarchen fur beilig und unantaftbar ertlarte, auf bem frangofifchen Throne fich zu erhalten vermocht? Bas es mit berartigen Conftitutionen eigentlich auf fich bat, baben Die 1848 von Robert Blum in der Biener Aula gehaltenen Reben, Die 1849 in 3talien geschehene Umwandelung bes Grofbergogthums Tostana und bes Rirchenftaates in Republiken und die ebenfalls 1849 in Deutschland ftattgehabten republifanischen Aufftande einem Jeben, der bis dabin etwa noch barüber im Unflaren gewesen war, genugiam verbeutlicht. Der Blan, gang Deutsch. land in eine Republit umgumandeln, ward icon in ben Jabren 1816 und

1817 alles Ernstes besprochen, aber bamals von ben Besonneneren bes geheimen Bundes als zu frühzeitig erkannt und die Aussührung baber verschoben. Dagegen waren die eben erwähnten republikanischen Aufstände nichts Anderes als Bersuche, den ursprünglichen Sauptplan (den man seit der Berbindung mit den französischen Jakobinern nie ausgegeben hatte) nun endlich zu verwirklichen.

Die vierzigiafrige Afterfriedenszeit seit dem Sturze Napoleon's (mit bem in Empörungsjachen nicht zu spaßen war) ift von ben Revolutionsmannern zur Körderung ihrer Zwede im vollken Maaße benutzt und ausgebeutet worden. Sie hat ihnen reichtich Gelegenheit geboten, ihre Grundfage nach allen Richtungen hin auszubreiten, Schaaren neuer Anhanger anzuwerben, bald in diesem, bald in jenem Lande eine Revolution zu Stande zu bringen und auf diese Weise immer geübter und ersahrener in ihrem Fache zu werden. Die Planmäßigkeit und Conscquenz, womit sie während der Zeit des saulen Friedens zu Werte gegangen sind, ift in der That bewundernswerts.

Durch die geheimen Wereine ward Einheit in' den Operationsplanen bewirkt; und wenn die Preffreiheit und die Bepräsentativ-Verfassungen als Berberungsmittel dieser Blane haben dienen mussen, so ist sogar auch die akademische Lehrsreiheit in diesem Sinne misbraucht worden; und der Umstand, daß in mehreren deutschen Staaten die Aburtheilung über Staate und Majestäteverbrecher den Geschwornengerichten in neuester Zeit entzogen worden ist, zeigt genugsam, welche Hossinungen die Revolutionsmänner auf diese Institut gesetzt

batten.

Nachbem ber Kriegesturm vorüber und außere Ruhe wieder eingetreten mar, mochten manche deutsche Gurften ihre Uebereilung bei Gutheigung fener zwei Baragraphen ber Bundesatte wohl einseben. Allein bie beiden Baragraphen waren mit ber Bundesafte felbft nun einmal promulgirt und baburch ben Bolfsaufhegern Gelegenheit gegeben worden, Die Furften, welche Die übereilt gemachten Beriprechungen ju erfüllen Bedenten trugen, ber Bortbruchigfeit ju beschuldigen und fo in den Augen bes Bolfes berabzuseten. Satten fie fie boch nur immerbin ichwagen laffen: bas Bolf wurde badurch allein in feiner Treue gegen bie angestammten Fürsten nicht mantend gemacht worben fein. Denn bas beutiche Bolf batte Die Buficherungen von Breffreiheit und Reprafentativipftem nicht verlangt, an bergleichen nicht einmal gebacht, folglich waren fie auch bem Bolte felbft nicht gemacht, fondern ju gang anderen Breden in Die Bundesatte eingeschmuggelt worden. Die Liebe namentlich bes preußischen Bolkes zu feinem Könige war fo gang und gar uneigennütig, fo innig, ihr Bag gegen die Fremdberricaft fo allgemein, bag burchaus nichts weiter ale ber Ruf: "Jest ift es Beit, Die Frangofen gum Lande binausgutreiben" erforderlich war, um es die Waffen ergreifen zu laffen: - und wofür? Etwa für Erringung einer constitutionellen Berfaffung? D nein, ein foldes Comodienspiel tannte man jum Glud fur Deutschland Damale bort noch nicht. Ober fur Breffreiheit? Eben fo wenig, nein, fondern die Baffen wurden ergriffen, um die tiefgewurzelte Liebe und Treue gu bem angestammten alten Landesfürften durch die That zu bemabren, ihm als innig befreundete treue Unterthanen in den Stunden der Roth fraftig beigufteben, und, im Bertrauen auf Gott, dem Baterlande Die frubere Gelbftftandigfeit und gefellichaftliche Rube wieder gu erringen.

Diese Ruse hatte damals dem gangen beutschen Baterlande dauernd erhalten, und Deutschland wenigstens vor der Unstedung durch französische Confpiranten bewahrt bleiben können, wenn die deutschen Fürsten sich ermannt, jene beiden Baragrappen ohne Weiteres zurückgenommen und falichen Rathschlägen

ibr Dbr verichloffen batten. Denn mabrlich! wir wiederholen es, bem beutiden Bolte lag an jenen Baragraphen burchaus nichts; es fannte fie taum ober wußte nicht einmal, um mas es fich babei banbelte, und batte fein Mugenmert auf gang andere Dinge gerichtet, ale auf Breffreibeit und Conftitutionen, namlich auf die hauptaufgabe im Staateleben, auf alle jene Gewerbe und Thatigfeiten, welche dem rechtlich vorwarts ftrebenden Ctaategenoffen Die Dittel gut Befriedigung feiner leiblichen und geiftigen Bedurfniffe barbieten. Ginige Furften bebergigten allerdinge diefe Babrbeit und verfolgten bemgemag auch eine gang richtige Bahn, wie g. B. ber Bergog Beter von Olbenburg, ber Rurfurft Bilbelm 1. von Beffen und ber Grofbergog Friedrich Frang von Medlenburg-Schwerin; allein fie vermochten ihre Unfichten auf bem Bunbestage nicht geltend ju machen, und bei den meiften übrigen gurften gewann bas ungludjeligfte, verderblichfte aller Syfteme, bas ber Bugeftandniffe gegen ben f.g. Beitgeift, die Oberhand.

Beitgeift ift eben fo mohl ein Unding, wie bas, mas bie Revolutionsfabritanten "öffentliche Deinung" nennen. Gin Beitgeift exiftirt nirgend in ber Birtlichfeit, fondern fpuft nur in ben Ropfen Derjenigen, melde mit bem Gefcmag darüber Andere entweder bethören wollen, oder davon felbit bethört find. Gine öffentliche Meinung kann nach dem Wortverstande offenbar nur die ein-hellige Meinung oder Ansicht des gesammten Volkes, oder doch wenigftens der großen Dehrzahl beffelben bedeuten; wie man denn allerdings wohl behaupten mag, daß die Rampfbegierde der Griechen wider die Berfer jur Beit bes Miltiades und Themiftoffes, ober ber Gag ber Sicilianer gegen bie Frangofen gur Beit ber ficilianifchen Besper aus einer öffentlichen Deinung bervorging. Allein das Berlangen nach Dingen, fur die man im Bolte fein effektives Bedurfnig, von benen man nicht einmal einen irgend beutlichen Begriff bat, tann boch mabrlich nicht ale ber Ausbrud einer öffentlichen Meinung gelten, fondern nur als das Berlangen Gingelner, welche bei ber

Erfullung beffelben ein gebeimes wefentliches Intereffe baben.

Aljo maren Bugeftandniffe gegen ben f. g. Beitgeift ober bie offentliche Meinung nichte Anderes, als Bugeftandniffe gegen die Revolution. Und baß die Revolution die ihr gemachten Bugeftandniffe nur ale Abichlagegablungen betrachtet und eben fo wenig je gufrieden gu ftellen ift, wie ber Bolf Benris in ber nordischen Mythologie, ber fo lange gefüttert wird, bis er gur Sprengung ber Beffel erftartt ift und eben Die verschlingt, Die ibn gefuttert batten, - Dieje icon bei ber erften frangofifchen Revolution auf's Uebergeugenofte an's Licht gestellte Babrbeit mar boch in ber That bandgreiflich genug, als daß fie batte vertannt werden fonnen. Aber theils wollte man fie nicht ertennen, theils verhinderten ce Berblendung, Bethorung und die ungludjelige Beneigtheit, Alles im Rojenlichte ju erbliden. Unter ben Rathgebern ber letteren Rathegorie befanden fich namentlich auch folde Manner, wie g. B. ber verftorbene preußische Minifter Ancillon, über beffen mabrhaft driftliche, eble Gefinnungen und vielfeitige, grundliche und feine Beiftesbildung freilich nicht ber geringfte Zweifel obwalten tann. Aber von einer Befangenbeit megen ber geeignetften Mittel jur Befampfung ber Hevolution tonnte er fich nicht losmachen; und ale ein eifriger Berfechter ber famofen europaifchen Gleichgewichtetheorie, bei der sogar heutigen Tages noch die Türkei als hauptfaktor figurirt, wendete er biefe Theorie gar auch auf Die Ericbeinungen ber Revolution an. Denn er war in ben neunziger Jahren in Frankreich gewesen, und hatte von bort bie fcarffinnige 3dee mit nach Saufe gebracht, die Revolution laffe fich nicht mit Gewalt bandigen, fondern tonne nur auf dem friedlichen Bege bes Ent. gegenwirkens durch Pringipien der gesetlichen Ordnung neutralifirt werden.

"Boblgesprochen!" ruft ber Revolutionsgeift, "nichts ift vernunftiger und bil-liger, als auf foldem Wege mich jur Rube ju bringen." Die Revolutionsmanner haben bas gegen fie angewendete Reutralifirungs - Experiment und Entgenwirten auf friedlichem Bege eben fo freudig willtommen gebeigen, wie die gleichzeitig bem f. g. Beitgeifte und ber "öffentlichen Deinung" gemachten Bugeftandniffe, und haben auf Diefem "friedlichen Wege" Gelegenheit gehabt, bermaßen fich einzuniften und burch offene und geheime Unbanger fich ju verftarten, daß nur noch ein einziger Sturm wie der von 1848 ju tommen braucht, um die Aufrichtung ber rothen Republit in Deutschland ju verwirtlichen. befannte G. Di. Urndt fprach fcon 1849, furg nach ber Unterdrudung bes republitanifchen Auftandes in Baden, in einem öffentlichen Blatte ben ichlecht verbedten Bunich aus, bas beutiche Bolt burch ein Blutmeer maten ju feben, bamit es ju politischer Ginheit gelange! "Gelbft die rothe Republit, außerte er, tonnte, wenn politifcher Unfinn und Unverftand fiegte, mit Untergang aller beutichen Berrichergeichlechter und vieler anberer geichicht= licher Dentmaler und Berrlichfeiten, Dazu ein gewaltiger Durchbruch werden. Die Befferen haben diefen möglichen, ja von Bielen gewollten Durchgang und Durchbruch durch's rothe Deer verabicheut;. fie haben aus deuticher Ehre und Treue feine gabel machen laffen wollen. Aber, aber . . . . " Wenn nun ein Mann in folder Stellung, wie Arndt, Profeffor ordinarius an einer toniglich preugifchen Univerfitat, Ritter bes rothen Ablerordens und bes Civil-Berdienftorbene der bayerifchen Rrone, feinen Unftand nimmt, feinen Schmerg über das Diflingen der republifanischen Aufftande in Cachjen und Baden laut werden ju laffen und ben unverfennbaren Bunich nach Aufrichtung ber rotben Republit und Untergang aller beutichen Berrichergeichlechter offentlich gu ertennen ju geben: wie tief muß ba ein folder Bunich in Deutichland überhaupt fcon Burgel geschlagen haben; und wie weit muß es mit der allgemeinen Geelen- und Berftanbesperfinfterung icon gefommen fein, wenn biefer namliche Mann "ein frommer Mann von altem Rern" genannt wird, wie es im "Umeritanifchen Botichafter", einer ju Newport ericeinenden und von einem ebemaligen evangelischen Brediger aus Weftphalen redigirten driftlichen Beitidrift, geideben ift! Glaubte boch felbit ber verftorbene August Reander - Diefer beruhmte Rirchenbiftoriter und babei jugleich feinesmege ein Beuchler ober Mamenchrift, fondern in Birtlichfeit dem Chriftenthum aufrichtig jugethan, glaubte boch biefer fogar, nebenber bem politischen Liberalismus bulbigen zu konnen, und ließ darüber außer Acht ben Ausspruch Pauli, bas Chriftus nicht mit Belial ftimmt und der Glaubige keinen Theil mit den Unglaubigen hat. Manche feiner Schuler (unter ihnen ber eben gedachte Rebafteur bes ameritanifchen Botichafters), wenn man ihnen bie Gpruche Rom. 13, 1 .- 5., Sit. 3, 1. und 1 Betr. 2, 13. 14., wo die Unterthanentreue wiederholt eingeschärft wird, vorhält, entgegnen: das paffe nur auf die damalige, nicht auf Die jegige Beit!

Unter solchen Umftanden kann es benn freilich nicht Wunder nehmen, daß die Revolution in alle Schichten der Gesellschaft gedrungen ift und ihr Gift ichon dermaßen gewirft hat, daß es für kein Gift mehr, sondern für ein Beitund Genesungsmittel gehalten wird, also, mit anderen Worten, die von ihm Angestedten verrückt gemacht hat. Wie ließe es sich sonst erkfaren, daß Mensichen mit anscheinend nüchternem, klarem Bewußtsein sich mit Grundsägen besteunden und zu handlungen sich sortreißen lassen konnen, von denen das gering fie Nachtungen sich sortreißen lassen konnen, von denen das gering fie Nachtungen sich sortreißen, daß be daburch in's Berderben gerathen, — daß Begüterte, obwohl sie wissen, daß der nächsen Revolution zugleich die Absicht consequenter Durchsührung des Communismus zum

Grunde liegt, Geldbeitrage zu schneller Förderung des Ausbruches biefer Revolution liefern, gleichsam als könnten fie kaum die Zeit abwarten bis zu vollftändiger Theilung ihres Bermögens mit den Communiften, — ja, das Biele, die sonft eben nicht revolutionssüchtig sind, von selbst und gewistermaßen schon im Boraus den Kopf herhalten, um ihn sich von den rothen Republika-

nern abichlagen gu laffen!

So wie hier angedeutet worden, fieht es bis auf Rußland in fast allen Ländern Europa's aus. hatte man die von Napoleon niedergehaltene, aber nach einem Sturze unverzüglich wiederaufgetauchte Nevolution mit jenes Mannes Confequenz und Energie stets und überall betämpft und jede aufsproffende Revolutionspflanze sofort im Reime erstidt oder mit der Wurzel ausgerissen, so hatten die letten vierzig Jahre wirklich eine Friedenszeit, und zwar eine jegensereiche Briedenszeit für Europa und damit auch für andere Wölfer des Erdfreises sein können; so aber sind sie Jahre eines faulen Friedens gewesen, und die meisten europäischen Nationen sigen jest wie auf einer Pulvermine,

von der man jeden Augenblick gewärtig fein muß, daß fie explodirt.

Batte Ludwig XVIII., ale er den Thron feiner Bater wieder bestieg, nicht ben ungludfeligen Gedanten gefaßt und ausgeführt, Franfreich mit einer Copie der brittifchen Berfaffung zu begaben, wodurch er den frangofifchen Revolutionsmannern ja geradegu Waffen gegen fich felbft und feinen Ihron in die Bande gab; fondern fich eben fo conjequent bei Aufrechterhaltung bes monarchischen Bringips, wie bei Bablung feiner Regierungsjahre (Die er von 1795, bem Todesjahre des Dauphins Ludwig oder Ludwig's XVII., an rechnete) bewiesen, fo wurde es bochft mabricheinlich feine neue Revolution in Frankreich mehr gege= ben haben und damit mare benn auch das übrige Guropa vor der Anftedung von ber Revolutionsfenche bemahrt geblieben. Wenn nun auch bas frangofifche Bolf burch feine Bota im Degbr. 1851 und im Rovbr. 1852 auf das Ungweideutigfte gu ertennen gegeben bat, daß es von der Revolution, von der es mehr ale fechaig Jahre bindurch gequalt worden, burchaus nichts mehr miffen, fondern eine, burch conftitutionellen Firlefang ober republifanifchen Fattionegeift nicht mehr bebinberte, ftarte und fefte Regierung will, um unter beren Schupe endlich einmal frei aufathmen und ungeftort ben taglichen Berufegeschaften nachgeben gu fonnen: fo ift boch damit die innere Ruhe Franfreiche noch feineswege positiv und bauernd gefichert. Denn die Revolution lebt, wenn auch jest etwas mehr in der Berborgenheit, doch nach wie vor in voller Frische; ihr eigenes Ermatten ift, vermoge ihres bamonifchen Lebenselementes, eine völlige Unmöglichkeit, und fie wird und tann, vermoge biefes nämlichen damonischen Bringipes, nicht eber ruben und raften, ihr Endziel zu erreichen, ale bie fie total vernichtet ift. Da fie jugleich ihre Unhanger in bem Grade fanatifirt bat, daß dieselben einen Mord, fofern ihm nur irgend eine politifche Farbung gegeben werden fann, nicht als einen Mord gelten laffen, fondern als eine Beroenthat betrachten, und dabei unablaffig darauf bedacht find, den jegigen Raifer der Fran-Rofen, ale ein Saupthindernig bei der Ausführung ihrer auf Frankreich und beffen Nachbarlander gerichteten Blane, aus dem Bege ju raumen, fo fann ein fraftiger Doldftog ober ein woblgezielter Schug ploplich einen febr verbangnigvollen Umichlag der Dinge berbeiführen.

Sodann entwidelt die Revolution, wenn fie auch für jest ihren hauptsis in Krankreich nicht mehr hat, darum keine geringere Thätigkeit als zuvor. Denn, was sie in Frankreich verloren, hat sie in England reichlich wieder gewonnen, seitdem die Barlamentsreform von 1832 dort ihre Früchte zu tragen angekangen hat. Die brittische Staatsversassung, wiewohl eine zwitterhasterepublikanische, und böcht verderblich geworden den monarchischen Staaten des europäischen

Beftlandes baburch, bag fie gunachft in Frantreich copirt und auf biefe Beife nicht nur die Beranlaffung ju ben beillofen Copien ber frangofifchen Copie in anderen europaifden Monarchien, fondern auch ber birette Beg gu ben verfchiebenen Revolutionen von 1789 bis 1849 herab geworden ift, trug allerdings bis gur Reform von 1832 manche gefunde Elemente in fich, und ber Monarch fonnte immer noch, wenigstens indirett, Manches ausrichten, wenn er Energie befaß und von feinen verfaffungemäßigen Rechten geborig Gebrauch ju machen verftand, wie foldes Georg II. und Georg IV. gezeigt haben. Allein burch bie unfelige und in ihren verberblichen Folgen unabsehbare Parlamentereform von 1832 ift in die brittifche Berfaffung ein, ibr bis babin völlig fremd gebliebenes bemofratifches Clement eingeschwärzt, welches fich (was von einfichtevollen Britten gleich Anfangs vorhergesagt wurde) nach und nach zu einem entschieden revolutionaren ausgebilbet bat; fo bag nunmehr bas Bollgewicht ber Gefetgebung allein im Saufe ber Bemeinen, ober beffer gefagt, in ben, Diefes Saus beberrichenden Clubbs, Bolfeversammlungen und Tagblattern fich tongentrirt bat, bie beiben anderen bochften Zweige der Gefetgebung fich bem fugen muffen, und bas Land überhaupt formlich und vollständig in die Revolution eingetreten ift.

Gierburch erflart es fich benn auch, wie es möglich geworben ift, bag bas hochmuthige England nach und nach bis ju ber allertiefften Stufe einer Bintelherberge hat herabfinten tonnen, - wie es möglich geworden ift, bağ bas fonft fo verständige und auf Tugend und Moralität Gewicht legende brittifche Bolf notorifchen Morbern und Banbiten eine fichere Freiftatte bereiten und einen Schlupfwintel, um von ba aus mit Gicherheit und Straflofigfeit ihre ferneren Mord = und Raubanfchlage ju verfolgen und gu leiten , gemahren tann, - wie es möglich geworben ift, bag Mitglieber bes fo ftolgen brittischen Parlamente, wie g. B. ein Lord Dubley Stuart, ein Lord Balmerfton u. a. m., fich Diefes Muswurfes ber Menfcheit mit ber garteften Furforge annehmen und beffen Aufnahme und Beherbergung eine gegen Ungludliche und Berfolgte geubte Gaftfreundichaft nennen tonnen. Erflarlich aber ift bies alles, wie gefagt, bennoch. Das Revolutionsgift wirft fonell und bat, wie wir oben an mehreren Beifpielen gefeben haben, jugleich bie Gigenfcaft, den Berftand gu verwirren und vernunftige Menichen in Berrudte umgumanbeln. Bunbern barf man fich benn alfo auch nicht mehr über bie unerhörten Dinge, welche Lord Balmerfton gegen die tontinentalen Dachte fich herausgenommen bat, und über feine Berblendung , auf ber einen Seite mit ber Abficht umzugeben , bas gange europäische Beftland ber Revolution als Beute juguführen - in bem tollen Babn, bag bann England im Truben fifchen und reichen Bewinn fich jumenden tonne, - und auf ber anderen Geite ber hoffnung Raum gu geben, die Revolution werde nach bem Umfturge ber tontinentalen Throne fich hiermit begnugen und England mit ber focialen rothen Republit verfconen. Er ift durch fein unabläffiges Birten fur die Revolution in einen Buftand ber Do= nomanie gerathen, beffen wir oben ermabnten; fo bag er gwar ichlaue Mittel jur Berfolgung feines 3medes bat erfinnen tonnen, aber ben Abgrund uberfieht, in ben fein eigenes Baterland, bei fernerem Sefthalten am Revolutionspringip, mit ibm felbft unfehlbar fturgen wird. 36m fann es boch mabrlich nicht unbefannt fein , bag bie Revolutionsmanner von 1848 nichts fo febr bereuen, als daß fie es bei bem Umfturge mehr ober minder wefentlich monarchifcher Staatsformen haben bewenden und nicht jugleich auch bas Robes = pierre'iche Schredensipftem babei malten laffen, und bag fie baber feft entichloffen find, das nachfte Dal biefen Tehler wieder gut gu machen und nicht blos Furften und Ariftotraten, sondern auch "verholzte Spiesburger" (barunter verstehen fie alle ordnungsliebende und rechtlich vorwärts ftrebende Gewerbtreibende und Geschäftsleute) und "Berdachtige" aus allen Standen abzuschlachten. Genug, sie wollen das nächfte Mal reine Bahn machen, wie sie fich ausbrüden.

Da nun die Revolution nach dem Grundsate handelt: alles Gethane für nichts zu achten, so lange noch etwas zu thun übrig ift, und sobann noch hin zukommt, daß kein Land der Erde den Communisten ein so reiches Blünderungseled wie England darbietet, so ift so gewiß wie Sonnenaufgang am Morgen und Sonnenunteraana am Abend, daß die Revolution nach ihrem vollständigen Siege

England unbedingt ju ihrem Tummelplage machen wird.

Es ift eine Lacherlichfeit, von einem bei ben Britten vorherrichenden Ginn fur Gefetlichteit ju reben und barauf Die Bermuthung ober gar ben Beweis ju grunden, bag bei ihnen eine Revolution abnlich ber erften frangofifchen nicht ausbrechen tonne. Thorichter Glaube! Da, wo die Revolution einmal Eingang gefunden bat, ift es mit bem Ginne fur Befeglichfeit und mit bem ftreng gefehlichen Berfahren bald vorbei. Unfange gefchieht freilich Alles im Ramen bes Gefetes, und bie Boridriften bes Gefetes werben auch wohl noch so ziemlich genau beobachtet. In dem Mage aber, wie die Revolution weiter fortichreitet und um fich greift, verliert die von ihr formell eingesette gesetze bende Rorpericaft an Unfeben, und einzelne Revolutionevereine, wie gur Beit ber erften frangofischen Revolution die Jatobinertlubbs, legen fich manche mefent= liche Rechte berfelben bei. Bon gefchloffenen Bereinen geht Diefes Berfahren auf Gingelne aus bem unterften Bobel über, und nun wird "im Damen bes fouveranen Bolfes" gebandelt. Man vergeffe bierbei nicht, bag mittlermeile bie alten Gewohnheiten und Erinnerungen mehr und mehr beseitigt oder in den hintergrund gedrangt werden, und gleichzeitig die große Daffe an Dinge fich gewöhnt, mit benen fie fich fruber nie befreundet baben murbe. Dimmt man nun bingu, bag bie Revolution ben politifchen Mord nicht als Mord und die gewaltsame communiftifche Gutertheilung nicht ale Raub und Plunberung anertennt, bemnach Das, mas von jeher gu Recht bestanden hat, umftogt, fo fonnen auch fur ihre Unbanger überhaupt feine Schranfen mehr binbend fein und fie burfen auf ber Babn ber Gefetlofigfeit breift weiter geben. Wenn einmal das Unerbortefte ale Grundfat aufgestellt wird, ift es gang gleich, ob es im Damen bes Gefetes ober bes fouveranen Bolfes, ober ob es im Ramen ber gangen Menschheit ober gar im Ramen ber Ratur verübt wirb. Denn für die eine Unmagung laffen fich eben fo viele Scheingrunde und Trugfchluffe anfuhren, wie fur bie andere. Und grade auf bergleichen Spipfindigfeiten ftupt fich g. B. ber Communismus. Db ber Communift Bermogenethei= lung verlangt, ober in einen Gelbmechelerlaben geht und jum Bantier fagt: "im Ramen ber Menfcheit nehme ich bir Diefen Beutel mit Gelb", ift im Grunde einerlei. Er hat auf die Bermogenshälfte bes Beguterten eben fo wenig ein Recht, wie auf den Gelbbeutel des Banfiers. Aber freilich, fobalb ber Staat aus allen feinen Fugen getrieben ift, und mit jedem pofitiven Rechte nach Gut= dunten verfahren wird, lagt die Sophistit bes Communiften ihn unbedentlich augreifen, wo es ibm am beiten gufagt. Go fann benn auch Lord Balmerfton. wenn die von ihm gestreute Saat reif ift, abuliche breifte Communiftengriffe in feinen eigenen Gelbtaften erleben, fofern er nicht bann icon feinen Ropf bat bergeben muffen. Denn ift die Revolution in England einmal jum thatigen Sandeln getommen und bort bie fociale rothe Republit aufgerichtet, fo ift Lorb Balmerfton fowohl wie Lord Dubley Stuart und jeder andere revolutionsfreund.

liche Lord bem Mordbeile verfallen, aus dem einfachen Grunde, weil sie geborene "Uriftofraten" sind, welche sammt und sonders auszurotten die Revolution für das nächste Mal sich vorbehalten bat. Ueber's Weer braucht die Revolution nicht erft nach England zu kommen, denn sie ist schon da, sie hat im kande selbst sich eingenistet und den Brandstoff so geschickt zu legen gewust, daß zum Emparlodern der Flamme irgend ein namhafter Revolutionssieg, sei es im Bartamente oder auf. dem europäischen Bestlande, genügt. Dann wird der viesgertähmte "Sinn für Gesestlichte" die Flamme wahrtlich nicht zu löschen dermögen.

Doch ba, wie gesagt, das Revolutionsgift ben Verftand verwirrt, ohne bag ber Angeftedte selbst es mertt, jo wird der Revolutionsbrand auf dem europäischen Continente von England aus unabläffig vorbereitet, genährt und gefchürt, in der vollen Ueberzeugung, davon reichen Gewinn zu ernten und im

eigenen Lande bavor bewahrt ju bleiben.

In England also hat die Revolution nunmehr ihr hauptquartier aufgeschiagen, und hier hat sie auch ihren Generalstab, der die Operationsplane entwirft und die Operation für ganz Europa leitet und überwacht. In der Sch weiz und in Piemont oder auf dem sarbinischen Kestlande hat sie ihre Stütpunkte und operirt von hier aus hauptsächlich gegen die österreichisch-italienischen Lander. Um aber gegen Desterreich, zu bessen Berwundung bis in's Gerz, von Open her zu wirken, und gleichzeitig auch gegen Rusland, dazu dient ihr die Türkei.

Der Sauptwirtungefreis ber Revolution auf bem europäischen Veftlande selbst ist bemnach bie Türkei. Dag die Türkei von euroväischen Revolutionars oder politifchen Flüchtlingen wimmelt, weiß jeder Beitungelefer und überhaupt Beder, der Die Ereigniffe ber letten feche Jahre nur einigermagen tennt. Wenn die Pforte, auf Reschib Bascha's Betrieb, die ärgsten Feinde des mit ihr eng befreundeten öfterreichischen Nachbarstaates, die ungarischen Rebellen, nicht nur mit offenen Armen aufnimmt, sondern ihnen auch noch obendrein Geldunter-ftupungen bewilligt; — wenn die Pforte nach ihrer entschiedenen Weigerung, bie Rebellen an Defterreich auszuliefern (wogu fie vertragemäßig verpflichtet war, namentlich nach Art. 18 bes Belgrader Friedenstrattate vom 18. Geptember 1739), endlich positiv fich anbeischig macht, den Rebellenhauptling Roffuth zu interniren, nichtebestoweniger aber ibn in Freiheit lagt, damit er beffer in die Lage gefest werbe, feine Revolutionsplane gegen Defterreich mit Rach= brud zu betreiben; - wenn Roffuth in bem von feinem ficheren Schlupfwintel aus an die Ungarn gerichteten Aufrufe fie auffordert, fur die Turten, ihre Freunde, in den Rampf gegen Rugland ju gieben; - wenn der ungarifche Revolutionar Rogta aus ben Bereinigten Staaten gurudfehrt, um Blane, beren Ausführung er bort wegen ber Beite ber Entfernung nicht betreiben fonnte, in ber Turtei zu verfolgen und auszuführen; - wenn Rogta's Berhaftung in Smyrna fofort die bortige europaifche Revolutionsbande ihre Dolche ergreifen und jum Morde ichreiten läßt; - wenn die politifchen Flüchtlinge in der Turfei fich bort nicht nur formlich organifiren und einen geschloffenen Berein bilben, fon= bern auch eine Urt Behmgericht unter fich aufrichten, welches Beben, ber fich bon bem Berbande wieder losfagen mochte ober felbft auch nur einer befferen Befinnung verdachtig ift, dem Tode weiht, und wenn diefes Mordertribunal auch wirklich jur That fcbreitet und feine Todesurtheile namentlich an ber Gur= ftin Belgiojofo und einem von ber Biener Revolution ber befannten Badovani burch zwei Banditen, gewiffermagen unmittelbar unter ben Mugen ber Bforte, poliftreden lagt; - wenn alle bieje und abnliche andere Dinge gefcheben find und gum Theil noch portommen; - wenn endlich die Pforte Schaaren politiicher Flüchtlinge gemeinschaftlich mit ihren eigenen muselmanischen Aruppen in den Kampf gegen Russland führt, — so muß es, jumal im hinblick auf die bereits mehrsach besprochene genaue Uebereinstimmung zwischen England und der Pforte, in der gegen Desterreich und Russland beobachteten Politik und Handblungsweise, auch dem Unbesangensten einleuchten, daß die Pforte ganz eben so wie England mit der Revolution in engem Bunde sieht, und daß daher, wenn die Revolution in England ihr Hauptquartier oder ihren Centralpunkt hat, sie dagegen auf dem Festlande in der Aurtei ihren aktiven Haupt-wirkung streis bat.

Schon im vorigen Ravitel baben wir darauf bingewiesen, daß die Sauptanstrengungen ber Revolution gegenwärtig gegen Rugland und Defterreich gerichtet find, weil, fo lange bieje lesten Bollwerte bes monarchifchen Bringips aufrecht fteben, fie außer Stande ift, einen vollftandigen Triumph in Europa zu feiern, - und dag fie zu diefem Ende bie Türkei zum hauptfcauplage ihres geheimen Birtens gegen jene beiben Monarchien ertoren bat. Richt als ob die Turfei ihr aftiv mefentliche Dienfte leiften tonnte, fondern weil fie dies um fo mehr negativ ober indirett vermag, icon baburch, bag fie bie Revolutionsmanner bei fich frei ichalten und malten lagt, und weil fie unmittelbar an Die genannten Staaten grengt, benen an einer anderen Stelle theils gar nicht, theils nur febr ichwer beigutommen ift. Wir haben fobann (im vorigen Rap.) hingugefügt, daß Lord Balmerfton hauptfachlich in feiner Eigenschaft ale Berfechter ber revolutionaren Grundfage fic der Turtei ledig= lich ju bem 3mede bedient bat, um eben fomobl gegen Defterreich, wie gegen Rugland feindselig ju wirten. Bei dem oben naber bezeichneten Stande der Dinge in England tann freilich auch ein Berfonenwechsel binfichtlich ber, nun einmal fon auf bas Revolutionspringip bafirten auswartigen Politit bes brittifchen Cabinets feinen wesentlichen Unterschied bewirten. Die aftiven Revolutionemanner baben, wie gesagt, ibre Cammel =. Stus = und Operationspuntte in England, ber Schweig, Biemont und der Turtei. Die Schweig und Biemont find die Mittelftationen, England und die Turtei die Centralpuntte. Bwijchen allen besteht bie genauefte Berbindung, und ein eben fo genauer Bujammenhang zwijchen ben Unternehmungen der politifchen Flüchtlinge im Beften und benen ber in ber Turfei baufenben Revolutionsmanner. Um fo erflarlicher wird hierdurch auch ber Gintlang in dem Berfahren Lord Balmerfton's und Reschid Bascha's hinsichtlich der Flüchtlingsfrage. Omer Bascha handelte wiederum ganz im Einklange mit Reschit Bascha, als er, gleich im Beginne des mehrerwahnten Feldzuges gegen Montenegro, alle Renegaten und Bluchtlinge aus bem letten Revolutionsjahren um fich verjammelte. Um Bord ber turfijchen Schiffe, welche bestimmt waren, ju ben Landoperationen gegen Montenegro von der Geefeite mitzuwirten, befand fich namentlich ein Theil ber Marineverrather aus Benedig, und gleichzeitig mit ber icheinbar turtifden Schilderhebung follte Die Revolution in der Lombardei und in Ungarn von Neuem ausbrechen. Die Ginleitung bagu machten in der Lombardei bie Dailander Meuchelmorbe bom 6. Februar 1853 und in Ungarn Rauberbanden, welche auf diefem Bege gu Guerillas, als dem Rern der funftigen Infurgententruppen, fich ausbilden follten; Belehrungen bierzu und Anführer murben aus ber Turtei eingeichmuggelt. Schon im Februar 1853 ftellte die öfterreichische Regierung durch ben Grafen von Leiningen an die Pforte unter anderen Forberungen auch bie, daß die beim turtifchen Beere befindlichen politifchen Tluchtlinge fofort entfernt und nach paffenden Dertlichfeiten internirt murden; und die Pforte verfprach, daß diefer Forderung ohne weiteren Aufichub Bolge geleiftet merden follte.

Allein bis auf biefe Stunde hat fie ihr Bersprechen unerfüllt gelaffen, tros ber wiederbolten Borftellungen von Seiten Defterreichs. Im Abrianopeler Brieden bedang sich Rußland von ber Bforte die Ausweisung von Klüchtland und Berbrechern, die es bezeichnen würde, aus; aber als Aufland 1849, nach Bestegung der ungarischen Rebellen und beren Flucht nach der Türkei, auf die Bollziehung der ungarischen Rebellen und beren Flucht nach der Türkei, auf die Bollziehung der von der Bforte vertragsmäßig eingegangenen Berpflichtung drang, bediente sich Reschied Basiche sich nur auf gemeine Berbrecher, nicht politische (man sieht, was dieser Mann von der Revolution schon alles gelernt hatte) und wies die Forderung zurück. Ausland schwieg damals zu dieser Beleidzung, um nicht dem eben gedämpsten Revolutionsbrande frische Aahrung zu geben und dadurch Defterreich neue Berlegenheiten zu bereiten; aber es hätte nicht Rußland sein mussen, um sie vergessen zu können, zumal einem solch en Beleidiger gegenüber.

Rach biefen, auf notorische Thatsachen sich stügenden Auseinanderfegungen bes Zustandes ber Dinge in Europa wird hoffentlich die wahre tiesfere Bedeutung des Kampses zwischen der Türkei und Rußland leicht begriffen werden können, und unsere im Eingange dieses Kapitels gemachte Bemerkung, daß es ein Kamps zwischen der Revolution und der Monarchie, ein letter entscheidender Kamps sei, dessen Ausgang das Schicksal Europa's für immer wesentlich sessiblen werde, gerechtsertigt erscheinen.

Gelingt es ben Machinationen ber Gegner Rußlands und ben Bemühungen ber Türkenfreunde, die Fristung bes politischen Daseins der Türkei beim nächsten Friedensschlusse zu erwirken, so gewinnt durch diesen Sieg die Revolution neue Kräste; das alte Spiel, wie wir es oben aussührlich geschilbert haben, geht wieder von vorn an, und die Revolution wird dann sicher und gewiß, früher oder später, sei es durch einen plöglichen Umschlag der Dinge in Frankreich oder auf andere Beise, ihr Ziel erreichen, die letten Bollwerke der Monarchie einreißen, die europäischen Throne umstürzen und auf deren Trümmern die sociale rothe Republik ausrichten.

Gewinnt aber Rufland vollständig und in allen Stücken ben Sieg, so ist der in der Türkei stedende alte Krebsschaden, an welchem Europa vier Jahrhunderte lang gelitten hat, auf einmal geheilt, England für immer gesdemüthigt und der Revolution auf dem europäischen Festlande ein für allemal ein Ende gemacht. Denn eins folgt aus dem ansberen. Ist England gedemüthigt, so verliert es auch alle Lust und Kraft zur Fortsehung der Revolutionserperimente auf dem Continente, und die Revolution sieht sich nunmehr ihrer Hauptstüge beraudt. Hat die Revolution seinen Rückhalt mehr an England und ist sie obendrein aus ihrer Drachenshöhle in der Türkei herausgejagt, so verliert sie auch ihre Stüg und Operationspunkte in der Schweiz und Piemont; mit dem diresten hinardeisten auf Revolutionsausbrüche ist es dann vorbei, und die geschwächte und

entmuthigte Partei sieht sich nun auf ihr indirestes Birken, auf ihre geheismen Buhlereien beschränkt. Aber in demselben Grade, wie die Revolution entmuthigt und geschwächt wird, ermuthigt und frästigt sich die Monarchie, und diese wird, durch eine vierzigjährige Ersahrung belehrt, nicht eher ruhen, als dis sie die Revolution in den geheimsten Schlupswinkeln aufgespürt und herausgetrieben und ihr alle und jede Mittel, ferner zu schaden, genommen hat.

Da man nun unbedingt annehmen fann, daß Rußland über diese Alternative vollkommen im Klaren ist, so läßt sich auch eben so bestimmt voraußesetzen, daß es sich durch die Machinationen seiner Gegner und die Borstellungen der Türkenfreunde nicht beitren lassen, sondern so handeln wird, wie es sich unter den obwaltenden Umständen von selbst versieht.

Aber Rufland hat außerbem noch ein befonberes Intereffe. Ber Ruflands Gefchichte feit Beter I. fennt und baber weiß, bag biefe Dacht nicht eber geruht hat und auch, ihrer wefentlichen materiellen Intereffen megen, nicht eher hat ruben tonnen, als bis fie bem ungeheuren Reiche ben naturlichften Ausgangefanal im Beften, Die Offfee, geoffnet hat, ber wird aud leicht begreifen, bag Rugland eben fo wenig im Guben eber ruben fann, ale bis es bier bie politischen Schranten bes Bosporus und ber Darbanellen burchbrochen und fich bie unbebingt freie Baffage nach bem Mittellandifden Deere geoffnet bat. Belder unparteifche Staatsmann mochte biefes Streben Rugland jum Borwurfe machen wollen? An fich liegt ja biefem Streben nichts weiter als ein ftaatsofonomisches Intereffe jum Grunde ober ber gang naturliche Bunfch, bem ruffifchen Geehandel und ber ruffifchen Schifffahrt biejenige Ausbehnung und Erweiterung ju verschaffen, die mit ber ftarten Bermehrung ber inlandischen Erzeugniffe und ben riefenhaften Fortidritten, welche bas Reich in feinem Innern auf bem Culturwege gemacht bat, in angemeffenem Berhaltniffe fteht. man es boch fogar gang in ber Ordnung, bag bie Nordamerifaner ben Bunfch begen, Cuba fich jugueignen und baburch ben Schluffel jum merifanischen Meerbufen in ihre Sante zu befommen; und bei Rugland wollte man einen Bunfch entgegengeseter Art, nämlich ben, mit seiner Schifffahrt im Guben nicht langer im Schwarzen Meere eingesperrt zu bleiben , tabeln? Burben, ba wir gerade ber Norbamerifaner gebacht haben, wurden, fragen wir, bie Rorbamerifaner an Ruflands Stelle fich eine folche Gin = ober Abfperrung gebuldig gefallen laffen? Burben fie nicht ichon langft bie im Bege ftebenbe politische Schrante burchbrochen und ben Weg nach bem freien, offenen Meere fich gebahnt baben?

Erweiterten sich ploglich burch irgend ein Naturereigniß ber Bosporus und bie Darbanellen bis gur Breite ber Meerenge von Calais, fo konnte

von einer politischen Schranke für die russische Schiffsahrt aus dem Schwarzen Weere nicht mehr die Rede sein; und von dem nämlichen Augenblicke an würde höchst wahrscheinlich auch der türkischzussische Streit mit leichter Mühe au allseitiger Zusriedenheit beizulegen sein. Allein jene beiden Wasserstraßen sind nun einmal so schmal, wie wir sie im 8. Kap. beschrieben haben, und die Türkei ist im Besig der wohlbesestigten Gestade. Also bied Türkei die politische Schranke; und sie zu durchbrechen gibt es nur zwei denkbare Wege, einen friedlichen und einen gewaltsamen. Der friedliche Weg wäre allerdings wohl möglich gewesen, wenn die Pforte auf dem Standpunkte sich besände, um Vernunftgründen und billigen Vorschägen Gehör geben zu können. Denn dann würde ein Schuß und Trusbündniß mit Rußland auf friedlichem und zugleich für die Türkei gesahrlosen Wege das Kämliche bewirft haben, was sest durch Wassengewalt und mit dem Untergange des politischen Dasseins der Türkei erzwungen werden muß.

Bor bem Kriege von 1828—29 waren sogar ben russischen Ganbelsschiffen die Dardanellen und der Bosporus verschlossen, und erst im Abrianopeler Friedenstraftat (Art. 7) bewilligte die Pforte freie Schifffahrt vom Mittellandischen ins Schwarze und vom Schwarzen ins Mittellandische Meer für russische Handelssahrzeuge. In dieser Hinsicht ware also, wenigstens formell und für Friedenszeiten, die politische Schranke aus dem Wege geräumt.

Aber Rußland ist zunächst schon durch seine ganze jegige Weltstellung, sodann durch die jegige ungeheure Ausdehnung des Seehandels und der Schifffahrt im Allgemeinen und endlich durch den in neuerer Zeit noch hinzugetretenen Umstand, daß die, den Umsturz aller europäischen Fürstenthrone im Schilde führende Revolution mächtige Flotten zu ihrer Verfügung hat, absolut und positiv auf die Ausstellung einer imposanten Seemacht hingewiesen; und da eben ist es die Türkei, welche der vollständigen Ausbildung, Entwicklung und Entfaltung einer derartigen russischen Seemacht hindernd im Wege steht.

Allerdings ift die ruffische Flotte schon jest sehr ansehnlich, wie wir im 10. Kap. gesehen haben; allein sie kann doch höchst wahrscheinlich immer noch nicht mit der englischen und kaum auch wohl mit der französischen und nordamerikanischen sich messen, theils wegen der geringeren Stärke in der Zahl der Kriegsschiffe, theils weil die anderen Staaten, vermöge ihrer geographischen Lage und der damit verknüpften großen Bortheile für die Ausbildung des Seewesens schon seit langer Zeit einen Vorsprung in dieser Beziehung gewonnen haben.

Run aber hat England nur ju oft schon sein Uebergewicht jur See auf bas Rudsichtslofeste und Empörendste migbraucht (ohne ungahliger anderer Falle bieser Art ju gebenken, braucht man nur an Englands handlungs-

weise gegen Danemark im Jahre 1807, an sein brutales Benehmen gegen Reapel in der Schweselfrage und bei anderen Gelegenheiten, an die Pacificos Geschichte mit Griechenland u. dgl. m. zu erinnern) und bei verschiedenen Gelegenheiten, namentlich auch gegen Rußland in dieser Beise mittelbare Angriffe und höhnende Herausforderungen gerichtet. Aehnliches haben Frankreich und selbst die Bereinigten Staaten, wenn auch seltener und indirekter, gethan.

Und bas machtige Rugland, welches bei einem europäischen Rriege eine Million wohlgerufteter Rrieger ichlagfertig in's Feld ruden laffen fann, in Europa mehr als bie Balfte, in Afien beinahe ein Dritttheil bes Flachenraumes einnimmt, und in Amerifa ein Gebiet, boppelt fo groß wie bie europaifche Turfei, befigt, - Rugland, welches fich feiner Dacht und Starte vollfommen bewußt ift und feiner Burbe nicht bas Minbefte vergibt: biefer Riefe follte fich bergleichen Beleidigungen und Berbohnungen auf bie Dauer gefallen laffen? follte, mabrend bie Rriegeschiffe jener Staaten beliebig alle Meere burchstreichen, und balb bier, balb bort anmagend fich einbrangen und bas große Bort fuhren, feine eigenen Rriegsschiffe eingesperrt halten laffen und bei einem fo unerhorten Treiben, wie a. B. bem ber freden nordameritanischen Demofraten in ber Rofta-Angelegenheit ju Smyrna, immer ben gebulbigen Buschauer fpielen? follte burch turfenfreundliche, auf nicht bas geringfte positive Recht bafirte Flotten = Demonftrationen fich ein= fcudtern laffen? Dag Rugland weit entfernt hiervon ift, bat es mohl noch gang neuerlich gezeigt, als England und Franfreich es in Birflichteit einichuchtern zu tonnen vermeinten burch Aufftellung ihrer Flotten in ber Befifabai und fpater im Marmorameere und Bosporus. Es hat von biefer Demonftration faum Notig genommen.

Alfo ift fur Rugland ber Befit einer impofanten Rriegeflotte, mit ber es jenen Seeftaaten bie Spipe ju bieten vermag, eine innere und außere Rothwendigfeit geworben. Dine eine Flotte, Die namentlich ber brittifchen imponirt und ihr bas Gleichgewicht halt, tann Rugland allerbings wohl indirett, aber nie bireft überall und in allen politifchen außeren Berbaltniffen fo entichieden und mit bem Dachbrude auftreten, wie es feiner fonftigen toloffalen Große angemeffen ift. Den Rern ju biefer Seefriegemacht bildet Die Flotte bes Somargen Deeres (vergl. Rap. 10), Die nicht, wie Die Ditfeeflotte, mit flimatifchen und anderen Naturbinderniffen gu tampfen und jugleich alle Elemente gu einer rafchen Entwidelung unmittelbar jur Sand bat. Rur bedarf fie, um gang bas ju werben, wogu fie bestimmt ift, burchaus und unter allen Umftanben bes freien und ungehinderten Bertebres nach und in bem Mittellandischen Meere. Gier tann fie fich weit vollständiger, als je im Schwarzen Meere, mit trefflichen, erfahrenen Seeleuten bemannen und bat gugleich überreichlich Gelegenbeit zu prattischen Uebungen, bis Rußland zur See eben das geworden sein wird, was es jeht zu Lande ist, oder, mit anderen Borten, bis bie ruffifche Seemacht mit ber ruffifden gandmacht in Gintlang faebracht worden ift. Ruglande ungebeure Gulfemittel reichen aus, um eine Marine von mehr als 100 Linienfchiffen und einer entfprechenben Angabl Fregatten, Corvetten ac. nicht nur ju errichten, fonbern auch auf bie Dauer ju unterhalten; und geftust auf eine machtige Marine fann es ben ruffifchen Seebandel ju einer nie geabnten Bobe emporbringen, feinen affatifchen und ameritanifchen Befigungen am Stillen Meere eine unermegliche Bichtigfeit und überhaupt feinen reichen inneren Gulfequellen eine unberechenbare Entwidelung verschaffen. Das alles weiß und abnt England febr mobl, und weiß eben fo gut, bag, wenn Rugland feinen 3med erreicht bat, es mit ber brittifchen Seeherrichaft fruber ober fpater vorbei ift. Daber fucht es bie, in bem politischen Dafein ber Turfei rubende lette augere Schrante auf alle erbentliche Beife noch aufrecht gu erhalten und gu biefem Ende bem turtifden Radaver durch Galvanifiren und andere Experimente wieder Leben einzuhauchen. Thorichter Bahn! Das tollfte unter ben angewendeten Mitteln ift ohne Zweifel ber moderne Liberalismus, ben bie turtifche Regierung auf Englands Rath und gang besonders auf Lord Balmerfton's Unftiften gur Schau tragt und fogar auch ben Landesinstitutionen und bem gangen Turfenthume einzupfropfen gesucht hat. Dadurch ift das Türkenregiment vollends zu einem ekelhaften Berrbilde geworden. Die es mit bem Turfenregimente überhaupt und in Birflichfeit ausfieht, ift im vorigen Rapitel, fo wie im 7. und 9. Rap., genugend bargethan; und burch bas mabnfinnige Bundnig mit ber Revolution bat fich bie Bforte mit eigener Sand ben Tobesfloß gegeben. England bevormundet nicht nur die Pforte, sondern hat auch vollftandig Befit von ihr genommen; so daß, gleichwie aus einem Befeffenen nicht fein eigenes 3ch, fondern der in ihm wohnende Damon fpricht, fo auch Das, mas die Bforte gegen Rugland ober Defterreich fpricht und thut, nicht fie felbft, fondern ber in fie gefahrene brittifche Damon fpricht und thut. Wenn fonach England bie Pforte und damit fattifch auch bie Turfei beberricht, und zwar ohne bas geringfte Recht bagu guhaben, alfo lediglich im Wege ber Anmagung: woher mag boch ba wohl England noch ben Duth nehmen, Rufland einer Beeintrachtigung ber Unabhangigfeit ber Pforte ju beguchtigen, weil baffelbe auf die Berwirflichung ber ibm vertragemaßig guftebenben Rechte bringt? Wie tann überhaupt noch von einer Un= ab bangigteit ber Pforte Die Rebe fein, wenn England, wie es ber Fall ift, Die Pforte beberricht?

England ift allerdings in nicht geringer Berlegenheit, um seine Beherrsschung der Pforte einem gewiegten Gegner gegenüber zu bemänteln oder gar zu rechtsertigen. Denn es kann offenbar nicht den wahren Grund unverschlen kund geben und etwa sagen: "es geschieht deshalb, damit Rufland im Schwarzen Meere eingesperrt bleibe und nicht durch sein Geraustreten nach dem Mittelländischen Meere mir meine Seeherrschaft ftreitig mache"; sondern es muß, so gut wie es gehen will, zu Scheingründen seine Jusucht nehmen. Daber die ewigen Phrasen von "Unabhängigkeit der Pforte", "Integrität des osmanischen Beiches", "europäisches Gleichgewicht" und dergleichen abgedroschenen Redensarten mehr.

Bon einer Integrität bes osmanischen Reiches zu reben, ift eben so absurd, wie das Geschwäß von der Unabhängigkeit der Pforte. Die Integrität
des osmanischen Reiches ober der Auftei braucht Außland nicht erft zu gefährben,
ste ist in sich selbst, in ihrem eigenen Inneren schon genuglam gefährbet, oder vielmehr sie ist faktisch längst nicht mehr vorhanden, und die formelle Integrität ist der Art, daß sie auch ohne den jetigen Arieg wahrschinlich schon im nächten Jahre mitten in der unbeimlichen Stille eines scheindar außerlichen Friedens einer völligen Auflöfung Blat machen wurde. Wit brauchen im Uebrigen nur auf die im vorigen und in anderen Rapiteln gege-

benen Data und Bacta bingumeifen.

Und von einem folden moriden Staatsgebaube, welches unter allen Umftanben über Racht gufammenbricht, will man gar erwarten, daß es bas europaifche Gleichgewicht aufrecht zu erhalten vermöchte? Befanntlich machte fich bas gange vorige Jahrhundert bindurch bie guerft von Bilbelm III. bon Dranien auf's Tapet gebrachte 3bee ober Theorie eines f. g. europaifchen Gleichgewichte geltenb, nach welcher man in Die eine Bagichale Befteuropa, in bie andere Ofteuropa legte. Gierbei murbe nun in ber ofteuropaifchen Bagichale bas turtifche Reich fur eine fo mefentliche Gewichtsmaffe gehalten, bag bie driftlichen Dachte fich die unerhörteften Demuthigungen von ber Bforte gebulbig gefallen liegen, bamit nur ja bie Turtei tonfervirt und bas vermeintliche Gleichgewicht nicht gestört wurde. Der Bopfzeit bes vorigen Jahrhunderts mar eine folche 3bee freilich gang entsprechend; aber wie es möglich ift, bag man im Befentlichen auch fest noch baran festbalten tann, ift unbegreiflich. Erbielt etwa bie Turfei bas europaifche Gleichgewicht aufrecht bei ben verbangnigvollen politifchen Creigniffen, Die auf Die erfte frangofifche Revolution folgten? Erbielt fie es aufrecht mabrent ber Groberungszuge Dapoleon's?

Wenn man von einer Störung bes europäischen Gleichgewichtes reben will, so ift es nicht etwa Rufland in seiner Stellung zur Türkei, sondern lebigtich und allein England, welches durch seine übermächtige Flotte dieses Gleichgewicht längst gestört und sein lebergewicht jur See nur zu oft schon auf die rüdsichtsossen und emporendste Weise geltend gemacht hat. Und jest sollten Continentalmächte, wie etwa Desterreich, welches die unerhörtesten Beleidigungen von England ersahren hat, diesem nämlichen England dem im Einstürzen begriffenen türtischen Staatsgebäude noch Stützen unterstellen helsen, damit das monarchische Rufland nur ja feine imposante Seemacht zu schaffen und dem brittischen lebermuthe und Revolutionirungsgelüste mit Nachbruck und Erfosg

entgegen ju treten im Stanbe fei?

Gegenwärtig handelt es sich wahrlich um gang andere Dinge, als längst verbrauchte Ideen aus bestaubten Alten alter Archive hervorholen. Es handelt sich, so ja sagen, um die Beschützung von haus und hof, es handelt sich um die Erhaltung der continentalen Kursentbrone, es handelt sich um die Erhaltung der christichen Kirchen und Altare, es handelt sich um das ganze zeitige Bohl von Millionen, es handelt sich um die Erhaltung der Lebens von hertaussenden getreuer Unterthanen: denn alle diese höchsten, heiligsten und der die klack und in Birklich keit bebroht von der, in den letzten dierzig Jahren des faulen Briedens zu einer Riesenzse herangewachsenen Revolution, wie wir ausführlich gezeigt haben. hier ist keine andere Rettung, als daß die continenztalen Mächte Englands hinterlistigen Plan vereiteln und das in der Aufei stedende Krebsageschwür exstirptien.

Daß auf diese Weise der Revolution ein Todesstoß gegeben oder ihr wenigstens auf dem europäischen Festlande ein sür allemal ein Ende gemacht wird, davon auf das Bollsändigste sich zu überzeugen, gibt es ein sicheres und untrügliches Mittel, welches odendrein sehr einsach ist. Man braucht nämelich nur in ganz und halb revolutionäre, radikale, demokratische, constitutionellsoder gemäßigt-liberale, Gothaparteiliche und often sible conservative Tagblätzez zu blicken, und man wird finden, daß alle diese Kinder, Enkel, Geschweiterstinder, nahe und kerne Anverwandte der Revolution zwar in manchen Stücken bedeutend und zum Theil sogar wesenklich von einander abweichen, aber in

ber tilrtifc-ruffischen Angelegenheit treu zufammenhalten und eben so einhelig bie Türtei in Schuhnehmen, wie gegen Rußland feindselig fich außern. Gan natürlich, denn die Türtei repräsentiet in dieser Angelegenheit die Revolution, und Rußland die Monarchie. Die Revolution hat einen außerordentlich scharfen Geruchssinn und wittert es augenblicklich aus, wenn ihr irgend Gesahr droht. Die nämliche Einbelligkeit, welche die in ihrem Dienste febenden Tageblätter bei der fürtsich-ruffischen Streikfrage tund geben, haben sie auch bei frühberen Gelegenheiten häusig genug bewiesen. Denn sobald es ihrer allerseitigen Grosmutter an's Leben gebt, ift es wohl ganz natürlich, daß sie für den Augenblick den Parteizwist ruben lassen, um mit gemeinsamen Kräften den gemeinsamen Keind zu betämpfen.

Mit Recht also burften wir im Eingange bieses Kapitels sagen, bas die türkisch-ruffische Angelegenheit den Fuchs zum Loche herausgejagt und sehr Bielen, selbst unter den schlauesten und gewandtesten Männern, unwerschehnst die Maske abgerissen hat, und daß sie den ganzen Schwarm unwershüllter und verkappter Revolutionsmänner, entschiedener Christushasser und scheinheiliger Namenchristen, geschworener Feinde des monarchischen Prinzipes und heuchlerischer Conservativer aufgestödert und in eine namenlose Wuth versetz hat daburch, daß sie den von ihnen in den letzten vierzig Jahren des faulen Friedens mit so vieler Ausdauer und Geschickseit aufgerichteten künstlichen Bau urplöglich zu zerkören und damt ihre letzten Hoffnungen zu vernichten broht. Mit Recht auch durften wir diese Wuth durch daß, dem Kapitel vorangestellte Motto charafteristren.

Bird mittelft ber Theilung ber europaifden Turtei bas bortige Rrebegefomur exftirpirt, fo hat von allen europaifchen Dachten allein nur England Nachtheil davon, obwohl nicht einmal einen positiven, sondern nur negativen Rachtheil, nämlich den, daß es seinen hisherigen politischen Einfluß auf dem Continent großentheils verliert und einen machtigen Concurrenten in ber Berrfchaft über bas Deer, bie es fich angemaßt bat, befommt. Und bag England wenigstens in bem Grade gebemuthigt wird, bag ibm bie Luft, bas europaifche Beftland in Revolutionsbrand ju fegen und bann babei im Truben zu fifchen, auf immer verleidet ift, bavon bat ber Continent offenbar nur Gewinn. Uebrigens werden ja Englands mefentliche und materielle Intereffen nicht Daburch gefährdet. Das gand, welches ben Ramen Turtei führt, bleibt in phyfifch=geographifcher Sinfict gang fo, wie es von jeber war: es bringt Die namlichen Naturprodufte, wie immer, hervor, es bietet bie namlichen Banbelsvortheile wie guvor bar; furg, mit bem ganbe an fich ift auch nach ber Theilung feine Beranberung vorgegangen und nur bie eingetreten, bag bie, bie Mindergabl der Bevolterung bilbenden Turten bier bann nicht mehr berrichen, und bag bie mabomedanifche Regierung nunmehr burch eine driftliche erfett ift. Bei ber Auflojung bes turtifden Reiches find die nachften Grengnachbarn, Rugland und Defterreich, unbedingt auch bie nachften Inteftaterben; und wenn Rufland von ber turtifden hinterlaffenichaft in Guropa Die oftliche und Defterreich bie weftliche Balfte an fich nimmt: mas mare es benn weiter? Burbe baburch bas europaische Gleichgewicht geftort werben? Fur bie mit ber Turtei Sandel treibenben übrigen Rationen tritt bann offenbar feine anbere Beranderung ein, ale bag fie bon ber Beit an mit Ruffen und Defterreichern, ftatt wie

zuvor mit ben Türken verkehren. Auch ift es nicht bem geringften Zweifel unterworfen, daß diese beiben Möchte sich nach ben also erlangten Bortheilen gern bereit sinden lassen werden, nicht nur den bisherigen niedrigen Zolltaris bestehen zu lassen, sondern auch sonitige Kandelserleichterungen mit Beziehung auf die zuvor türklischen Provinzen zu gewähren. Die handelsnationen erlangen ohnehin schon dadurch unermesliche Bortbeile, daß nach Beseitigung des Türkenrergimentes sofort Recht und Gerechtigkeit, Gese, wirksamer Schup, Ruhe und Ordnung an die Stelle der heillosen Kürkenwirthschaft tritt. Was wollen, was können sie mehr verlangen? Sind dies alles nicht wesentliche Bortheile für den handel? Bleiben nicht die 15 Millionen Menschen im Lande, die ihnen zuvor ihre Waaren abkauften? Sind die Natur- und Kunskerzeugnisse, die sie von dort holen, nicht ganz in der nämlichen Quantität und Qualität vorhanden, wie zuvor?

Betrachtet man die Theilung ber Turfei von bem rein politischen Standpuntte aus, fo mochte man boch fragen, welche Befahren, b. b. welche wirtliche effettive Gefahren baraus für einzelne Continentalmachte hervorgeben tonnten? Rugland bat feine Sauptftarte nicht in einem ausgebehnten ganberbefit, fonbern in ber compatten Ginbeit feiner Bevolterung mit Begiebung auf Stamm und Religioneverhaltniffe, Sitten, Gebrauche und Gewohnheiten. Diefe compatte Ginheit aber murbe gerftort und bamit Ruglands intenfive Starte gefdmacht werden, wenn irgend frembartige und vom westeuropaifchen Revolutionegifte geschwangerte Elemente bineingebracht murben. Bei ber umfichtigen und ftete mit Bebarrlichfeit und Confequeng verfolgten Bolitit ber ruffifchen Regierung ift alfo mit Bestimmtheit vorauszuseben, daß fie nie nach bem Befite irgend eines weftlichen Staates trachten wird, vielmehr ift mit ber namlichen Bewigheit angunehmen, bag felbft in bem galle einer nothgebrungenen momentanen Eroberung Rugland auf ben bauernden Befig unbedingt verzichten murbe. Denn es hatte von bem bauernben Befige nur einen unberechenbaren Schaben, nicht aber irgend einen erheblichen Gewinn. Dbgleich nun allerdings die große Debrgabl ber Bewohner ber europaifchen Turtei religions- und felbft großtentheils fammverwandt mit ber ruffifchen Ration ift, fo murbe Rufland auch bennoch nach bem Befige ber, ben Bosporus, Die Darbanellen und bas Alegeische Meer beberrichenden turfifchen Brovingen fein Berlangen tragen , wenn es nur irgend ein anderes Mittel gabe, um bie politifche Schrante, Die ber Ausbildung und Entfaltung einer, fur Rugland jur positiven Rothwendigfeit gewordenen, impofanten Seemacht bier im Bege ftebt, ju burchbrechen.

Defterreich hat bemnach von der Theilung der europäischen Aurkei nicht nur gang und gar nichts für seinen Länderbestand zu fürchten; sondern im Gegentheil drohen der öfterreichischen Monarchie, aus den genugsam entwickelten Gründen die größten und entsestlichen Mesaren, wenn das politische Dasein der Aurkei noch einstweilen aufrecht erhalten und so der Nevolution Zeit gelassen wird, ihren fürchterlichen Umsturz- und Umwälzungsplan auszuführen. Desterreichs argste Veinde sind biesengen Staaten, die mit der Revolution mu Bunde stehen, also namentlich England, die Aurkei und die Werei nigten Staaten von Nordamerika; und wäre im Jahre 1853 die Monarchie auf dem Meere in der Art schon vertreten gewesen, wie sie in Zufunst durch das entschieden monarchische Russland sein wird, so würden sich wahrlich die Vordamerikaner nicht die unerhörte Frechheit gegen Desterreich erlaubt has ben, wie zu Smyrna in der Kossn-Angelegenseit.

Frantreich fat bei bem Fortbefteben ober Nichtfortbefteben ber Bforte burchaus tein birettes Intereffe, und gubem ja obnebin feinen Beute-Antbeil in bem 6500 D.M. großen Algerien langft vorweg befommen. Dag ber jegige Raifer ber Frangofen in ber orientalifchen Angelegenheit gur Beit noch mit England Sand in Sand ju geben icheint, bat feinen befondern Grund, beffen Auseinanderfetung une bier zu weit fubren wurde. Aber daß ein Mann, wie er, ber mit fuhner, entschloffener Sand ben Revolutionsheerd in Frankreich gerftort bat; ber bie wiber ibn felbft, wie gegen bas gange europaifche Feftland geschmiedeten Revolutionsplane genau tennt und fehr mohl weiß, wo fie geichmiebet werben ; ber eben fo genau bie frangofifche Ration und beren Charafter und jegige Stimmung tennt, und mit wohlbedachtiger Rudficht auf Diefe Stimmung ibr die Aufrechterhaltung bes Friedens wiederholt jugefagt bat: bag biefer Mann eine Gelegenheit muthwillig vom Baune brechen und ber Turtei wegen - fur welche irgend Sympathieen ju begen bem frangofischen Bolte auch nicht im Entfernteften eingefallen ift - Frantreich in einen Rrieg au verwideln und bamit feinem taum erft aufgerichteten Ihrone ben Umftura

bereiten follte, ift völlig undentbar.

Gelbft England wird fich bochft mabricheinlich noch befinnen, bevor es ber Turtet wegen fich in einen Rrieg fturgt, von bem es gewiß ift, bag es einen ungeheuren Schaben bavon bat, wogegen bie baburch im gunftigften Falle gu erlangenden Bortheile bochft ungewiß find. Denn hat England einmal mit Rugland Rrieg angefangen, fo tann es, wie die Cache fteht, bamit nicht eber aufhören, ale bie einer von beiben Theilen unterliegt. Dun aber tann Rugland bet feinen unermeglich reichen Gulfequellen - Die ihm überdies alles gemabren, mas andere Staaten großentheils vom Muslande begieben muffen ben Rrieg Jahre lang aushalten, ohne ju ermatten, mabrend ein Jahre langer Rrieg für England in feinen jegigen Berhaltniffen ber vollständigfte Ruin ware. Daber, wie gefagt, wird es fich wohl erft befinnen, und mahricheinlich lieber mit einer Schabloshaltung (bie es g. B. burch bie Befignahme Egyptens in reichem Daage erhalten wurde) fich begnugen, ale einen Rrieg beginnen, bei bem, wenn auch nicht feine politifche Egifteng, boch feine wichtigften und wesentlichften Intereffen auf bem Spiele fteben.

Breugen bat bei ber Exftirpation bes in ber Turfei ftedenben alten Rrebsichadens gang bas nämliche Intereffe, wie Defterreich. Denn wenn ber Revolution nicht die Buleader abgeschnitten, fondern fie am Leben gelaffen wird, fo erreicht fie ihren 3med und fturgt bann ben preußischen Thron eben fo wohl

um, wie die übrigen europaifchen Throne.

Uebrigens fei bem Allen, wie ihm wolle: Die Turtei, welche allein ichon im Mahomedanismus ben Tobesteim in fich tragt, laborirt an einem Siechthum, welches zu beilen, auch burch die besperatefte Rur, eine völlige Unmöglichfeit ift. Das verfaulte turfifche Staategebaude bricht unbedingt in fich felbit jufam= men. Bir mochten boch ben Staatsmann feben, ber ben Jebermann einleuchtenben Beweis bes Gegentheils ju fuhren im Standemare. Wenn es bemnach fo wie fo mit ber Turtenberrichaft auf ber Baltanhalbinfel vorbei ift, weghalb nicht icon bei ber jegigen Gelegenheit ju einer Dagregel ichreiten, Die boch einmal gefchehen muß? Weghalb immer wieder Die alte Beichichte bon born angeben laffen, wenn obendrein noch bei langerer Bogerung gang Europa Gefahr lauft, eine Beute ber Revolution und bamit in ben 216grund gefturat ju werben ?

So fonnen benn alfo alle Diejenigen, bie von bem Revolutionegifte nicht angeftedt find, bem jest begonnenen Rampfe fur bie bauernbe Ruhe, Ordnung und Bohlfahrt Europa's nur ben vollftanbigften Erfolg munichen.

Und was Menschenkräfte nicht vermögen, vermag Der, "ber da herrschet mit seiner Gewalt ewiglich und bessen Augen schauen auf die Völker, sie zu richten mit seiner Bahrheit und den Erdboden mit Gerechtigkeit." Das dann zu hoffende und mit der weiter oben erwähnten moralischen Veränderung bei der Menscheit im genauesten Jusammenhange stehende Friedenbreich wird nicht auf einem Afterfrieden in der bisherigen Art, noch auf dem nicht viel besseren eines Elihu Burritt, sondern auf jenem Frieden beruhen, von dem in heiliger Begeisterung und himmlischen Tonen gesungen ward bei der Geburt des Belterlösers.

## Regifter.

Maffo 207.

Mana 231. Mafi 226. Ababioten 6. Abbera 192. Abdul Hamib 145. Abbut Mefchib 155. Abellionte 205. Abliond 205. Abonitychos 214. Abono 214. Abonotichos 214. Abroftola 211. Abfaros 215. Abphos 206. Achelo 190. Achifria 220. Achlat 224. 26med I. 139. 26med II. 144. Achmed III. 141. Uchne 218. Abana 214. Abene 214. Abjud 180. Abramiti 207. Abrampttium 207. Abrianopel 191. Megeifche Infeln 220. Megeisches Meer 26. Menos 192. Agathonifi 219. Aghtmar 221. Ajafalut 208. Midin 210. Mibos 190. Mintab 227. Miubub 180. Madi 221.

21f Baba 203. Aferona 207. Afhiffa 209. Afhissar 236. Miali 190. Mffo 228. Afton 228. Uflat 224. Ufre 228. Uffcheer 213. Affcheber 213. Atferai 217, 236. Maja 214. Alaja nova 241. Maffona 235. Miba Graeca 240. Albanefen 156. Albanien 235. Albanopolis 236. Albostan 225. Meppo 226. Aleffio 235. Mlerius II. 110. Mlerius III. Ungelus 111. Mlerius Comnenus 110. Alexanbrette 226. Alexandria ad Iffum 226. Alerandria Troas 207. Mit Ben = Roi Guji 196. Mulafcheher 210. Ulmali 211. Moana 206. Mit=Boretich 241. Alt=Schumna 187. Muta 28. Alte Darbanellenichlof= fer 194.

Umabia 225. Umabieh 225. Umartbi 206. Umafea 215. Umafia 215. Amagra 215. Umaffera 215. Umaftris 215. Umathus 218. 2(mbelafia 235. 21miba 230. Umifus 215. Umorion 211. Umphilochia 235. Umphipolis 233. Umfelfeld 25, 241. Umurat I. f. Murab 1. Umurat II. f. Murab II. Umurat III. f. Murab III. Amurat IV. f. Murab IV. Umurijah 211. Una 231. Unaboli 202. Unadoli=Dagh 205. Anaboli Fanarati 203. Unaboli Fener 203. Anaboli hiffar 203. Anaboli Kavat 203. Unaitafius 99. Unchialos 190. Unepra 211. Undabalis 217. Undabolis 217. Unbage 224. Unbronifus 110. Unbronifus II. 112. Unbronifus III. 113. Unemur 214.

Unemuri 214. Ungora 211. Ungeri 201. Unguri 211. Uni 224. Unitagae 224. Unfialo 190. Unfora 211. Untafia 227. Untalia 212. Untaradus 229. Untibarum 235. Untigonia 204. Untilibanon 226. Untioceta 214. Untiochetta 214. Untiochia 226. Antiochia ab Maanbrum 211. Untiochia Pifibiae 213. Antiochia fuper Cargo 214. Untiodien 226. Antitaurus 201. Untiffa 207. Untivari 235. Untonio 222. Upamea 204. 230. Apamea ab Maanbrum 211. Apamia 232. Aphnitis 206. Apollonia 205. Apollonia = Gee 205. Upfaros 215. Arabair 225. Arabus 229. Arbela 231. 21rbil 231. Arcer Dalanta 185. Archelais 217. Arbagan 224. Ardanutich 224. Ardanutschi 224. Arbiscus 183. Arbfchifch 183, 201, 224. Arbu 216. Argaus 201. Argentaro=Gebirge 22. Argisch 183.

Argprofastro 237.

Arimathia 229.

Mrius. 28. Artabius 97. Art Palanta 185. Urmenien 222. Groß= 223. Rlein= 223. Turfifch= 222. Armubli 204. Armpro 221. Arnaut Belgrab 236. Arnaut Beligrab 236. Arnauten 156. Arnauttbi 196. Arpab 229. Arphab 229. Arta 237. Arta=Meerbufen 27. Artafi 206. Artemis 205. Artemita 224. Mrian Dalanta 185 Argerum 223. Arzingkan 224. Mepefi 225. Mffaffinen 227. Mffprien 231. Aftacenus Ginus 204. Aftatus 204. Atalia 212. Athos 25, 27, 233. Attalia 212. Mulata 222. Mulona 236. Mufarier 227. Avlona 236. Avlona=Meerbufen 27. Avrascha 194. Aria 204. Apdin 210. Baalbet 227. Bababag 189. Babatag 189. Babpion 232. Babplonien 232. Baelath 227. Baffa 218. Bafra 216. Bagbab 232. Baglar=Burnu 26. Baja 181. Baja be Fier 184. Baja be Rama 184.

Bajaget I. 118. Bajaget II. 135. Bajaget 224. Bajazid 224. Baiburt 224. Bata 207. Bafau 181. Battichetei 196. Balbuin (lat. Raifer) 111. Balbuin II. 112. Balifegri 206. Balitefri- Gee 206. Balifefritichai 206. Baltan 21, 22. Balfora 232. Balta Liman 196. Baltidit 189. Banjaluta 239. Banieffa 182. Banvaluta 239. Bar 235. Barbnfes 196. Bafan 228. Bafarbichit 189. Bafiliten, die 107. Bafilius I. 107. Bafilius IL 108. Basra 232. Baffora 232. Batmos 219. Batrun 229. Battum 215. Batum 215. Batumi 215. Bazarbeianlu 217. Bebet 196. Beblis 225. Beglerbeg 203. Begicheer 213. Bejat 213. Beilan 227. Beirut 228. Beit- Aria 230. Beit el ham 229. Belgrad 240. Belgrad (Dorf) 196. Belgraber Balb 196. Beligrab 239. Belina 238. Berat 236. Berbir 239.

## 305

Berba 238. Bergamab 207. Berg ber Geligfeiten 230. Bergule 193. Beria 234. Bertofdicha 186. Bertoutfa 186. Bertowas 186. Berlad 180. Berda 226, 234 Berntus 228. Besbicus 204. Beschiftasch 196. Befita=Bai 207. Betebbein 228. Bethania 230. Bethlebem 229. Benfcheer 213. Biblis 225. Bielopavlitich 238. Bigha 206. Bigha=Sce 206. Bigos 206. 28thacz 239. Bihat 239. Bijograd 240. Binarbiffat 193. Biograd 239. Bir 230. Birebichit 230. Birtha 230. Bifanthe 194. Bitoglia 234. Bitolia 234. Bithonien 202. Bladernenichloß 199. Boabos 194. Bobrun 212. Bogas Siffar 206. Bogbicha Abaffi 207. Boja 181. Boli 205. Bordjeul 181. Boretich 241. Borgas 190. Bosburun 201. Bosbicha 207. Bosna 28. Bosna Gerai 238. Boeniafen 11. Bognien 238.

Bosporus 195, ce alord Botofchan 181: 5 5 170 Botrus 229. | aldicaraft) Botrys 229. 121 1119 Bottein, el 228. Botufchan 181. Botuszany 181. Bor Dagh 210. Braila 182. Brailow 282. Brlad 180. Brufa 205. Bruffa 205. Bucheche 181. Budrun 212. Bugurlutbi 203. Bujutbere 196. Bujut-Liman 195. Bujut-Mender 201. Bujut-Tichetmebiche 193. Bufareft 182, Butoschana 181. Bulawaddin 211. Bulgaren 174. Bulgarien 184. Bulgarifches Ruftenland 1500 188. Bunarbafchi 206. Buphta 182. Burbifta 192. Burdur 213. Burgas 190. 206, Burgas = Meerbufen 26. Burgundelen 240. Burlad 180; Burnabab 209. Burtubigus 193. Burud 238. Bufeo 183. Buthrotum 237. Butrinto 237. Bugeo 183. 2 hagen beg Byblus 228. Bolazora 233. Bngantinifches Deich. 97. Bnjang 96. Bysia 193. Cafarea 229. Cafarea ab Argaum 216. Cafarea Cappadocia 216. Cailari 231.

Calafat 181000 silledo Calarafd 182, g m do Calmino 219. Cambunifche Berge 26. Canaan 229 Canbia 221. 12 1140 Canea 221.12 marado Canobin 228. 11110 Cap Drepano 27. Cap Emineh 26. Cap Chiaccio 201. Cap Gremia 192. Cap Jenifder 206. Capistrano 133. Cap Kasandra 27. Cap Rilimoli 205. Cap Rrio 212. Cap Linguetto 27. Cap Mafri 192. Cap Maronia 192. Cap Monte, Santo 27. Cappadocia Pontica 215. Cap Pali 27, 19 mail Cap Pailluri 27. Cap Pari 192. The Cap Roboni 27, in 19 Cap Troja 206. Caracojan 219, Carajani 234. Carafal 181. Cardemifd 231. Carpathos 218. analma Carra 231. Catalonier 113. Cataonien 216. Caterli 205. minufing) Cavale, 233. Cavarna 189. Winaumod Caro 218. Cenophrurium 194. Cerafus 215: Cervena 185. Cetinje 238. 11 1141 1103 Chalcedon 201. fol Chalcia 218: maga 71167) Chalcibifde Salbinfel 27, 233, 4 1 1 1 1 1 5 0 Chalbaa 232. Chalibon 226. Challe 218. Chalfeia 218. | walnu 3) Challi 204.019 mulaus

Chalfis 209/21 infala ? Cham 227. 1 (1) ....... Chandar 221. Charabfc 163. Chares 234. Charfi 218. Charput 230. Chastoi 201. Chatifta 234. Chernes 181. Chereftren 182. Chimara 236. Chios 220. Chliat 224. Chonos 211. Christopolis 233. Chrufopolis 202, 233. Cianus Ginus 204. Cilicien 213. Cilicifche Paffe 213. Circeffum 231. Cirlau 181. Citium 217. Cladosnisa 240. Cliffura 236. Colefprien 227. Colentina 182. Coloffae 211. Comana Cappadocia 216. Comnenen, die 109. Conftans II. 103. Conftantiana 189. Conftantin (Raifer) 96. Conftantin III. 103. Conftantin VI. 108. Constantin VII. 108. Conftantin VIII. Dufas 109. Conftantin XI., letter oft= rom. Raifer 115, 128. Conftantin Ropronymus 104. (Fig. 12 to most Conftantin Porphproge= netus 107. Conftantinopel 196. Contessa 233. Conteffa=Meerbufen 27. Coracefium 214. Corafal 181. Dinea 213. Cotydum 210. Dirama 232.

Croja 236. 1 mut pour Cfatalbfa 193. Cforlu 193. Cfuprio 241. Curte be Argif 183. Evaneifche Infeln 195. Cydaris 196. Endnus 201. Eppern 217. Eppfela 192. Cygicus 206. Czabat 210. Czerny Georg 14. Grirmen 192. Dacien 16, 18. Damoneffi 201. Dair el Rhamar 228. Damast 227. Damaskus 227. Darbanellen 194. Darbanellenschloffer, alte 194. neue 194. Daud Pascha 199. Davol Dichitad 240. Deir et Ramar 228. Delonia 237. Delvino 237. Demboisa 183. Demieto 227. Demir Capi 25. Demirbiffar 233. Demonefoi 201. Derbe 213. Derbend 187. Derwisch=Irwan 188. Dia 222. Diarbefir 230. Diarbefr 230. Djabin 221. Diakova 236. Dibrefipre 236. Didymotiches 192. Diest Erfene 192. Difos 219. Dimifche 227. Dimitota 206. Dimotika 192. Dinarifche Alpen 22.

Diwigri 216. Dobrinja Greb 241. Dobrubicha 188. Dofea 214. Dolgi 184. Dolgiul 184. Dolma Baghtichi 196. Dolojou 184. Domauntag 201. Donau 27. Donaubulgarien 185. Dorogoe 180. Dorogop 180. Dorohoe 180. Dorohop 180. Dorplaum 210. Dothaim 229. Drama 232. Drin 28. Drina 28. Drinato 235. Drin=Meerbufen 27. Drino 28. Drinowat 186. Driftra 185. Drivasto 235. Drufen, bie 228. Dichadin 224. Dichebail 229. Dichebel 228. Dichedda 65. Dichemlod 204. Dichenibiche Rarafu 192. Dichest Ertene 192. Dichewifa 204. Dichibra 186. Dichier Muftapha 192. Didulamert 225. Dubicza 239. Dubiba 239. Dubniba 233. Dubrovnit 239. Dukagin 235. Dufales 236. Dufates 236. Dulcigno 235. Dumbovita 183. Dumbrowisa 28. Dupindscha 233. Durasso 236. Duraggo = Meerbufen 27. Dur Cafran 231.

Domae 192. Drrrachium 236. Gbrus 28. Ebeffa 231, 232. Ebremib 207. Ebreneh 191. Ebrenosfu 205. Egin 225. Egribudgiat 234. Garibubiat 234. Egri Palanta 233. Gion 233. Gifernes Thor 25. Gisvorgebirge 201. Giub 200. Clatria 237. Elbaftan 225. Elbeffan 236. El Bottein 228. Eleutherifches Gilicien 213. Eliqia 224. El Robs 229. El Mona 229. Emboli 233. Emefa 227. Emineb=Cap 190. Emissa 227. Engfar 211. Enos 192. Enos=Meerbufen 26. Ephefus 208. Ephpra 237. Epidamus 236. Epiphania 227. Epirus 235. Epirus nova 235. Grbit 231. Erbenutich 221. Eregli 205. Eregri 205. Greffi 194, 205. Ergir Raftri 237. Erfendjan 224. Erfenbichan 224. Erptbrae 209. Erzerum 223. Ergingan 221. Esbrelom 229. Gefele 205. Esti=Urnautlar 188. Estibaba 193.

Esti Dichumna 187. Estienberun 226. Esti Siffar 210. Esti-Kaplija 205. Estifagra 191. Estischehr 210. Esti Schumna 187. Esti Ctambul 207. Estiudar 202. Effenide 212. Eudoria 98. Euripus Porrhaus 207. Fagliari 209. Falchen 180. Faltichei 180. Kamagusta 218. Fanar 199. Fanarioten 200. Karfa 235. Katschi 180. Fauftinopolis 217. Felibe 191. Kenbuffu 201. Ferebichit 192. Filburnu 203. Filiba 232. Filiba 232. Filibe 191, 232. Klio 222. Klorcasta 182. Foinita 238. Kofia 209. Kotschan 180, 183. Kolticzeni 181. Foltifdenn 181. Fondutti 201. Fonicza 238. Formaco 219. Forsath 232. Kona 209. Framachifa 181. Rranten 157. Furni = Infeln 220. Gabala 239. Gabaleum 236. Gabela 239. Gabello 239. Galacz 180. Galata 200. Galatien 211,

Galat 180. Galiboli 194. Galilaa 230. Galilaifches Meer 226. Gallipoli 194. Gamach 224. Gangra 214. Ganos 194. .... Gaugamela 231. Gaulonitis 228. Gaza 229. Cts Mand Gebife 204. Gelobtes Land 229. Germanitopolis 214. Gemifchtane 221. Genegareth - Gee 226. Genuefifches Schlog 203. Gephira 192. Geten 3. Ghafe 229. Ghiaccio = Cap 201, Chio 204. The siles Ghulambar 225. Giumi 187. Giurgewo 182. Giuraiu 182. Giuftenbil 233. Glamoch 239. Glamotich 239. Gladova 210. Glova 186. Gipfne 237. Gegerbichinlit 206. Golbenes Sorn 196. Golgatha 229. Golos 235. Golubacz 240. Golubatz 240. Gordion 211. Gorbium 211. Gorai 184. Gorjeu 184. Gortyna 221. Goggi 222. Gradacz 239. Grabfaniga 238. Gradatschat 238. Gremia = Cap 192. Grevno 234.

Griechifches Raiferthum | 97. Briechifch = Beifenburg 240. Grofarmenien 223. Große Balachei 182. Grotfchta 241. Gut Gui 203. Gulgrab 26. Gumifch Rhane 224. Gunieh 215. Gura = Jalomniga 182. Gufelhiffar 210. Sabrianopolis 205. Sabichi Dgli Bafar 189. Samus 21, 22. Sagios Deta 221. Sagioftrati 222. Sagioftrato 222. Sain Mamre 229. Safari 225. Saleb 226. Spalia 232. Salicarnaffus 212. Salitarnaß 211, 212. Salifarnaffos 212. Salps 202. Sama 227 Samath 227. Samathi 227. Samifchtane 221. Saran 231. Sarlen 181. Saffan Bafchi Palanta 241.Saffantale 223. Saffan Pafcha Palanta 241. Sauran 228. Hawfa 193. Sagargrad 186. Sebron 229. Debrus 28. Beinrich (lat. Raifer) 111. Betatonnefi 207. Selbon 226. Deliopolie 227. Sellefpont 194. Deme 227. Sephaftias 222.

Seratlea 194, 205. Sperafleion 221. Deraflius 102. Bertules = Bett 203. Serlau 181. hermon 226. Dermus 201. Defargrad 186. Serfet 204. Serga 180. Bergegowina 239. Sharan 231. Sibiche 224. Spideje 221. Dierapolis 211. Siero 207. Sieropoli 193. Sierofoloma 229. Silla 232. Hirsova 188. Siftiobirus 193. Statil 229. Sochbulgarien 184. Sochebene von Roffowo 241. Soms 227. Donos 211. Suntiar Jeteleffi 203. Suntiar Steleffi 203. Sunpad 133. .. Sufch 180. 3affa 229. Jagodina 241. Jaicza 239. Jaicze 239. Jain 239. Jaipa 239. Jakoi 187. Jakova 236. Jalla 28. Jalomita 182. Jaloniga 28, 182. Jalowipa 182. Jambol 190. Janboli 190. Janina 237. Janina = Gee 27. Janiticharen, ihre Ent= ftehung 118. Jastoi 186. Jaffp 179. 3brahim I. 140.

3braila 182. 1 ---Iconium 213. 3ba 207. Jenibagar 241. Jenidje 192. Jenidje Karafu 192. Benibje = Gee 27. Benibiche Barbar 232. Jenifagra 191. Renifcheher 211. Jenifchehr 234. Jenifcher = Cap 206. Senifchertoi 206. Jenni - Rapliza 205. Bergiba 182. Jericho 230. Berufalem 229. Jefreel 229. Jegiben 231. Igtamar 224. Jilipetsch 183. Itaria 220. -3faros 220. Sibeffan 236. If 182. Ilfovo 182. 31for 182. Ilahun 213. Mauin 213. Ilija 225. Ilion 206. Illyrien 12. Smbro 222. Imbros 222. Inaba 26. Indicherli 219. Indidigie 193. Indfchir Rorfufi 27. Indfigis 193. Ineboli 214. Inustat 217. Joanina 237. Johann VI. 111. Johann Rantatuzenus 113. Johann V. Paldologus 113. Johann von Brienne 112. Johannes Bimistes 107. Johanniter = Ritter 218

Rolfos 235. Patinian. Jonien (208, neich) unig. Jonifche Salbinfet 209. Jonifcher Bund 208. Jonopolis 214. Joppe 229. Jordan 226. Jorus Dagh 203. Jofua's Grab 203. Ipfala 192. Ipfara 221. Brat Arabi 232. Trene 104. 3rifc 215. Brigeh 215. Maat II. Ungelus 110. Ifaat Comnenus 109. Ifatbichi 189. Ifaura 213. 3faurien 213. Isbat 236. Ifchetheh 211. 3fchetleh 211. Istanberie 235. Istenberie 235. 36fer 28. Aslambichi 191. 36las 184. Allemie 191. Ismaeliten 227. Semib 201. 36mid = Meerbufen 204. Jemir 209. Init 205. Isnifmid 204. Asparta 213. 36per 221. Ifpera 224. Istanto 219. Isvornif 238. Iswor 184. Itschil 214. Ituraa 228. Judaa 229. Julamert 225. Juler 213. Juliopolis 211. Jufcha Batterie 203. Justinian 1. 99. Juftinian II. 103. Juftinianopolis 236. Juftinus 1. 99. 2001

Juftinus II. 102. Rabatos 203. Radithi 203. Raifarieh 216. 229. Ralabat 235. Ralafat 184. Ralamine 219. Ralani 207. Ralarafd 182. Ralil 229. Ralimnos 219. Ralfi 201. Rallipolis 194. Kalloni 207. Ralmino 219. Ralo = Johannes 110. Ralolimni 204. Kalpmna 219. Ramengrab 239. Ramtichil 188. Rangan 229. Ranal von Conftantinos pel 195. Randia 221. 2 m Ranghri 214. Ranincheninfel 201. Raninchen=Infeln 207. Ranlidicha 203. Ranobin 228. Ranos 194. Rappadocien 216. Rapula Derbead 187. Rapuli Derbend 187. Rara = Agatich 205. Karabua 206. Raraburnu 27. Rara 231. Karahamib 230. Raraberman 189. Rarabiffar 211, 212, 224. Rarafal 181. Raraferman 189. Rarafefion 214. Rarafojan 219. Rara Lom 28. Raraman 213. Raramanien 213. Raramuffal 201. Raraffen 186. Rarafu 28, 201. Karatova 233.

Raraveria 231. Rarcis 234. Rares 234. Rarethii 229. Raribdiche 195. Raribiche 236. Rarien 211. Rarti 218. Rarlas: Gee 27. Karlovafi 220. Rarmel 229. Rarnabat 190. Karpathes 218. Rarrba 231. Rars 223. Rartal 201. Rarvos 222. Karpanda 219. Rafiftes 209. Rafo 218. Rafos 218. Raffandra = Meerbufen 27. Raffim Pafcha 200. Raftamuni 211. Rastamunja 214. Raftarefen 234. Raftemuni 214. Raftoria 231. Raftoria=Gee 27. Raftro 207. Rataonien 216. Raterin 231. Raterli 205. Ratirli 201. Ratunsta 238. Kavaja 236. Ravala 233. Ravalia 236. Rebban Maben 230. Relana 211. Relisman 209. Remach 224. Remlit 204. Reos 219. Rerafun 215. Rerfut 231. Rermafti 206. Rerfova 188. Refchan 192. Resruan 227. Retich=Siffar 213.

Rharput 230. Rhastoi 201. Riabchane 196. Rjangri 214. Rianfari 214. Ribris 217. Rieban Maaben 230. Riematha 221. Rihat=Rhana 196. Rifonen 3. Rilia 195. Rilib Babr 194. Riltschif 211. Rilimoli=Cap 205. Rillis 226. Rimara 236. Rimarioten 236. Rimera 236. Rimpolung 183. Rios 204. Riprowage 186. Ririd 6. Rirtefia 230. Rirttilifia 193. Rirffiliffa 193. Ris Derbend 191. Rifil=3rmat 202. Ristalefi 203. Ristulleffi 203. Rition 217. Ritros 234. Riuperli 234. Riuprifeli 188. Kladowa 210. Rlazomenae 209. Rlect 22. Rleinarmenien 225. Rleinaffen 201. Rleine Balachei 181. Rtiffurg 185. 236. Rnibos 212. Anoffos 221. Anoffus 221. Robros 217. Robos 201. Rbi 222. Ropri 217. Roje 218. Rofino 222. Rolophon 209. Roloffa 211. Rolumbacs 240.

Rommagene 227. Romulbiching 192. Konia 213. Ronieh 213. Konita 236. Koniba 236. Ronos 211. Ronteffa 233. Roos 219. Roprili 234. Rera 220. Roridicha 236. Rormi 222. Rornah 232. Rorneb 232. Ros 219. Roft 231. Roffova 211. Rollowo 241. Roftambul 211. Roftanis 191. Roftenbil 233. Roftenbiche 189. Rotpaon 210. Rotpora 216. Rovarlui 180. Rragojewacz 240. Rragujeway 240. Rraina 239. Rrajova 184. Kravaja 28. Arefforo 238. Rrio = Cap 212. Rrofus 209. Rroja 236. Rrufchevacz 240. Rrufchewas 210. Rtefiphon 232. Rudichi Scherif 229. Ruhadafi 210, 233. Kulambar 225. Rumach 221. Rumburgas 194. Rum Raleffy 206. Rumulbschina 192. Ruprulit 234. Rurben, bie 225. Rurbiftan 225. Rure 221. Rurebichi 206. Rurte 183. Rurteariche 183.

Rurubere 206. Rurutichesme 241. Rufch= Adafi 210. Rusghundfdit 203. Ruftenbil 233. Ruftenbiche 189. Rutabia 210. Rutajeb 210. Rutali 206. Rutalli 206. Kutschka 238. Rutidut Rainarbiche186. Rutichut Rainarbichi 186. Rutichut Rainarbichit 186. Rutichut = Tichetmebiche 193. Rpanden 195. Rvaneifche Reifen 195. Apdonia 221. Anfala 192. Pabatia 227. Lagos=Meerbufen27,192. Laguffae 207. Lamafol 217. Lamfacus 206. Lamfati 206. Land Canaan 229. Langenau 283. Panbicea 210. Laobicea ab Mare 227. Laobifea 210. Laranba 213. Larenda 213. Lariffa 234. Larnata 217. Lafben 215. Lashier 215. Latafia 227. Latafieh 227. Lateinifches Raiferthum 111. Latif 213. Lavbicha 186. Leandersthurm 203. Lebedigli 209. Lebebos 209. Lebivo 237. Leftobicha 241.

Leftofcha 217.

Lettonien 3.

Lemnos 222.

Miss 22 Leo I. 99. Leo II. 99. 16 miniff Leo IV. 104. 12 aine Leo V. ber Armenier .(1) 106. Leo VI. 107. Leo ber 3faurier 104. Leorbeny 182. Bero 219. Beros 219. Repeni 231. Lepfia 219. -Lesbos 207. Lefch 235. Lestovacz 211. Lespeze 181. Levante 202. Libanon 226. Libovo 237. Liefdansta 238. Liman 206. Liman Pacha 206. Limafol 217. Limije 222. Limonia 219. Linbos 218. Lipfo 219. Liffos 235. Liffue 235. Lipno 239. Lofdscha 186. Lofza 186. Lom 185. Lom (Fluß) 28. Lom Palanta 185. Longabe 206. Lule Burgas 193. Lubiffa 201. Lycaonia 213. Endnibus 236. Epcien 212. Epbien 209. Enfaonien 213. Lufien 212. Luftra 213. Macedonien 232. Macestus 206. Madain 232. Madara 188. Maben 217, 230. Mabna 239. Mabichiar Burnu 203.

Mabichiar Raleffi 203. Mabichiar Tabia 203. Maander 201. Maenbre 201. Magnefia 209. Magnefia ab Maan= brum 210. Magnefia ab Gipplum 210. Mahmud I. 145. Mahmud II. 150. Mahommed IV. 141. Mafra 192. Makri 192. Mafri=Cap 192. Malatia 225. Malatijah 225. Malula 227. Mamre 229. Mangalia 189. Maniffa 209. Manuel 110. Manuel II. Palaologus 114. Marcian 99. Marbin 231. Mar Glias 228. Margarites 221. Margariti 237. Marili 228. Mariba 28. Martab 227. Martaga 182. Marmara 206. Marmaris 212. Marmariba-Bai 212. Marmora 206, 212. Marmorameer 26. Maro 228. Marogno 192. Maronea 192. Maronia 192. Maronia=Cap 192. Maroniten, bie 227. Marfifun 216. Maffiate 227. Matschin 189. Mauritius 102. Maufthel 183. Majaca 216. Mifevria 190. Meerbufen von Lagos Miffevria 190. 192.

Megali Rora 220. Megri 192, 212. Mehb 214. Mehebin 184. Mehebiniga 184. Mehebingi 181. Melanthius 193. Melanus Ginus 191. Melaffo 212. Melenif 233. Melitene 225. Melfowas 186. Mentit 233. Mentesche 212. Menteffe 212. Merafch 225. Merciwan 216. Merfifun 216. Mejambria 190. Mesched Illi 232. Mesched Suffein 232. Mesembria 190. Mefopotamien 230. Mefto 28. Metetino 207. Meteoren 235. Methomno 207. Metropolis 210. Mezzovo 235. Megiovo=Gebirge 26. Michael I. 105. Michael II. 106. Michael III. 107. Michael IV. 108. Michael V. 108. Michael VI. 108. Michael VII. 110. Michael Paldologus 112. Michaleni 180. Michalidsch 206. Midia 193. Mibillu 207. Migalgara 192. Miles 212. Milet 208. Miletopolis 206. Mirtiben 236. Mifferi 190. Misivria 190. Miffiuri 190.

Mithribat ber Große 215. Mitylene 2071 11 1977 Modania 204. Modania=Meerbufen 1 .... 204. Moderni 205. Modurft 205. Mofien 12. Mofien, Unteres 4, 11. Mohammed I. 121. Mohammed II. 124. Mohammed III. 139. Motanen 86. Motanenwolle 88. Mola 206. Molbau 179. Molbau=Walachen 176. Molbamenen 18. Molivo 207. Monaftir 234. Monefte 181. Monglera 231. Monofter Rioi 190. Montenegro 237. Monte fanto 25. -Moraticha 238. Morava 28. Moffut 231. Mostar 239. Moftareto=Gee 2. Mousthelo 183. Mout 214. Mudania 201. Munbania 204. Murab I. 117. Murab II. 121. Murad III. 138. Murad IV. 140. Muscel 183. Musch 224. Mustonifi 207. Mustapha I. 139, 140. Mustapha II. 144. Mustapha III. 145. Mustapha IV. 149. Muftapha Palanka 187. Mustapha Pafcha 192. Mustapha Pascha Kopri 192. Mustapha Pascha Pa= lanka 187. Mylafa 212. 1 Nisch 187.

Montos 212. midling Myonefos 209. Hald ge Mros 209: 15 Myrina 222. Saint Me Morlea 204 Mofer 3. de allen de Mofien 205. 19 mil Mptilene 207. Mablus 230. Matak=Rali 185. Naplusa 230. Narba 237. Narenta 28. Masra 230. Natolien 202. Magareth 230. Mea 222. Mege 222. Meapolis 210, 233. Memza 181. Meocafarea 216. Meftorianer 225. Neue Darbanellenfchiof= fer 194. Reu-Epirus 235. Meu=Drfova 210. Neu=Rom 97. Mevafigna 239. Neweza 188. Miamez 181. Miamzo 181. Mianbro 204. Micaa 205. Dicephorus 104, 105. Micephorus II. 107. Midfar 216. Micomebia 204. Micopolis 216. Micorefti 180. 50-Migiffar 216. 4-Mika 101. Mifaria 220. . . Mitte 217. Mifomebien 204. Ditomebischer Meerbufen 204. Mikopoli 185. Mikopolis 185. Mikofia 217. Minive 231. Mifari 219.

Difib 227. 00 .1 Nifibin 231. :00 11 Difibis 231. Por VI Milla 287. 191 .V Niforoi 219. Mifpros 218, 219. Mobina 234 16 356 Dofairen 227 Movaberba 241.015 Novesigna 239.15 Movi 239. 185 1 Movibafar 241.18 Novibagar 24109 Mubi 222. Munia 231, 19 mag. Dber=Möfien 12. Dbobefcht 180. Ddri 236. Ochriba 236. Ddriba=Gee 27. Dorpfen 3. . MS " Delberg 229. boll Denoe 216. 118 10 Deta 26. Dabufen 115.19 mir. Ofna 181, 184. Dina Mare 184. Dina Telenga 184. Dibia 204, 213 Dicinium 235.000 Digun 235. ant act. Oltenicza 182. Diteniba 182. 241 Dito 183-5 (3117) Diton 183. Anninde Ditow 183. 009 360. Ditu 1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlymp 5. 102 :: Draft 182.1.15 ptc Drafdul 182. and: Drbelos 22. 319 -Drchan 116. 200 Drbu 216.219 min . Orfa 231. 1.919 : Drfan 233. LEYS .. Drichova 192. Drfui 241.305 buil Drnawa 185.75 at Drontes 226. Drichowa 240.15 Orfitscheni 182.9 10

Drtafbi 196. Deci Schehri 213. Deman I. 116. Deman II. 139. Deman III. 145. Demanbagar 187. Demanen 116. Dina 28. Deroene 231. Dia Roje 218. Dila 26. Ditromifches Reich 97. Oftromia 234. Ditrova 186. Dit=Turfen 115. Oftrumja 234. Baonien 233. Paftolus 201. Palaftina 229. Palat 208. Palathicha 208. Paliobona 190. Palmofa 219. Palmoffa 219. Palmpra 227. Dambuffalefi 211. Pampholien 212. Damphplifcher Meerbu= fen 212. Panana 206. Pandul 180. Vanderma 206. Danionion 208. Dannonien 11. Pantichium 204.

Paphlagonien 214. Paphos 218. Paradifo 222. Parampthia 237. Paravadi 188. Paravedi 188. Parga 237. Parnaffos 217. Pafchkan 182. Paffarowis 240. Patara 212. Patino 219. Vatmo 219. Patmos 219. Patron 229. Pari=Cap 192.

Pegufa 212.

Pelendova 183. Delion 26. Pella 232. Pemalofa 180. Denteleimon 182. Pentit 204. Dera 200. Deraa 228. Veramo 206. Pergama 207. Pergamenifches Reich 208. Pergamon 207. Pergamus 207. Perge 212. Perlepe 234. Derinthus 194. Perferin 236. Peffinus 211. Deter (lat. Raifer) 111. Detra 207. Wetronion 212. Petrofchiba 183. Detrovich 234. Pforte 198. Pharmafufa 219. Pharfalus 235. Phafelis 212. Phafelifches Meer 212. Phazemonitis 216. Philadelphia 210. Philates 237. Philati 237. Philippi 232. Philippopel 191. Philomelion 211, 213. Philomelium 211. Philomenium 213. Phocaa 208. Photia 208. Photas 102. Phonizien 228. Phryaien 210. Phthia 6. Physcus 212. Physcus=Bai 212 Physkos 212. Piali Pafcha 200. Piatra 181. Dietro bi Rama 240. Piperi 238. Virauschta 232.

Pirlipe 234. Difibien 213. Distopi 219. Ditefcht 183. Diteft 183. Ditefti 183. Ditta 204. Placia 206. Placa 218. Plaja 218. Plata 201. Plana=See 27. Pleva 186. Plevle 239. Plemalie 239. Plewna 186. Ploefti 183. Plojeicht 183. Plopeft 183. Pocftil 239. Dodu = Lelon 179. Poiras 203. Poltombria 192. Volpftilo 192. Pontifd. Sandelsmeg 73. Pontus 215. - Cappadocius 215. - Galaticus 215. - Dolemonicus 215. Popova 239. Popow 239. Poretich 241. Vorphpris 219. Pofcharemas 240. Voschtil 239. Posidion 218. Pofidium 205. Dofidonium 204. Potichitas 239. Prahova 183. Pratova 183. Precopia 241. Premiti 236. Premiti 236. Dresbau = Gee 27. Preftolag 239.

Prevefa 237.

Priene 209.

Printipo 204.

Prierendi 236.

Pringen=Infeln 204.

Piri Pafchi 201.

Priftina 241. Profupia 241. Pronectus 201. Prote 204. Proti 204. Prufa 205. Prufias 201. Pruth 28. Dromnefia 211. Pfara 221. Pfilo 209. Pfpra 221. Dtebin 228. Ptolemais 228. Pulcheria 99. Dutna 180. Opbna 234. Porgos 196. Rabby 206. Radovich 234. Radovifte 234. Radovit 234. Rafaniat 227. Rabova 185. Rabovicia 238. Rahovitscha 238. Rajah 163. Raibostos 194. Raigen 178. Rafta 230. Rama 11. Ramafanogli 213. Ramle 229. Ramfin Gee 189. Raphana 227. Raphanaa 227. Raphanea 227. Rascien 13, 241. Rafcheinah 228. Rasgrad 186. Raffein 189. Raffova 186. Ragen 12. Ragge 229. Redif 250. Regium 193. Rethomo 221. Retimo 221. Rhaedeftus 194. Mbene 205. Rhizium 215. Rhobenfer = Ritter 218.

Rhobo 218. Rhobos 218. Rhobus 218. Rhonbacus 205. Rhotion 221. Rhotium 221. Richi 230. Riefenberg 203. Rjetfchta 238. Ritoway=Gee 27. Rimnit 184. Rift 215. Rivas 203. Robert (lat. Raifer) 111. Robosto 194. Rodoftschia 194. Roman 181, 184. Romanati 184. Romanen 156. Romanien 3. Romany 181. Romanus III. 108. Romanus Diogenes 110. Romanuti 184. Romfala 230. Romunen 156. Rosgkad 186. Rofova 186. Rovatschka = Moratschka 238. Ruab 229. Rufinus 98. Rumelien 189. Rumili 3. Rumili Fanarafi 195. Rumili Kener 195. Rumiti hiffar 195. Rumili = Ravat 195. Rumuni 156. Rusbi be Bebe 183. Ruschi 183. Rusita 28. Ruftschut 165. Rusvede 183. Rutschuf 165. Saaf 183. Sabatra 213. Sabatich 210. Sacto 183. Safed 230. Saffad 230. Cagori 237.

Sagorioten 237. Saib 228. Safaberi 203. Safaria 201. Gafi Abaffi 220. Catoeni 183. Cafria 222. Safu 183. Catueni 183. Salabora 237. Calamin 218. Salamis 218. Calmpbeffus 193. Salonichi 232. Galonichi=Meerbufen 27. Salonif 232. Samatow 187. Samaria 230. Camcova 187. Samo 220. Samos 220. Camofata 227. Samothrace 222. Samothracia 222. Samothrate 222. Samothrafi 222. Camfon Ralefi 209. Samfun 215. St. Undreas 206. St. Dimitri 200. St. Georg 206. St. Jean b'Acre 228. St. Saba 12. Sandafleh 211. Sangaris 201. Cangarius 201. Sanna 28. Sarabat 201. Garajemo 238 .-Carbes 209. Sarbica 186. Sarmin 226. Caros 194. Garos-Meerbufen 26. Gart 209. Safena 236. Saffena 236. Satalia 212. Sau 28. Scarpanto 218. Schabacz 240. Schabat 240.

Schabin Rarahiffar 221. Scham 227. Schebiche 238. Scheherfioi 187. Schehr Gemin 226. Schehrzur 225. Schemifat 227. Schemrun 230. Schepfie 238. Scheregur 225. Cherfioi 187. Schobsche 238. Schumla 187. Schumna 187. Schwarzer Drin 28. Schwarzes Meer 26. Scholl 28. Schppetaren 9. Scio 220. Scopia 234. Scobra 235. Scutari 202. Sebafte 230. Sebaftopolis 216. Gebb Bahr 191. Gee Tiberias 226. Geibeh 228. Sefebere 203. Gelbichut 115. Gelefteh 214. Geleffieh 214. Seleucia 227, 232. Seleucia Trafea 214. Gelim I. 136. Selim II. 137. Selim III. 146. Selimnia 191. Selimno 191. Selivria 193. Gelvi 186. Selymbria 193. Semabret 222. Semenbere 240. Gemenbret 222. Semenbria 240. Gemiramocerta 224. Gemifat 227. Cerai 193. Serajevo 238. Gerajeveto 238. Gerbien 240.

Geres 233.

Gereth 180. Gereth (Flug) 28. Gerfi 213. Gerrium 192. Gerrum 192. Gervia 234. Gervien 210. Seftos 191. Gevean 180. Gevrihiffar 211. Sichar 230. Sichem 230. Cibe 213. Cibon 228. Siegelerbe 222. Sigeum 206. Giari 207. Cilistria 185. Silivri 193. Simafat 227. Sime 219. Simmi 219. Simniga 183. Sindsjar 231. Sindschar 231. Sinope 214. Sinus Strimonicus 27. Sinus Thermaicus 27. Sipplos 210. Sipplus 210. Sirt 225. Cis 225. Sifam 220. Sifia 225. Sistem 185. Sistowa 185. Siwas 216. Simeret 230. Sizeboli 190. Skalanova 210. Cfanberbeg 10. Stanberun 226. Cfarbus 25. Starpanto 218. Stela=Cladowi 184. Stender Bafup 238. Stio 220. Stitul 28. Cfobra 235. Ctulevn 179. Stutari 202, 235.

Stutari=Gee 27.

Slagora 237. Clam=Rimnif 183. Clanif 181. Claniba 238. Slatina 183. Slimno 190. Clobodgie 182. Clobofia 182. Emederemo 240. Smorna 209. Cophanene 225. Sophene 225, 230. Sophia 186. Cophienfirche 100, 198. Coliman 229. Coliman I. 116. Soliman II. 136. Soliman III. 143. Sozoboli 190. Spera 224. Sphafia 221. Sphakioten 6. Spina Longa 221. Sporabeni 219. Grebernit 238. Greberniga 238. Stadia 212. Stajenefcht 183. Stagus=Ralabat 235. Stambul 196. Stanchio 219. Stanbia 222. Stanto 219. Stari Maibar 239. Staurafius 105. Ctamros, 203. Staziba 218. Stefaneschti 181. Stenia 196. Stephanefchti 181. Stochova 186. Stolatz 239. Stolat 239. Stromza 28. Struma 28. Strumniga 234. Strumpiga 234. Strumza 234. Stroma=Gee 27. Stromon 28. Suczawaer Rreis 181. Suba 221.

Guebit 227. Gufe Baffer 196. Guleimanjeh 231 Guli 237. Gulimanieh 231. Gulina 28. Guline 28. Gulioten 237. Guliba 181. Gultania 203. Gultaniah 203. Gultan Raleffy 206. Sur 228. Sufam Abaffi 220. Susaberle 206. Swaff 230. Swornit 238. Spme 219. Epmi 219. Symplejaden 195. Spnnaba 211. Synnas 211. Sprafeella 192. Sprien 225. Tabarieh 230. Tabor 229. Tafinos=Gee 27. Tapidizos 193. Tarables 229. Tarablus 229. Tarabolos 229. Tarpodicus 193. Tarfus 214. Tartus 229. Tafchlidscha 239. Tafchliba 239. Tasichan Abaffi 207. Tataren 157. Tatar = Bafardichif 191. Taurus 201. Taurusgebirge 201. Tavium 216. Tefrit 231. Tefutich 180. Telenga 184. Teleofman 183. Teleorman 183. Telli Tabia 195. Telos 219. Tempe 5. Tenebos 207. Teos 209.

Tepelen 226. Tergovift 183. Teraul=Kormos 179. Ternow 187. Ternoma 187. Terpliga 210. Terfaneh 200. Teufrer 3. Thadmor 227. Thal Jefreel 229. Thamar 227. Tharfibarate 221. Thaumaco 235. Thaumatia 235. Theodora 108. Theodofiopolis 192, 223. Theodofius II. 99. Theophilus 107. Thetapia 196. Therma 232. Theffalien 234. Theffalonich 232. Thrazien 189. Thragifcher Cherfones 194. Thnatira 209. Tiberias 230. Tiberias=Gee 226. Tiberiopolis 213. Tiberius Ronftantinus 102. Tigranocerta 225. Tilo 219. Tilos 219. Timof 28. Timurbiffar 233. Tirano 236. Bire 210. Tirgefcont 184. Tirgougiul 184. Tirgovift 183. Tirgschora 183. Tirguschnlui 184. Tirhala 235. Tiria 210. Tirnoma 187. Tiuprija 241. Tocia 214. Tobtes Mees 226. Tofat 216. Totolo 141. Toli Monaftir 234.

Tomi 189. Tomismar 189. Tophana 201. Topliba 240. Topola 240. Topra Rale 224. Tortofa 229. Totorfan 185. Totrofai 185. Trabefun 215. Trablos 229. Trachonitis 228. Trajanopel 192. Trajansthor 187. Trajanswall 186. Trapejunt 215. Trapejus 215. Travnit 238. Trebigne 239. Trebigno 239. Trebin 239. Trebinie 239. Erebifonde 215. Triadiba 186. Eriballer 3. Trifala 235. Triffa 235. Triopion 212. Tripolis 229. Troas 205, 206. Troja 206. Tichalbir 224. Tichamlibicha 203. Tichangri 214. Tichartaf 206. Tichatal 193. Tschataldscha 193. Tichatalbiche 235. Ifchendichelli-Roi 203. Ifchengije=Balkan 157. Tichernes 184. Tichesme 209. Tfdibuffi 203. Tidiraghan 196. Tichirmen 19, 192. Ichorlu 193. Tichurum 216. Turfen 170. Turfifche Brade 180. Thrfifch Brod 238. Turfifch= Croatien 239. Turfifch=Dalmatien 239 Turfifch=Dubisa 239. Turfifch=Gradista 239. Tulticha 189. Tunichali 210. Turfat 216. Turfestan 115. Turfmanen 202. Turful 216. Turnaves 235. Turno 183. Turnovo 187, 235. Turnut 183. Turullus 193. Tufia 214. Tusla 204. Tutova 180. Tuturfai 185. Tprana 236. Tprus 228. Tzimniba 183. Miguren 115. Ufrina 28. ulab 206. Unieh 216: Unna 28. ur 231. Urfup 241. Urfitichan 182. Ufchise 211. Uficza 241. Ufibiche 241. Ufiterna 211. Ufiba 241. Usfabama 191. Usfat 217. Ustubama 191. Usfup 234. Ustup ia 206. Ufora 28.

Usunbschaova 191. Usumtsiova 191. Bacarefcht 182. Bagnites 204. Batup 238. Baleni 183. Balbevo 241. Baliova 241. Balona 236. Mar 235. Barbar 28. Barefch 238. Barna 189. Marna=Meerbufen 26. Mathi 220. Relbichterin 211. Berbas 28. Meria 234. Bergenlu 217. Bilcea 184. Miltschea 184. Mifchegrad 238. Biffegrad 238. Bifoto 238. Biza 193. Blachka 182. Bobina 232. Bolani 183. Bolo 235. Bolugga=Gebirge 26. Born 206. Bostopolis 236. Brana 241. Bultchea 184. Burla 209. Balachei 181. Walachei, fleine 184. Waljevo 241. Maloni 183.

Wan 224. Manifbi 203. Waslui 280. Beifer Drin 28. Beffir Pafcha 217. Beft=Turten 115. Wib 28. Widdin 125. Wihas 239. Wifa 193. Wlaschta 182. Woultscha 184. Wrana 241. Xanthos 212. Xanthus 212. Dero 207. Bagora 235. Bagori 237. Bagorie 238. 3ahu 225. 3afhu 225. Bara be Schof 180. Bara be Guß 180. Bela 216. Beno 99. Bermnitschfa 238. Bernagora 237, 238. Bernes 192. Beta 238. 3ibton 186. Bibrupalanka 185. Bigeuner 157. Bile 216. Birmae 192. Bizim 135. 3oba 231. 30e 108. 3mornit 238.

## Drudberichtigungen.

```
Seite
                    von oben ftatt 180 lies 480.
                10 v. o. ftatt 14 l. 24.
                               Samothraen I. Samothrace.
      21
                    v. u.
                               IBlenje I. 381em je.
      28
            ,, 19u.20 v. o.
                               Moriga I. Mariga
                    v. u. fehlt entfpringt.
                    v. o. ftatt fonft I. auch.
      31
                 9
      37
                 8
                               Mtigne I. Cetinje.
                    D. O.
      39
                               geftattet I. geftattete.
                    v. u.
      40
                13
                               ermittelt I. vermittelt.
                    v. o.
      40
                 4
                    v. u.
                               mann I. menn.
      57
                17
                               Rortid I. Rertid.
      62
                               hatte I. hatte.
                11
                    v. u.
      98
                 4
                               Untiochien I. Methiopien.
                    v. u.
      100
                13
                               fommen I. famen.
     104
                               halten I. hielten.
                 8
                    v. o.
     113
                21
                    v. o.
                               nun mehr l. nunmehr.
     116
                 1
                               Malot 1. Malet.
                    D. D.
     124
                20
                               werben I. weichen.
                    v. u.
     127
                 3
                               weißlichen I. miglichen.
                    ٥.
                       D.
     127
                19
                               Ranals L. Fanals.
                    v.
                       0.
     127
                21
                               gerichlagen I. gefchlagen.
                    v. o.
     130
                13
                               Zürfen I. Turban.
                    v. u.
      132
                21
                    v. u.
                               traten I. treten.
     135
                17
                               Raromanien I. Raramanien.
                     D. D.
     136
                               verwarfen I. verwerfen.
                    v. o.
```

```
Seite 144
                   v. u. ftatt Bultoma I. Bultama.
     146
                   v. o.
                         ..
                             fich barftellten I. bargeftellt murben.
     146
                              vertrauten I. Bertrauten,
     148
                    v. u
                              por I pon.
     151
                             von ben Ruffen I. vor ben Ruffen
                    v. o.
     151
               14
                              anberen I. anberer.
     156
                1
                    v u. fehlt hinter nach bie Schlufflammer.
                   v. u. fatt faugenbe l. faugenbe.
     161
               12
                   v. o. fehlt hinter Grundcharafter ein Romma.
     170
               16
     172
               22
                   v. o. ftatt maren I. maren.
                         " einftodige I. einftodig.
     174
                7
                   v. o.
                   v. o. " uer l. über.
     188
               22
     188
               24
                             mit I. nach.
                    υ. υ.
     188
               25
                   v. o. fehlt hinter erfolgten bie Schlugtlammer.
     188
                             Paraveb I. Paravebi.
               27
                         ,,
                   v o. " Abuaffi l. Abaffi.
     207
               15
                   v. u. fallt bas icon G. 211 ermahnte Bulamabbin mit bem
     213
                              Rachfate bis Dinea meg.
     222
                   v. u. fatt bat I. begreift.
               16 v. o. fehlt vor von Erbichaften nur Gingiehung.
     244
                   v. o. unb 3. 8 v. u. ftatt unbenütten, ungenütt 1. unbenut =
     245
               19
                              ten, ungenust.
```

5 v. o. steht zweimal Rugland statt einmal.
18 v. u. statt tatarifche i. muselmännische.

250

252



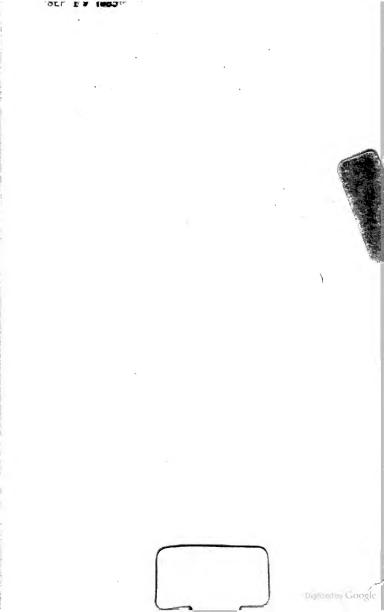